





Orlinidie

idnojorida

Dr. Heinrig Million

Digitized by the Internet Archive in 2014

Hamburg,

## Geschichte

ber

# Philosophie

pon

Dr. Seinrich Ritter.

Elfter Theil.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 4852. Philos.H R614

## Geschichte

der

# christlichen Philosophie

von

Dr. Seinrich Ritter.



Siebenter Theil.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1852. Gefchichte

driftlichen Hibilgsophie

De Seinrig Ritger,

24386

Siebeuter Eheil.

Damburg,

be to bring private by a

1889

## Geschichte

ber

# neuern Philosophie

bon

Dr. Seinrich Ritter.

Dritter Theil.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 4852.

## Geschichte

अवर्ष

# neuern Philosophie

Dr. Heinrich Mitter.

Dritter Theil.

Hamburg, bei Ertebrich Perthes. 4882.

### Inhalt.

#### Fünftes Buch.

Der Rationalismus des Descartes und der Cartesianischen Schule.

Erftes Rapitel. René Descartes. G. 3 - 97.

Sein Leben. S. 3. Sein Charafter. 12. Ueber bas Entlehnte in feiner Reform. 15. Sinn berfelben, 16. Form feiner Schriften. 17. Mathematische Methode. 18. Berhältniß zur Kirche. 19. Befchränktheit unferer Erkenntniß. 20. Bon Gott hangt alles ab. 21. Die Bahrhaftigkeit Gottes beglaubigt uns alles. 22. Gott hatte auch bas Widersprechende mahr machen können. 23. Gintheilung der natürlichen Wiffenschaft oder der Philosophie. Berhältniß fei= ner Arbeiten zu berfelben. 24. Mur die Medicin konnte uns mei= fer machen. 25. Ausgehn vom Zweifel, befonders an der Erfah= rung. 26. Ich dente, alfo bin ich. 37. Schwankende Stellung diefes Grundfages. 28. Er dient nur jur Erkenntniß des wirkli= chen Dafeine. 30. Das Dafein des Geiftes ift gewiffer ale bas Dafein bes Körpers. 31. Denken für Bewußtsein ober innere Erscheinung genommen. 32. Schluß auf die denkende Substang. 33. Rennzeichen der Wahrheit in der Rlarbeit und Bestimmtheit der Begriffe. 34. Angeborne Begriffe, 35. Unschauung der einfachen Bahrheiten. 36. Anschauung des Denkens, des Berftandes. 37. Schwankungen über die einfachen Begriffe. 38. Streit feines Ra= tionalismus gegen ben Genfualismus. 40. Der Berftand erkennt

bas Mlaemeine. 41. Der Trug ber Ginne burch ben Berftand befeitigt. 42. Rorper und Weift konnen nicht durch ben Ginn erkannt werden, 43. Durch bie Mathematik foll die Natur erforscht wer= ben. 44. Die höhere Erfahrung des Beiftigen und Göttlichen. 45. Die geiftige Subftang, ihr Attribut und ihre Accidengen. 46. Das Deuten bas Attribut bes Geiftes. 47. Untheilbarfeit, boberer Merth bes Geiftes. 48. Beweife für bas Gein Gottes. 49. Die uns ber Begriff Gottes beiwohnt. 52. Das Unendliche und bas Unbestimmte. 53. Schöpfungelehre. 54. Die Erhaltung ift be= ftandige Schöpfung. Nur Gott im eigentlichen Ginne Gubftang, 55. Unendlichkeit ber Schöpfung. 56. Die Beschränktheit ber Geschöpfe aus ihrem Befen. Unveränderlichkeit des Naturgefetes. Die Quan= tität ber Bewegung in ber Welt bleibt immer biefelbe. 57. Gott reiner Geift, 58. Bahrhaftigkeit Gottes verburgt die Bahrheit unferer flaren und deutlichen Begriffe. Erklärung bes Irrthums. 59. Bahrheit der Außenwelt. Ausdehnung als Attribut des Körpers. 62. Rorper und Geift von einander getrennte Gubftangen, 63. Gub= ftantielle Berbindung bes Rorpers mit dem Geifte. 64. Materielle Borftellungen vom Geiftigen. Der Git der Seele in der Birbel= brufe. 66. Unabhängigkeit bes reinen Denkens und bes Willens vom Körperlichen, 67. Grundfate der Phyfit, 68. Der Materie fommt nur Figur, Theilbarfeit und Bewegung gu. 69. Reine fpecifische Unterschiede der Materie. Mechanische Erklärung der Na= turerscheinungen, 70. Gegen Atome und bas Leere, 71. Birbel= lehre. 72. Die Thiere find nur Maschinen. 74. Sinnliche Borstellungen und Begehrungen werden mechanisch in uns hervorge= bracht. 75. Freiheit des Willens. 77. Sittenlehre. 80. Behand= lung der Leidenschaften. 82. Ueberficht. 84.

### 3weites Rapitel. Arnold Geulincy. S. 97 - 169.

Lubwig de la Forge. 98. Johann Clauberg. 102. Geutiner's Leben. 104. Seine Schriften. 106. Berhältniß zur Cartestanischen Lehre. 107. Berehrung der Vernunft, geringerer Werth der Ersfahrung. 110. Doch Begünstigung der innern Erfahrung. 112. Das Vernünstige und innerlich Erfahrene bedarf keiner Begriffsersklärung. 113. Gefar des Pantheismus. 114. Unser Geist eine Weise des unendlichen Geistes. 115. Ausgehen von der Erfahrung unserer Beschränktheit. 116. Unsere Gemeinschaft mit Gott. 120. Vielheit der Erscheinungen im Ich und untheilbare Einheit des

Beiftes. 121. Bas wirkt, muß wiffen, wie es wirkt. 122. Durch= gangiger Gegenfat zwifchen Korper und Geift, 123. Untheilbare Grfüllung bes Raumes. 124. Die einzelnen Rorper bestehen nur in ber Abstraction. 125. Die Unkörperlichkeit Gottes nicht aus der Theilbarkeit, fondern aus der Bernunftlofigkeit des Rorpers bewiesen. 127. Böllige Paffivität des Rörpers. 128. Der Gegen= fat zwischen Rorper und Geift läßt feine unmittelbare Birksamkeit mifchen ihnen gu. 129. Birtfamteit Gottes auf die Rorpermelt, 132. Gott kommt Musbehnung in eminenter Beife gu. 133. Schöpfung der Körperwelt, 134. Bewegung der Körperwelt durch Gott, 135. Die gleiche Größe der Bewegung nur eine phyfische Sprothese. 136. Reine 3mede in der Naturforschung. Berbindung bes Geifies und des Rörpers durch Gott. 137. Gelegentliche Urfachen, 140. Wir bleiben immer in der Gewalt Gottes. 142. Freiheit des Willens. 143. Rathfel hierin. Berweifung auf die Theologie. 144. Bergleichung bes Beiftigen mit bem Rörperlichen, 145. Unterfcbied gwifchen Ber= ftand und Willen Gottes. 146. Beide find doch in der Bernunft Gottes eins, welche alles in eminenter Beife in fich umfaßt. 147. Ethik. Wo du nichts vermagft, da möge auch nichts. Tugend die Liebe der Vernunft. 148. Gott lieben alle Dinge mit Noth= wendigkeit. 149. Die Gunde beruht auf Gelbstliebe. 150. Richts ber Glückfeligkeit, fondern alles nur der Pflicht megen thun. 151. Das Gemiffen ift nur ein Inftinct. 152. Die vier Cardinaltugen= ben. Der Fleiß. 153. Der Offenbarung nicht trauen ohne Unterfuchung. 154. Der Gehorfam. Die Gerechtigkeit. 155. Die De= muth. 156. Die Glückseligkeit als natürliche Folge, aber nicht als 3med des fittlichen Sandelns. 159. Das driftliche Leben weder aus leidenschaftlicher Erregung, noch gegen fie. 160. Ueber= ficht. 162.

#### Drittes Rapitel. Benedict Spinoza. S. 169 - 291.

Sein Leben. 170. Bermuthungen über seinen Bildungsgang. 175. Berhältniß seiner Schriften zu seiner Denkweise. 176. Berhältniß seiner Philosophie zu seiner praktischen Denkweise. 177. Er unsterwirft seine Philosophie dem Urtheile der Obrigkeit. 178. Bershältniß der Philosophie zu Staat und Religion. 179. Praktischer Standpunkt in der Politik und in der Religionslehre. 180. Politische Grundsähe. 183. Religionslehre. 189. Praktische Bedeutung der Religion. 192. Uebereinstimmung und Berschiedenheit der praktis

ichen und der theoretischen Denkweise. 196. Dualiftische Unficht bom vernünftigen Leben. 199. Form feiner philosophischen Bebren. 201. Mathematische Methode. 202. Rationalismus. 204. Bertrauen auf die einfachen, flaren und bestimmten Begriffe. 206. Burudführung ber einfachen Begriffe auf ben einfachften Begriff ber erften Urfache. 207. Die mahre Methode geht von Gott aus. beffen Anschauung une beimobnt. 208. Gegen die Erkenntnig aus allgemeinen, abstracten Begriffen. 210. Die Bernunfterkenntnig. 211. Die Erkenntniß des Besondern unter der Beife der Emigkeit. 212. Die Anschauung Gottes nur Anfang ber Wiffenschaft. Ihre Gr= gangung burch Erfahrung, 214. Die Methode des Bemeifes. welche er in feinem Suftem beobachtet, entspricht nicht feinem Ideal der Methode, 217. Gott allein ift Substang, 219. Ginheit Got= tes. 221. Das Unendliche. 222. Das Unendliche im abfoluten Sinn und bas Unendliche in feiner Urt. Unendliche Attribute Got= tes. 223. Ausbehnung und Denken als Attribute Gottes. 224. Musdehnung und Denken durch Unschauung des Berftandes uns bekannt, 226. Untheilbarkeit der Ausdehnung, 227. Macht, Ratur. Leben Gottes. 228. Alles ift befeelt, 229. Gott unförperlich. ohne Berftand und Billen. Er wirkt mit Nothwendigkeit und ohne 3med. 230. Alle 3medurfachen und der Unterschied amifchen Gutem und Bofem verworfen. 231. Freiheit Gottes. 232. Mus Gottes ewigen und unendlichen Wefen fließt nur Emiges und Un= endliches. 234. Gott nicht übergebende, fondern inmohnende Ur= fache. 235. Das Dafein einzelner beschränkter Dinge. 236. Die naturirende und die naturirte Matur. 237. Das Individuum der gangen Natur und der unendliche Berftand. 238. Uebereinstimmung der Beifen der Ausdehnung und des Denkens. 242. Bom Rorper läßt fich auf ben Beift, vom Beifte auf ben Rorper fcbließen. 243. Musgehn vom Rorper in der Erkenntnig bes Menfchen. 244. Ge= gen die Freiheit unferes Billens. 245. Die nothwendige Befchran= fung des einen Dinges durch das andere. 249. Berkettung unferer Gedanken aus unfern körperlichen Bewegungen abgeleitet. 250. Reine mahre Individuen in ber Rorperwelt. 251. 3weifel gegen die Ibentität bes menschlichen Geiftes. 252. Berworrenheit der finn= lichen Erkenntnig und ber Imagination. 253. Gemeinfames in den Rörpern und in den Gedanken. 255. Die Idee der Idee. 257. Unfterblichkeit des Geiftes. 259. In der Ethit Erklarung des Ror= perlichen aus dem Beiftigen. 262. Das Gute in den abaquaten, bas Bofe in ben inadaquaten Ibeen, 263. Streben nach Gelbster=

haltung als Grund aller Sittlichkeit. 264. Streben des Geistes nach Erkenntniß. 266. Gegen die Knechtschaft des Geistes in den Affecten. 267. Freiheit des Geistes durch adäquate Erkenntniß. 268. Das höchste Gut in der Erkenntniß und Liebe Gottes. 269. Diesses Gut wohnt uns von Ewigkeit bei. 271. Uebersicht. 272.

Biertes Rapitel. Folgen der Cartesianischen Philosophie in Frankreich. S. 291 — 425.

- 1. Blaife Pafcal. 292. Die Elemente feiner Bilbung. 295. Ginfluß bes Descartes auf feine Denkweife. 296. Ungulänglichkeit der Naturphilosophie, 298. Der beständige Fortschritt als unter= icheidendes Merkmal ber Bernunft. 299. Der Gedanke des Unend= lichen treibt uns über die Biffenschaft binaus. 300. Unsere Bif= fenschaft ift nichts gegen das Unendliche. 301. Seine Richtung auf die Erkenntniß bes Menschen. 302. Der Gott im Menschen. 303. Sein mpftischer Stepticismus. 304. Streit gwifchen Rorper und Geift, Sinn und Bernunft, 305. Die Bernunft widerlegt ben Dogmatismus, die Natur den Skepticismus. 306. Glaube an die Natur, das Berg oder die unmittelbare Ueberzeugung. 307. Burde und Niedrigkeit des Menfchen. 309. Das Geheimniß der Erbfunde. Theodicee. 310. In der Erkenntnig des Menschen an die Geschichte und die Autorität verwiesen. 312. Umgekehrter Weg in der welt= lichen und in der göttlichen Erkenntniß. 313. Böllige Singebung an Gott. 314. Unfichten Pafcal's gegen bas gangliche Berberben unferer Bernunft. 315. Die Unbeweisbarkeit ber Sittenlehre. 317. Die Liebe zur Luft foll und leiten. 318. Der Wille kann fich ber Luft der Gnade nicht entziehn. 319. Mistrauen gegen die Fortschritte der Bernunft. 320. Andere Steptiker. 321. Pascal's Stellung ju feiner Beit. 322.
- 2. Nicole Malebranche. 323. Sein Leben. 324. Erundzüge seiner wissenschaftlichen Denkweise. 326. Einfluß seiner Zeit und seiner Nationalität. 328. Ersorschung der Zwecke. 330. Theoslogische Richtung. 331. Ueber sein Verhältniß zu Descartes, Spisnoza und Ezulincx. 336. Sein Anschließen an den Lehrgang des Descartes. 338. Anschauung des Seins ohne Beschränkung. 339. Die mathematische Methode. Die denkende und die ausgedehnte Substanz. 340. Strenger Gegensatzwischen sinnlicher Erkenntniß und Verstandeserkenntniß. 341. Verworrenheit der sinnlichen Empsindung. 342. Allgemeingültigkeit der Verstandeserkenntniß. 343.

Die Empfindung foll die Wegenwart bes Wirklichen offenbaren. 345. Das unmittelbare Bewußtfein unfer felbft lagt uns unfere Gub= ftang nicht erkennen, 346. Wir erkennen bas Befen bes Beiftes nicht. 347. Aber mohl das Wefen des Körpers. 349. Das Birkliche wird nur durch natürliche oder übernatürliche Offen= barung erkannt. 350. Unmittelbare Erkenntnig Gottes. 351. Aber nicht feines unendlichen Wefens, welches alles Sein umfaßt. 352. Unendliche Attribute Gottes. 354. Die unendliche Substang und Macht Gottes. 355. Bir muffen die Belt von Gott unterfchei= ben. 357. Berufung auf die Erfahrung. 358. Wir ertennen Gott nur aus feinen Berten. 359. Schöpfungelehre. 360. Boll= tommenheit ber Schöpfung und Befchrantungen berfelben. 361. Borguge des Geiftes vor dem Körper. 364. Die mahre Bollkommenheit der Belt in der Bernunft. 366. Die Offenbarung Gottes in der Kirche. 367. Die gegenwärtige Unvollkommenheit der Ber= nunft. 368. Unguverläffigkeit ber finnlichen Renntnig. 369. Deca= fionalismus. 370. Aufhebung ber urfachlichen Berbindung unter den weltlichen Gubftangen. 372. Berbindung der Gubftangen durch ben Willen Gottes. 373. Machtlofigkeit der weltlichen Dinge. 374. Praftifche Bedeutung des Naturgefeges in der Entstehung unferer Empfindungen. 375. Berftandebertenntnig und gelegentliche Urfa= chen für fie. 376. Bestreitung der Lehre von den angebornen Begriffen. 377. Wir feben die Berftandesbegriffe in Gott. 379. Selbsthätigkeit unferes Beiftes im Erfennen. 380. Befdrinftheit unferes Sebens in Gott. 381. Bier Arten der Erkenntniß. 382. Die Körperwelt ift uns beffer bekannt als die Geifterwelt. 383. Rechtfertigung Gottes hierüber. 384. Unordnung durch die Gunde. 385. Freiheit des Billens. 386. Determinismus. Die Liebe gur Luft bestimmt unsern Willen. 388. Wille und Freiheit der Babt. 389. Die Gunde als unbedingte Liebe jum befondern Gute. 390. Erlöfung. Der besondere Wille Gottes. 392. Die Luftempfindun= gen der Gnade. Die phyfifche Borbewegung. 295. Die Ginnen= tockungen und die Gnadentockungen. 396. Moralische Lehren. 397. Gegen den blinden Gehorfam. 398. Unterwerfung des weltlichen Lebens unter die Rirche. 399. Die Motive der Luft, des Inftincts und der Leidenschaft gebilligt. 400. Borübungen gur Tugend. 401. Seine Bertheidigung felbftfüchtiger Beweggrunde. 403. Ueber= ficht. 404.

Rüchblick auf ben Gang der Cartefianischen Schule. 420.

#### Sechstes Buch.

Die Anfänge der Englischen Philosophie im Sensualismus und Nationalismus.

Erftes Kapitel. Englische Philosophen vor Locke. S. 429 — 448.

Polemik gegen Hobbes. Verhältniß zur Cartestanischen Philosfophie. 429. Einstluß der Theologie. 430. Gelehrte Forschung. 431. Platonismus und Theosophie. Samuel Parker. 432. Theophilus Gale. 433. Heinrich More. Die Wirksamkeit des Geistes im Raume. 434. Gottes Allgegenwart und die Wirksamkeit des Weltzgeistes im Raume. 435. Die plastische Araft und der Centralgeist. Malph Cudworth. 436. Idee des Immateriellen und Gottes. 437. Besondere Berücksichtigung des atomistischen und bes hylozoistischen Atheismus. 438. Die plastische Natur. 439. Nichard Cumbersland. Ioseph Glanvill. 442. Zweisel vom Sensualismus aus. 443. Besonders an der Erkennbarkeit der Ursachen. 444. Newton. 445. Sein Einstluß auf die Verbreitung der mechanischen Naturerklätrung. 447.

3meites Rapitel. John Lode. G. 449 - 534.

Sein Leben. 449. Leichtfaglichkeit und Mangel an Methode in feinen Schriften. 452. Standpunkt bes gefunden Menschenver= ftandes. 453. Geringe Beachtung der neuern Philosophie. 455. Abhangigkeit feines Urtheils von der neuern Physik. 456. Berebrung der mathematischen Methode, 457. Wahrscheinlichkeit und praftifche Richtung feiner Lehre. 458. Reigung jum Stepticismus in der Physik. 459. Untersuchung über die Grengen unferer Er= fenntniß. 460. Unsere Ideen. 461. Gegen angeborne Ideen oder Grundfate. 462. Berabfetung der allgemeinen Grundfate. 465. Unalpfe unferes Denkens. Meußerer Sinn und Reflection die Quel-Ien aller unferer Ideen. 468. Der außere Sinn als Grund ber Reflection. 469. Die einfachen Empfindungen bes äußern Sinnes. 470. Die einfachen Berftellungen der Reflection. 473. Die ein= fachen Borftellungen empfangen wir leidend und können uns keine Rechenschaft über fie geben. 474. Nachweifung ber Entftehung bie= fer Borftellungen aus Ginn und Reflection. 475. Doppelfinn im Begriff ber Reflection. Bergleichung ber Borftellungen, 476. Lei-

bendes Berhalten unferes Berftandes. 477. Freiheit im Denfen nach der Analogie des praktischen Lebens. 478. Berbindung der Ibeen mehr ale Unterscheitung berücksichtigt. 479. Freiheit im Denten. Untersuchungen über die Freiheit überhaupt. 481. Prattifder Standpunkt in Beurtheilung des Denkens. Bernachläffigung ber Methodenlehre. 486. Der Begriff ber Gubftang. 488. Arten ber Gubftangen. Rorper und Geift. 490. Db die Materie benten fonne. 492. Claffification. Nominalismus, 493. Definition ift nur Borterklarung. 494. Erkenntnig ber Gigenfchaften als ber Rrafte in une Borftellungen bervorzubringen. 497. Abgeleitete und urfprüngliche Eigenschaften. 498. Urfprüngliche Gigenschaften des Rörpers und des Geiftes. 499. Reigung jur Corpuscularphilofo= phie. 501. Erkenntniß der Berhältniffe. 502. Mathematik und Moral handeln nur von Berftandesdingen. 503. Unschauliche Er= tenntniß von unferm Sein. 505. Sinnliche Evideng vom Dafein der Außenwelt. 506. Beweis für bas Gein Gottes, 507. Bahr= fceinlichkeit und Glaube. 508. Glückfeligkeitelehre. 510. Fami= lienleben. Erzichung, 512. Politik, 515. Unterscheidung der Staatsgewalten. 517. Trennung der Rirche vom Staate. 519. Bereinfachung der Kirchenlehre, 520. Das Chriftenthum der Ber= nunft, 521. Ueberficht. 524.

### Drittes Rapitel. Chaftesbury. S. 535 - 588.

Fortpflanzung des Rationalismus bei ben Engländern. Bolla= fton und Samuel Clarke. 535. Chaftesburn's Leben, 537. Seine Schriften, 538. Seine Stellung jur Religion, 541. Polemifche Stellung gegen feine Borgunger in ber neuern Philosophie. 548. Praktifcher Platonismus. Reigung gur praktifchen Philosophie, 549. Begrundung berfelben durch Metaphpfit. Gelbfterkenntniß. 550. Unterscheidung unseres Ich von unferer Erscheinung. 551. Die in= nere Einheit des Menfchen in feinem Ich. 552. Die Gubftang in ber innern Einheit und zwedmäßigen Berbindung ber Theile. 554. Sie wird nicht finnlich erkannt. Streit gegen ben Senfualismus. 555. Natürliche, inftinctartige Gedanten. 556. Der moralifche Ginn. 557. Die Reglität des Allgemeinen, 558. 3wedmäßige Ordnung und Einheit in der Natur als Grundlage feines Realismus. 559. Beftreitung ber Ginmurfe von Seiten des llebels. 560. Schluß aus der 3medmäßigkeit des Theils auf die 3medmäßigkeit des Gan= gen und auf die Ginheit des Grundes. 562. Done Geift mare al= les Chaos. 563. Alles nach Analogie mit unserm Selbst zu benken. Gutes und Schönes nicht unterschieden. 564. Gott und
Weltfeele. 565. Gott, als beständiger Gegenstand unserer Liebe,
die höchste Güte. 566. In unserer Güte sollen wir sie erkennen.
567. Drei Grade der Schönheit. Mangel an Unterscheidung. 569.
Das Gute ist natürlich; in der Ordnung der Welt ist nichts Böses. 571. Das Sittliche beruht auf Neigungen. 573. Drei Arten
der Neigungen. 574. Bestreitung der Selbstsucht. 576. Die geis
stückseligkeit foll im ewigen Leben befriedigt werden. 579. Ueberssicht. 581.



### Fünftes Buch.

Der Nationalismus des Descartes und der Cartesianischen Schule.



## Erstes Kapitel. René Descartes.

Unter allen Philosophen des 17. Jahrhunderts hat feiner durch seine Lehre eine so allgemeine Ausmerksamkeit erregt und eine so einflußreiche Schule hinter sich hergezogen, wie René Descartes 1).

Er wurde 1596 zu la Hape in der Nähe von Tours geboren. Sein Bater war Parlementsrath, wohlbegütert und von den ansehnlichsten Familienverbindungen in der Provinz umgeben. Seine Erziehung erhielt er von seinem neunten Jahre an in dem Jesuitencollegium zu la Fleche, welches von Heinrich IV so eben gestistet und mit fast allen Vortheilen einer Universität ausgestattet worden war. Über acht Jahre lang studirte er hier den ganzen Kreis der Wissenschaften, welche von den Jesuiten gelehrt zu werden pslegten; als er jedoch seinen Gewinn überschlug, fand er ihn sehr gering, obwohl er seinen Lehrmeistern

<sup>1)</sup> Ich bediene mich der Ausgabe feiner Werke, welche zu Amsterdam 1692 (9 Bände in 4.) erschienen ist. Sie giebt alle Werke in Lateinischer Sprache, so wie dagegen B. Cousin in seiner Ausgabe (Paris 1824. 11 Bände in 8.) alles in Französischer Sprache gegeben hat. Über sein Leben vergl. La vie de Mr. Descartes. Paris 1691. 2 Bd. 4. (Bon A. Baillet.)

feine Schuld geben fonnte und noch in seinem Alter ibre Lebrmetbode empfal. Aber icon hatte fich ber 3meifel an ber Sicherheit unserer Wiffenschaften bei ihm geregt. Rur die Mathematif bielt er für sicher; ba er aber ibre Unwendung auf die Physik noch nicht kennen gelernt batte, er auch in ihr nur eine muffige Forschung zu Er entschloß sich ben Wissenschaften gang zu ent= finden. Es mochte mit seiner Neigung übereinstimmen, fagen. baß sein Bater ibn nach Paris schickte um die Belt fennen ju fernen; benn eine Zeit lang nährte er bie Meinung, daß in den Überzeugungen des praftischen Lebens eine gewissere und fruchtbarere Weisheit zu finden sein möchte, als in den schwanfenden Lehren ber Gelehrten. In Paris ergab er fich einige Zeit ben Bergnugungen; aber seine Liebe zu ben Wiffenschaften erwachte boch bald wieder, ließ ibn fich logreißen von seinen bisberigen Benoffen und in der Berborgenheit mathematischen Forschungen obliegen. Rach zwei Jahren ber Ginsamfeit wurde er von seinen Freunden entbedt und wieder in die frobliche Gesellschaft gezogen. Bald barauf aber faßte er ben Entschluß das Waffenhandwerf unter dem Prinzen Moriz von Dranien zu erlernen. Auch in Holland war er mit mathematischen Untersuchungen beschäftigt. Um aber wei= ter die Welt fennen zu lernen, um den Rrieg zu versu= chen, wozu die Waffenrube in Solland feine Gelegenheit bot, ging er nach Deutschland und schloß fich 1619 als Freiwilliger ben Baierschen Truppen an. Sier in ber Muße eines einsamen Winterquartiers tam er zu einem festen Entschlusse für sein fünftiges wissenschaftliches Leben 1).

<sup>1)</sup> De methodo 1; 2.

Nachdem er in den Überzeugungen des praftischen Lebens eben so wenig Sicherheit gefunden batte, als in ben Wiffenschaften ber Gelehrten, überlegte er, daß Werfe, welche von vielen ausgeführt werden, weniger überein= ftimmung und ficher durchgeführten Plan zu haben pflegten, als Werke, welche einen Gingigen gum Urbeber batten. Bon biefer Art follte feine Biffenschaft fein, bagu faßte er ben Entschluß. Darum wollte er allen Borurtheilen seiner bisherigen Dentweise entsagen und auf fidern und unzweifelhaften Grundlagen alles von Neuem aufbauen. Einfache Regeln schrieb er fich damals vor, querft für fein Forschen, bann für sein praftisches Leben. Kur fein Forschen gilt ihm die gewissenhafteste Borsicht zur Richtschnur, in ben einfachften Grundfägen, in ben genaueften Folgerungen; lieber will er gar nichts wiffen, als irgend einer Meinung nachgeben. Gang anders lauten feine Regeln für bas praftische Leben. Er will bem gemeinen Gebrauch angestammter Sitten und ben Befegen feines Baterlandes folgen, bas Ungewöhnliche meiden, ein mitt-Teres Mag fuchen, feine Leidenschaften bandigen, feine Entschluffe mit Beharrlichkeit durchführen 1). Man glaubt ben Sfentifer Charron zu boren, um fo getreuer wiedergegeben, je bobere Stelle unter ben angestammten Gesetzen und Sitten auch die Vorschriften der überkommenen Religion einnehmen. Durch sein ganzes Leben befannte er sich zu biesen Grundfägen und bielt mit Gewissenhaftigfeit an die Gebräuche seiner Kirche; schätte auch die Theologie boch, obgleich er in ihre Forschungen nicht eingehn mochte.

<sup>1)</sup> Ib. 3.

Dazu gehörte eine besondere Gnade; in den Wissenschaften will er nur dem natürlichen Lichte folgen. In ähnslicher Weise, wie Charron's und Montaigne's Grundsäte scheiden seine Regeln zwei Gebiete scharf von einander ab. Im Theoretischen will er den gründlichsten Zweisel, im Praktischen folgt er den Vorurtheilen der gemeinen Meisnung. Von dem richtigen Saze ausgehend, daß wir im praktischen Leben nicht alles genau untersuchen können ohne die Gelegenheit zum Handeln und entgehen zu lassen 1), kommt er zu der falschen Folgerung, daß wir auch die allgemeinen Grundsätze des praktischen Lebens der Meinung überlassen müßten. In der Wissenschaft aus natürlichem Lichte will er sich nur unumstößlichen Grünzden ergeben, in Religion und Sitten der hergebrachten Meinung folgen. Er ist ein gespaltener Mann.

Wie einfach nun auch die Regeln waren, welche er sich entworsen hatte, so gerieth doch der junge Forscher über den Gewinn, welchen sie zu versprechen schienen, in eine Art von Enthusiasmus, besonders da sich an dieselben, wie es scheint, auch die Ersindung seines berühmten Grundsaßes, ich denke, also bin ich, nach kurzer Zeit anschloß<sup>2</sup>). Träume bestärften ihn in seinen Grundsäßen, er slehte Gott um Stärfung in seinem Vorhahen an und that ein Gelübde nach Loretto zu wallfarten. Um sich jedoch von allen Vorurtheilen zu besreien, glaubte er noch einer langen übung zu bedürfen. Er wohnte noch einis

<sup>1)</sup> De prima phil. VI p. 46; princ. phil. I, 3.

<sup>2)</sup> Baillet I p. 51 scheint mir das fundamentum inventi mirabilis hierauf sich zu beziehen. Das Datum wird aber verschieden ansgegeben.

gen Unternehmungen des dreißigjährigen Krieges bei, und kehrte alsdann auf weiten Umwegen nach seiner Heismath zurück. Seine Familie dachte ihm nun eine Stelle zu kaufen, ihn zu verheirathen; er ging aber auf diese Pläne nur lässig ein. Nachdem er noch eine Reise nach Italien gemacht hatte, entschloß er sich sest nur den Wissenschaften zu leben. In Paris, wo er zurückgezogen lebte, wurde er zu seinem Verdruß oft durch freundschaftsliche Zudringlichkeiten gestört. Als er nun bei einer geslehrten Vorlesung geäußert hatte, daß er eine Methode besäße, welche die Philosophie zu gleicher Sicherheit mit der Mathematist erheben könnte, machte es ihm der bezühmte Cardinal Berulle zur Gewissenspflicht diese Mesthode und ihre Früchte den Gelehrten mitzutheilen. Um dies auszusühren zog er sich nach Holland zurück.

Bisher hatte er nur durch gelegentliche Mittheilungen seine Kenntnisse verrathen und durch Lösungen mathemastischer Aufgaben, durch Aufsähe, welche er Freunden mittheilte, große Erwartungen erregt. Scherzweise pflegte man ihn den großen Versprecher zu nennen 1). Er hosste setzt seine Versprechungen lösen zu können. In Holland lebte er meistens in Zurückgezogenheit und oft so verborgen, daß nur wenige Freunde im Geheimnisse seines Aufenthalts waren; er wechselte diesen auch öfters um nicht von neugierigen Vesuchern aufgespürt und gestört zu werzden. So hielt er es mit Ausnahme einiger Reisen bis gegen das Ende seines Lebens. Seinen Versehr mit der

<sup>1)</sup> Im Briefe an Dinet hinter ben meditat. de prima phil. p. 150.

gelehrten Belt unterhielt er vorzüglich burch einen Briefwechsel, besonders mit bem Pater Mersenne, einem febr geschäftigen Zwischenträger in gelehrten Dingen. Bucher las er nicht viel, weniger um die Gedanken Underer fen= nen zu lernen, als um sich Aufgaben für fein eigenes Nachbenfen baraus zu schöpfen, feinem Borfate getreu für fich felbft die Wiffenschaft aufzubauen. Er fiellte Beobachtungen und Bersuche an, boch in keinem großen Umfange; hauptfächlich beschäftigten ibn die Mechanif, die Dioptrif, die Meteorologie, die Anatomie der Thiere, die Mathematif und ihre Anwendung auf die Physif. Seine Sauptaufgabe blieb feinem eigenen Nachbenfen nachzugehn. Daß er hierin in der gewöhnlichen Beife febr fleißig gewesen ware, fann man nicht fagen. Es war seine Gewohnheit fast ben ganzen Morgen im Bette zuzubringen, wachend mit Nachdenken beschäftigt, von Zeit au Zeit feine Bedanken aufzeichnend. Der Metaphpfit rieth er nicht lange Zeit zu widmen, weil fie unfern Beift au febr anftrenge; ihre Grundfage mußte man einmal im Leben burcharbeiten, fie bem Gebächtniffe einprägen und alebann ben Beschäftigungen mit Gegenständen fich zu= wenden, welche burch Einbildungsfraft und Ginn bas Nachdenken beschäftigten 1). Sierunter verftand er bie

<sup>1)</sup> Epist. I, 30 p. 64. Quemadmodum credo perquam necessarium esse, ut quilibet semel in vita probe conceperit metaphysicae principia, — ita etiam credo noxium admodum fore intellectum ad corum meditationem saepius adjicere, quia imaginationis et sensuum functionibus acque bene vacare non posset, sed satius esse, ut quispiam sat habeat memoria et fide tenere conclusiones, quas ex illis semel deduxerit et reliquas deinde horas studio destinatas impendat cogitationibus iis, in quibus intellectus cum imaginatione et sensibus agit,

Untersuchungen der Mathematif und der Physif, welchen er aber auch nicht lange Zeit widmen zu fonnen einges stand 1). Seine Kräfte zu ichonen mar er febr forgfam bedacht. Er gab fich gern seinen Gindruden bin und verschmäbte auch bie Leidenschaften nicht; wenn sie nur in Mäßigung erhalten wurden, trugen fie viel zur Gludseligkeit des Lebens bei; ja auf ihnen beruhte alle Luft bes Lebens 2). So lebte er in einer flugen Bertheilung feiner Beschäftigungen, bemüht feine Gebanken fich gu entwirren, aber auch beforgt seine Rrafte, seine Gefund= beit, sein Leben zu schonen und der Rube seiner Gemuthsstimmungen nicht zu schaben. Den Ruf, welchen er in ben Wiffenschaften erworben batte, war er entschloffen zu bewähren; er war nicht unempfänglich für die Lockungen bes gelehrten Ruhms; er wollte auch burch feine Forschungen Andern nüßen; aber zuweilen fonnte er boch zu bem Gedanken sich fortreißen lassen nur sich zu leben und die Welt, welche ihn nicht genug zu schäten schien, ihrem Schicksale zu überlaffen und nichts von seinen Er= findungen an bas öffentliche Licht zu fegen.

In seinen Arbeiten, welche er in Holland aussührte, hatte er zuerst die Metaphysit im Auge. Doch verband er damit sogleich den größern Plan eine Schilderung des ganzen Weltsystems zu geben. Sein Werk über die Welt ging von der Hypothese aus, daß alles aus einem Chaos heraus sich gebildet habe; die Lehre von der Bewegung der Erde bildete einen Theil desselben. Es war vollen-

<sup>1)</sup> Ib. p. 62 sq.

<sup>2)</sup> Ib. I, 34 p. 70; III, 114 p. 420.

bet, als er bie Nachricht erhielt, daß Galilei wegen bie= fer Lehre zum Widerruf gezwungen worden war. Goaleich unterdrückte er seine Schrift; nur ein kleiner Theil derselben ift nach seinem Tode gebruckt worden. Bon feinen Schriften aab er zuerst 1637 feine Abhandlung über bie Methode beraus, welcher Proben seines Berfabrens über die Dioptrif, die Meteore und die Geometrie beigegeben maren. Im Jahre 1641 folgte seine philoso= phische Sauptschrift, die Meditationen über die erfte Phi= losophie, welcher Einwürfe anderer Philosophen und Ant= worten des Verfassers beigegeben waren. Durch biese Werfe wurden ibm zahlreiche Anhänger, aber auch nicht weniger Gegner erweckt. In ber Mathematif batte er seiner würdige Nebenbubler in Fermat und Roberval. In der Philosophie schien ihm nur Gassendi gleich zu fommen, obgleich die Einwände, welche Sobbes und ber Jansenist Anton Arnauld machte, in der That eine arö-Bere Beachtung verdient batten. Nur mit Berachtung batte Descartes die Vorwürfe ansehn burfen, welche ibm ber Jesuit Bourdin machte; auch bie Verfolgungen, welde der protestantische Theolog Voetius zu Utrecht gegen ben febr zweideutigen Cartesianer Regius erregte, indem er die Cartesianische Philosophie als Atheismus verschrie. batten ben Descartes nicht zu einer weitläuftigen und leeren Gegenschrift und zu Processen, welche im Geleite bieser gelehrten Streitigkeiten waren, verleiten sollen. Der Mismuth, welchen er über die Aufnahme seiner Werke empfand, war in der That wenig begründet. Seine Schriften hatten ihm eine allgemeine Aufmerksamkeit zugewendet, welche burch die Berausgabe feiner Principien

ber Philosophie nur noch gesteigert wurde. Sein machsender Ruf brachte es zu Wege, daß man sich bemühte ibn nach Franfreich zurudzuziehn, daß er durch Mazarin's Gunft eine Pension erhielt, daß man noch ehrenvollere Beraunstigungen ibm zudachte, welche nur unter ben friegerischen Bewegungen der Fronde einen Aufschub erlitten. Seine Philosophie konnte freilich nicht barauf Unspruch machen, für unumftößlich gehalten zu werden, wie er meinte, erhielt aber einen fo weit verbreiteten Beifall, wie man nur immer erwarten fonnte. Seine Berebrer beeilten fich feine Schriften ju übersetzen; von ben Gelebrten wurden fie untersucht und meiftens mit Bunft aufgenommen; die pornehme Welt nahm sich ihrer an; die Princessin Elisabeth von ber Pfalz gab fich in seine Schule; bie Königin Christine von Schweden berief ibn zu sich um in seine Lebren eingeweibt zu werden. Gelten oder nie bat eine wissenschaftliche Unternehmung eine größere Bunft ber Umftande erfahren als die feinige.

Er hatte eben seine Schrift über die Leidenschaften der Seele dem Druck übergeben, als er den dringenden Einladungen der Königin von Schweden folgte und nach Stockholm ging um hier nach wenigen Monaten seinen Tod zu sinden. Bon der Königin gnädig aufgenommen, von lästigem Hofdienste befreit, war er doch Weltmann genug um seine Lebensweise gänzlich zu ändern und sogar Verse und eine Französische Comödie zur Ergögung seiner Gönnerin zu versuchen 1). Zu ungewöhnlicher

<sup>1)</sup> Es ist dies um so auffallender, je weniger er die Dichtkunst schatte. Epist. I, 27 p. 55.

Stunde hatte er bei der Königin sein mussen um mit ihr den Plan einer Afademie der Wissenschaften zu besprechen; von da brachte er den Keim seiner Krankheit heim, welscher er am 1. Februar 1650 erlag.

Aus ben Zugen seines Lebens lernen wir ibn als ei= nen Mann fennen, welcher auf die Übereinfunft ber Sitte in weltlichen und geiftlichen Dingen, auf äußere Kormen und Berbältniffe einen fehr großen Werth legte. baben in dieser Beziehung schon seine Berwandtschaft mit Montaiane und Charron erwähnt. Aber es fehlt ibm ba= bei ber tiefere Sinn, welcher auch in ber Sitte bie all= gemeine Natur abndet und verehrt und in der allgemei= nen Ordnung auch ber personlichen Natur eine freie und frobe Bewegung zu gewinnen hofft. Schon neigte fich bie Zeit einer steifern Sitte zu und Descartes bat bierin nichts, was ihn vor seinen Zeitgenoffen auszeichnete. Aber wir bemerken an ibm, daß er nur ungern, wenn auch mit Unstand den Fesseln ber geselligen Sitte sich bingiebt; er sucht die Einsamfeit auf um sich selbst zu leben. Daran gewahren wir, daß ein tieferes Keuer in ihm verborgen brennt. Ein hober Ehrgeiz ift in ihm mächtig als Grunber eines neuen wiffenschaftlichen Systems zu glänzen und mit seinem Rubm die gelehrte Welt zu erfüllen. Wir dürfen auch glauben, daß er diesem Ziele sich nicht zuge= wandt, daß er es andern Planen des Ehrgeizes nicht vorgezogen haben wurde, wenn ihm die Wiffenschaft nicht am Bergen gelegen batte. Unftreitig verdankte er die wich= tigen Entbedungen, welche er gemacht bat, nur einem glübenden Gifer für die Erfenntniß ber Wahrheit. In ihr burfte er die Bestimmung seines Lebens suchen.

Er batte neue Wege angebabnt; er burfte größere Er= folge von feinem Berfahren erwarten. Dabei ift es nicht febr zu verwundern, daß er seine Methode, wie er fie nannte, übermäßig boch anschlug, ihr eine allgemeine Bebeutung beilegte, wiewohl sie, so weit man Neuheit ihr zugestehn fann, nur seiner Denfweise pafte. Etwas befremdlicher mag es scheinen, daß er meinen fonnte, auch in solchen Dingen einen sichern Weg zu wandeln, in welden er boch nur febr gewagten Sypothesen sich bingab, ja sogar seine Meinungen wechselte, wie es mit seinen Lehren über die Entstehung des Weltspftems der Kall mar. Aber wir fonnen zwei Elemente seiner Überzeugungen unterscheiden, von welchen das eine seiner allgemeinen Dent= weise angeborig ibn sicher leitete, bas andere zu fühnen Folgerungen verführte; beide mochten sich in ihm so eng verschmolzen haben, daß es ihm nur selten gelang sie ge= trennt zu halten 1); bie Überzeugung bes einen übertrug sich alsbann unwillfürlich auf das andere. Unter den Borwurfen jedoch, welche ihm in Beziehung auf sein wissenschaftliches Leben gemacht worden sind, ift der schwerste und scheinbarfte, daß er Erfindungen Anderer nicht nur benutt, sondern auch für die seinigen ausgegeben babe. Er laftet um so schwerer auf ibm, je eifersüchtiger er selbst nach Weise seiner Zeit über das Vorrecht der Erfindung für seine eigenen Arbeiten zu machen pflegte. Wir fon= nen ihn nicht davon freisprechen, daß er manche Bedanfen früherer Erfinder als sein Eigenthum behandelt bat; auch in seinen philosophischen Untersuchungen war bies

<sup>1)</sup> Eine folche Berschmelzung beutet er an princ. phil. IV, 204 sqq.

ber Kall. Wenn aber bergleichen icheinbare Entfrembungen ibm vorgelegt wurden, so pflegte er zu erwidern, es freue ibn, bag er von dem Ansehn früherer Denfer un= terftütt werde, es befremde ihn nicht, bag icon Andere feine Gebanken gebegt batten; aus ber Reuheit feiner Lebren babe er niemals einen Rubm gesucht; er halte fie für die altesten, weil sie die mahrsten und so einfach mären, daß er fich wundern wurde, wenn sie vor ihm nie= mand eingesehn hätte 1). Er scheint sogar geneigt anzu= nehmen, daß er feine Grundfäge gebraucht babe, welche nicht schon Aristoteles und alle übrige Philosophen vor ihm gebraucht hätten 2). Solche Geständnisse find boch auffallend bei einem Manne, ber alles von Grund aus neu aufbauen wollte; sie stimmen nicht zum Beften mit andern seiner Sage, welche die Erfindung neuer Grund= fätze und Methoden in Anspruch nehmen. Aber wir dur= fen zu seinem Gunften die Weise geltend machen, wie er Die Schriften Anderer zu benuten pflegte, mehr um seine eigenen Gedanken in ihnen wiederzufinden oder zu neuen Gedanken fich anregen zu laffen, als um ihren Gedanken zu folgen. Go fonnte es ihm leicht begegnen, daß er Die Wichtigfeit seiner Erfindungen überschätte und seinen Vorgängern nicht den Werth zugestand, welchen sie für den Fortschritt der Wissenschaften in Unspruch zu nehmen batten.

<sup>1)</sup> De prima phil. resp. IV p. 120; obj. et resp. VII p. 86. Neque ullam unquam ex novitate mearum opinionum laudem quaesivi; nam contra ipsas omnium antiquissimas puto, quia verissimas. Epist. ps. I, 115 p. 369; ps. II, 118 p. 404.

<sup>2)</sup> Epist. ps. III, 14 p. 60; 17 p. 62.

Wir ersebn bieraus aber auch, was wir im Allgemei= nen von der Reform der Philosophie zu halten haben, welche er beabsichtigte. Die meiften seiner Gedanken waren nicht so neu, wie seine Unbanger gewöhnlich glaubten; sie wa= ren felbft feiner Zeit nicht unbefannt. Seinen Grundfag, ich benke, also bin ich, feinen ontologischen Beweis für das Dasein Gottes bat man ihm im Augustinus und im Unselmus nachgewiesen 1). Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er diese Lehren, so wie manche scholastische Unter= scheidungen, welche er gebrauchte, aus seinem philosophi= schen Unterrichte zu la Fleche oder aus andern Erinne= rungen batte. Auch mit ben Schriften Campanella's, aus welchen er seinen Grundsat schöpfen konnte, war er nicht unbekannt, obgleich er fie geringschätte 2). Es ift aber auch fehr begreiflich, daß dergleichen Gedanken in der ge= wöhnlichen Überlieferung ihn nicht befriedigten, bis er durch eigenes Nachdenken sie wiederfand und sie nun in einem neuen Zusammenhange ihre Sicherheit und Fruchtbarkeit ihm bewährten. Es ift jedoch ein Unterschied zwischen bem, was Erfindung für ihn und was Erfindung für die Wissenschaft überhaupt war. Indem er alle frühere Meinungen verwarf, ging er barauf aus für fich felbst Gewißheit zu gewinnen; von einem unumflößlichen Grundsate aus wollte er alsbann in ftrengster Ordnung seine Gedanken verfolgen; ber sichern Methode opferte er die Fruchtbarkeit des Bodens auf, aus welchem alle unsere Erfenntniffe ihre Nahrung empfangen. Es ift mahr, ber

<sup>1)</sup> Bergl. Baillet tom. II p. 535 sq.

<sup>2)</sup> Epist. ps. II, 87 in.; 92 p. 295.

allgemeine Standpunkt ber Gelehrsamkeit eines Zeitalters bietet in der Menge seiner Unnahmen nicht so viel Ge= wißbeit bar, wie bas Suftem eines Philosophen; aber bei aller seiner Berworrenheit ift er boch immer ber Grund gewesen, aus welchem alle philosophischen Spfteme fich erhoben haben, marend jedes System eines Philosophen nur einen kleinen Theil ber allgemeinen Bilbung seiner Beit auszudrücken vermocht bat. Durch feinen allgemeis nen Zweifel konnte Descartes boch nur einen Theil der Gedanken vorläufig zurudichieben, welche in ber Entwicklung seines Beistes burch die Überlieferung auf ihn ge= fommen maren; so wie er zum weitern Ausbau seines Suftems gelangte, brangten bie gurudgefesten Gebanken von Neuem sich hervor und suchten die Stelle auf, wo fie ihre Bestätigung finden fonnten. Seine Reform tragt die vornehme Saltung des Mannes an fich, welcher ber Schule entwachsen von den Stammhaltern ber alten Bilbung fich absondern zu konnen meint. Descartes pimmt babei die Miene an, als wollte er ber Schule ihren Lauf laffen und nur für fich bauen. Aber feine Soffnungen find nicht so bescheiden; er meint doch, seine Philosophie würde bald alle andere Lehrweisen verdrängen 1). Rur badurch läßt sich sein Unternehmen vertheidigen, daß man erfennt, daß zu feiner Zeit die bisberige Ubung ber Schule einer Reform in feinem Sinn bedurfte. Gin gun= stiges Vorurtheil dafür wird man allerdings fassen kön= nen. Sein Unternehmen fteht nicht vereinzelt ba. con und Sobbes, um nicht Geringere ihm zu vergleichen,

<sup>1)</sup> Epist. ps. III, 17 p. 62.

batten Abnliches im Sinne. Seit ber Wiederherstellung ber Wiffenschaften batte man oft Neuerungen in ber Phi= losophie versucht. Die jest bervortretenden Bersuche bezeichnet man nur nicht richtig, wenn man fie als Unternehmungen betrachtet bas Syftem bes scholaftischen Uri= ftoteles zu verdrängen. Dieses berichte nur noch in ben niedern Kreisen bes Unterrichts und ift in diesen, besonders in den Schulen ber Jesuiten, auch noch lange nachher ber= ichend geblieben; auf ben Universitäten, besonders in Stalien, war es schon verschwunden ober erschüttert; bei ben Gelehrten, an welche fich jene Reformatoren ber Philoso= phie wandten, war es fast ganglich in Misachtung; ihre Reformen gingen vielmehr barauf aus ben Ginflug ber philologischen Bildung, ber Verebrung, welche man ber alten Philosophie überhaupt zugewandt hatte, nebenbei auch die Lebren ber chemischen Theosophie zu verdrängen. Aber bei ber Bürdigung folder Reformen wird es immer weniger barauf ankommen zu wissen, was sie beseitigten, als was fie an bie Stelle fetten.

Ehe wir die Lehren des Descartes auseinanderseten, müssen wir einiges über die Form seiner Schriften vor ausschicken. Er hat in Französischer und Lateinischer Sprache geschrieben, doch ist Jahl und Umfang seiner Lateinischen Schriften größer als seiner Französischen und die Lateinische Sprache ist ihm in wissenschaftlichen Untersuchungen geläusiger als seine Muttersprache 1). Sein Französischer Stil wird für ein Muster des wissenschaftlichen Ausdrucks gehalten, doch sehlt es ihm an Beweglichseit

<sup>1)</sup> Bergl. Baillet tom. II p. 471.

und Rulle. Die Rachläffigfeiten feines Lateinischen Stils laffen erfennen, bag er ben Ubergangen aus ber gelehr= ten in die volksthumliche Philosophie angebort; seine Sprache giebt ibn mehr an die erstere als an die lettere beran. In der Auseinandersetzung feiner Bedanfen bebient er fich meistens einer freien Darstellung, welche von seiner Persönlichkeit sehr viel in sich aufnimmt. Man wurde fich jedoch täuschen, wenn man biese Ginfleibungen aus dem Mufter ableiten wollte, welches er von ber phi= losophischen Methode im Sinne trug. Denn feine Absicht ging dabin ber Philosophie dieselbe Sicherheit zu geben, welche die Mathematif in ihren Fortschritten gewonnen hatte, und er hoffte bies burch bie Unwendung ber mathematischen Methode auf die Philosophie zu erreichen. Er hat auch wirklich auf Bitte seiner Freunde bierin eis nen Versuch gemacht 1). Doch wird man schwerlich sagen fonnen, bag berfelbe viel Gelungenes barbote. Benn man ohne alle Rudficht auf den Inhelt ihrer philosophi= schen Lehren, nur in Bezug auf ihr philosophischemathes matisches Verfahren Descartes und Sobbes mit einander vergleicht, so wird man diesen jenem bei weitem überlegen finden. Die Philosophie bes erstern steht mehr als die Philosophie des lettern mit den höhern Interessen des Lebens und der Person in Berbindung, wird aber auch von diesen Interessen so bewegt, daß er sie auf ei= nen rein wissenschaftlichen Ausdruck zuruckzubringen nicht vermocht hat. Wenn man feine verschiedenen Berfuche in ber Darftellung feiner Gebanten vergleicht, bemerft

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. 11 p. 85 sqq.

man, daß er weder über das Gewicht seiner Begriffsers flärungen oder Beweise, noch über den Gang in der Ents wicklung seines Systems zur Sicherheit gekommen war.

Man wird bierbei bie Stellung nicht übersebn burfen, welche er in seiner Philosophie zu den Überzeugungen fei= ner Rirde einzunehmen für aut bielt. Er unterwirft fich unbedingt bem Unsehn ber fatholischen Lehrweise 1). Wenn seine Lehre von der Entstehung der Welt mit der Schopfungelebre nicht in Ginklang gu fteben scheint, meint er, fie follte boch nur eine Ginficht in die Natur ber Dinge geben. Da Erhalter und Schöpfer baffelbe fei, fonnte fie ber icopferifden Macht Gottes feinen Abbruch thun 2). Geine Unterwerfung unter ben firchlichen Glauben läßt ibn nun eine ftrenge Grenze zwischen ber Philosophie und ber Theologie ziehn, wie es ben Philosophen seiner Zeit ge= wöhnlich war. Zwei Lichter unterscheibet er, welche uns erleuchten, bas natürliche Licht, welchem bie Philosophie folgt, und bas übernaturliche Licht ber Gnabe. Wie bunfle Dinge auch die innere Erleuchtung bes lettern uns zei= gen moge, er zweifelt boch nicht baran, daß es mit gro-Berer Rlarbeit und Gewißheit und erfülle, als bas er= stere 3). Dem natürlichen Lichte sollen wir baber auch

<sup>1)</sup> Princ. phil. IV, 207.

<sup>2)</sup> Ib. III, 45; de meth. 5 p. 28 sq. Er ist überhaupt für die Lehre von der Schöpfung. De prima phil. Resp. III p. 102.

<sup>3)</sup> De prima phil. Resp. II p. 78. Ratio formalis, propter quam rebus fidei assentimur, — consistit in lumine quodam interno, quo a deo supernaturaliter illustrati confidimus ea, quae credenda proponuntur, ab ipso esse revelata et fieri plane non posse, ut ille mentiatur, quod omni naturae lumine certius est.

nur fo lange vertrauen, ale feine Offenbarung entgegenftebt 1). In diesem Sinne forschend empfiehlt er feine Lebre, weil sie besser als jede andere mit der Theologie übereinstimme, und unternimmt es fogar bas Bunder ber Brodtverwandlung nach feinen Grundfägen vorftellig gu machen 2). hierbei benft er bie Ginheit ber weltlichen Wiffenschaft nicht aufzugeben, welche seine Philosophie umfassen foll 3). Er sucht eine Wissenschaft, welche uns über alle Dinge ein sicheres Urtheil verschaffen soll; in welcher alle Sape zusammenbangen; benn alle Wahrheiten haben Busammenhang. Diese Wiffenschaft nennt er die bobere allgemeine Mathematif, weil er seine Wissenichaft nach bem Mufter ber mathematischen Wiffenschaften in einer langen Rette von Schluffen ausbilden wollte 4). Aber er ift auch bavon überzeugt, daß unsere natürliche Fassungsfraft ihre Schranken habe; er meint, wir konnten wohl alle Wege bes natürlichen Lichts zur Erfenntniß ber Wahrheit uns zur Übersicht bringen, und wenn wir gefunden hatten, daß feiner derfelben zur Beantwortung einer vorgelegten Frage führe, burften wir fühn behaup= ten, daß sie nicht beantwortet werden fonnte; alebann würden wir uns mit ber Überzeugung beruhigen fonnen, bag niemand barüber mehr wiffen könnte als wir 5). Sierin liegt nun die Sinweisung auf ein Gebiet der

<sup>1)</sup> Princ. phil. I, 28; 76.

<sup>2)</sup> De prima phil. Resp. IV p. 137 sq.; epist. ad P. Dinet p. 152 sq.; epist. I, 114 p. 367; II, 54 p. 206; 117 p. 400.

<sup>3)</sup> Ad Voet. p. 13; princ. phil. praef. p. 2 sq.

<sup>4)</sup> Regulae ad dir. ingen. 1; 4 p. 11 sq.; ad Voet. p. 22.

<sup>5)</sup> Reg. ad. dir. ing. 7 p. 19; 8 p. 23.

Wabrheit, welches uns nur burch übernatürliches Licht eröffnet werden fonnte. Das Unendliche fonnen wir nicht erfennen und bennoch muffen wir ben Gebanfen bes 11n= endlichen baben, wenn wir im Gegenfat gegen benfelben unsere Beschränktheit erkennen sollen 1). In Diesem Bebanken an bas Unendliche erhebt fich nun Descartes zu bem Ibeal einer vollfommenen Erfenntniß, welche alle Einsicht aus bem Gebanken Gottes, bes Unendlichen, ableite. Aber bieses Ibeal ift und nicht erreichbar; benn beständig ift unfer Denken eines Busates fähig und Descartes balt es baber geradezu für Tollbeit, wenn jemand Gott gleich benken und bas Unenbliche fich aneignen wollte 2). Bon ber äußersten Wichtigkeit ift es ibm ba= gegen, daß ber Mensch einmal in seinem Leben die Frage fich porlege, wie weit die Erkenntniß der menschlichen Bernunft reiche 3). Wenn nun aber auch bas Begreifen bes Unendlichen uns versagt ift, so hängt boch mit bem Unendlichen alles zusammen; benn wir haben bas Bewußtfein unserer Beschränfung nur durch bas Bewußtsein bes Unendlichen und alles Beschränfte ift nur durch die Ein= schränfung, welche bas Unendliche verneint. Daber hängt auch von Gott dem Unendlichen alles ab. Dhne Gott fann nichts auch nur einen Augenblick fein 4). Die AU-

<sup>1)</sup> De prima phil. III p. 21; epist. 1, 81 p. 279.

Princ. phil. I, 24; 26; de prima phil. III p. 22; epist. I
 75.

<sup>3)</sup> Reg. ad dir. ing. 8 p. 22. Sibi proponat examinare veritates omnes, ad quarum cognitionem humana ratio sufficiat, quod mihi videtur semel in vita faciendum esse ab iis omnibus, qui serio student ad bonam mentem pervenire.

<sup>4)</sup> De prima phil. Resp. VI p. 162; de meth. 4 p. 23; epist. I, 119 p. 382; II, 16 p. 87.

macht Gottes murbe und nicht verlaffen burfen obne und in bas Richts gurudfinfen gu laffen 1). Daber führt Des= cartes alles Natürliche, auch bie natürlichen Wahrheiten auf Gott gurud. Er erleuchtet und burch bas naturliche Licht und wir burfen biesem Lichte vertrauen, weil es von Gott fommt. Descartes hat den Gebanfen, welchen wir icon öftere mit großem Nachdrucke auftreten faben, jum Grundstein feiner Lebren gemacht, bag Gott mabr= baft fei und und nicht täuschen fonne. Er bealaubigt ibm alle Erfenntniß, die natürliche nicht minder als die übernatürliche 2). Indem er nun aber in unsern end= lichen Gedanken an bas Unendliche und verweift, erbliden wir ein weites Gebiet ber Gebanken, welches wir nicht ermeffen fonnen. Wir find auf baffelbe bingewiesen und fonnen und nicht enthalten in baffelbe bineinzuseben, wenn gleich unsere natürlichen Rräfte nicht ausreichen es zu umsvannen. Descartes folgt bem Buge, welcher uns in bieses Gebiet führt, in mancherlei Wendungen, aber nur um und bemerflich zu machen, daß wir in naturlidem Bege feine Aufschluffe über baffelbe erwarten follten. Da bemerft er, bag Gottes unermegliche Dacht, welche über alle Dinge nach Willfür schallte, andere Dinge und andere Gesetze bes Seins und bes Denkens batte bervorrufen konnen, als die, welche er wahr gemacht bat. Im Sinne der Scotistischen Theologie behauptet er, Gott

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. II p. 81.

<sup>2)</sup> De prima phil. IV p. 25; V p. 34 sq. Omnis scientiae certitudinem et veritatem ab una veri dei cognitione pendere, adeo ut priusquam illum nossem, nihil de ulla alia re perfecte scire potuerim.

batte auch bas Wibersprechende mahr machen fonnen; aber mit ben Scotiften bezieht er fich auch auf bie ewige Beisbeit Gottes, welche ben Gesetzen getreu bleiben werbe, nachdem fie bieselben einmal beliebt bat. Unveränderlich wie Gott mußten nun seine Gefete bestehn 1) und daber fönnten wir fie auch durch natürliches Licht erkennen. Gott fonnte zwar bas Widersprechende; wir aber fonnten nicht auf bas Widersprechende eingehn, weil wir es nicht benfen fonnten; wir batten unsern Beift zwar nicht für ber Wahrheit Maaß zu halten, aber doch für das Maaß unserer Behauptungen 2). In biesem Sinn ift es zu nehmen, wenn Descartes immer wieder auf die Behauptung gurudfommt, bag bie Erfenntnig aller Wahrheit, felbst ber mathematischen Lebren von ber Erfenntnig Got= tes abbange 5). Alle Wahrheit aus natürlichem Lichte beruht ibm baber auf einer übernaturlichen Wahrheit, welche er anerkennen muß, weil unfer Beift bas Unend= liche, ben Grund alles Endlichen, nicht erschöpfen fann. Daber halt er auch, nach Bacon's Vorgange, bavon fich jurud in ber Physik die 3mede ber Dinge zu erforschen, weil wir die unendliche Beisheit Gotts nicht faffen fonnten 4), und bescheibet fich bie Frage nicht losen zu fonnen, wie unsere freie Willfür mit ber Borberbestimmung Gottes fich vereinigen laffe 5). Hierher gehört es auch, daß er zwar

<sup>1)</sup> Ib. Resp. V p. 72.

<sup>2)</sup> Epist. I, 67 p. 186 sq.

<sup>3)</sup> De prima phil. Synops. p. 3; Resp. VI p. 163.

<sup>4)</sup> Ib. IV p. 26; Resp. V p. 70; princ. phil. I, 28; III, 2.
5) Princ. phil. I. 41; epist. I. 8, p. 22, sq. 9, p. 25; 10

<sup>5)</sup> Princ. phil. I, 41; epist. I, 8 p. 22 sq; 9 p. 25; 10 p. 27 sq.

behauptet, wir könnten Gott lieben aus natürlichen Kräften, es aber zur Entscheidung den Theologen überläßt, ob
dies in verdienstlicher Weise geschehen könnte 1). Genug
unumstößliche Geseße der Welt, unumstößliche Grundsäge
für unser Denken will er zwar anerkannt wissen; aber sie
beruhen doch alle auf einem übernatürlichen Willen Gottes, welchen wir aus natürlichem Lichte zu ergründen uns
nicht vermessen dürfen.

Mit allem, was aus natürlichem Lichte erfannt werben fann, bat es nun die Philosophie zu thun; aber nicht alles, was der Philosophie angehört, hat Descartes in aleicher Weise zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht. Gleichsam als Ginleitung und Borfchule für die Philosophie denkt er sich die Logik. Aber die ge= wöhnliche Logif ber Schule bat ihn abgestoßen. Sie weise nicht ben Weg ber Erfindung, sondern gebe nur Lehren für den Ausdruck beffen, mas wir ichon wiffen. Der Logif foll die Metaphyfit folgen, welche die Grundfage aller Wiffenschaften zu untersuchen habe, gleichsam Die Burgel bes miffenschaftlichen Baumes; ihr schließt fich die Physit ober die Lehre vom Weltall an, ber Stamm aller Wiffenschaften, aus welchem bie einzelnen Wiffenschaften, die Medicin, die Mechanif und die Ethif ber= vorwachsen sollen 2). Bon biefen Theilen ber Wiffenschaft hat Descartes vornehmlich nur die Metaphysif und die Physik bearbeitet. Zwar hat er auch der Logik oder der Methodenlehre wiederholt seine Gedanken zugewendet, aber

<sup>1)</sup> Epist. I, 35 p. 74.

<sup>2)</sup> Princ. phil. praef. p. 10 sq.

obne bedeutende Erfolge. Bon ber alten Logif fich abwendend batte er doch dieselbe Gestalt bes wissenschaftli= den Zusammenhanges im Auge, welche Aristoteles beschrieben batte, indem er bie mathematische Methode als Mufter verehrte. Seine eigenen methodischen Regeln, von welchen ichon früher einiges erwähnt wurde, find meiftens febr unbestimmt und bangen mit feinen metaphyfischen Lebren zusammen; wir werden daher auch im Busammenbang mit biesen auf sie gurudfommen muffen. Bon seiner Methode, wie großen Werth er auch auf sie legte, mußte er beswegen eingestebn, baß fie mehr in Praris als in Theorie bestehe 1). In die einzelnen Wiffenschaften geht er nur gelegentlich ein. Er befannte, baß ibm für die Medicin ber gehörige Umfang ber Berfuche fehle. Die allgemeinen Grundfäße ber Mechanif bat er seiner Physif einverleibt; die besondere Ausführung berselben fonnte er nur in ben mechanischen Runsten suchen. welche seinen Forschungen fern lagen. Mit ber Ethif wollte er nichts zu thun haben 2). Den Grunden, welche er hierzu hatte, konnte bas Ansehn seiner vornehmen Schülerinnen nur fo viel abgewinnen, daß er in gelegent= lichen Außerungen über die Grundfage des sittlichen Le= bens sich aussprach. Da er von ber Physik bie Grundfage ber tiefften Ethif berleitete und in ber Weise eines Cremoninus und eines hobbes ber Meinung huldigte, daß nur die Medicin die Menschen weiser und flüger machen fonnte 3),

<sup>1)</sup> Epist. I, 112 p. 362.

<sup>2)</sup> Epist. I, 2 p. 4.

<sup>3)</sup> Ib. I, 38 p. 86. Physicae hae veritates fundamentum — altissimae et perfectissimae ethicae. De meth. 6 p. 38. Ani-

baben wir wohl Ursache anzunehmen, daß ihm die Schwierigkeiten, welche aus einer solchen Ansicht für die theologische Sittenlehre entspringen mußten, seine Scheu in dieses Gebiet einzugehn hauptsächlich einslößten. Dies ist unstreitig einer der Punkte, welche am deutlichsten zeigen, wie eng seine philosophischen Meinungen mit der Physik verwachsen waren. Aus dem Einslusse dieser Wissenschaft wird es sich dann auch ableiten lassen, daß er auf das Experiment und auf die sinnliche Wahrnehmung ein sehr großes Gewicht für die philosophische Erkenntniß legte 1), obwohl seine metaphysischen Grundsätze von dem Wege, welchen Bacon eingeschlagen hatte, ihn weit abführten und ihm im Allgemeinen eine Geringschätzung der Kenntnisse, welche auf Erfahrung und Gedächtniß beruhn, eingestößt hatten 2).

Denn seine metaphysischen Untersuchungen geben davon aus, daß ihm ein Zweisel an aller Erfahrung erwacht ist. Um einen sichern Grund ber Erfenntniß zu sinden, bekämpst er die Borurtheile, welche wir in der Jugend eingesogen haben. In seinen Zweiseln wird man eine Nachwirkung der Lehren Montaigne's und Charron's nicht verkennen. Doch hat sich sein Zweisel von den allgemeinen Grundstäten mehr auf die Erfahrung durch die Sinne geworfen. Ihm scheint der Hauptgrund aller Vorurtheile darin zu

mus enim adeo a temperamento et organorum corporis dispositione pendet, ut si ratio aliqua possit inveniri, quae homines sapientiores et ingeniosiores reddat, quam hactenus fuerunt, credam illam in medicina quaeri debere. De hom. IV, 56 p. 94 sq.

<sup>1)</sup> Reg. ad dir. ing. 5 p. 13; princ. phil. praef. p. 12.

<sup>2)</sup> Inquis. verit. p. 71.

liegen, daß wir, so lange unser Verstand noch nicht reif ist, unsern Sinnen vertrauen, welche doch oft täuschen und nur dunkte Vorstellungen von den Dingen uns abgeben 1). Sein Zweisel wird ihm dadurch verstärft, daß er der Täuschungen sich erinnert, welche uns in Traum, Fiber und Wahnsinn Vilber der Einbildungskraft für Wahrheit halten lassen. Er steigert ihn noch, indem er sich vorstellt, es könnte ein mächtiger und böswilliger Geist darauf ausgehn uns zu täuschen und die Macht haben trüsgerische Vilber in uns zu erregen 2).

Obgleich er nun eingestehn muß, daß diese Vorstellung nur einen sehr schwachen Grund des Zweisels abgebe 3), glaubt er sich doch berechtigt, auf ihm gestützt, auch allen Grundsätzen des Verstandes seinen Glauben so lange zu entziehen, bis er sich davon überzeugt habe, daß kein trüzgerischer Seist dem natürlichen Lichte solche Grundsätze eingeben könne, sondern ein gütiger und wahrhafter Gott seine Gedanken lenke. Nur einem Grundsatze, meint er, könne kein Zweisel etwas anhaben. Es ist sein berühmter Grundsatz, ich denke, also bin ich. Ihn von allen

<sup>1)</sup> De prima phil. I p. 5 sqq. Nempe quidquid haetenus ut maxime verum admisi, vel a sensibus vel per sensus accepi; hos autem interdum fallere deprehendi ac prudentiae est nunquam illis confidere, qui nos vel semel deceperunt. Inquis. verit. p. 75 sqq. Cernis equidem de omnibus rebus, quarum cognitio non nisi ope sensuum ad te pervenit, cum ratione te dubitare posse.

<sup>2)</sup> De prima phil. I p. 8; de meth. 4 p. 20; 24; princ. phil. I. 13.

<sup>3)</sup> De prima phil. III p. 16. Valde tenui et, ut ita loquar, metaphysica dubitandi ratio,

übrigen Grundsätzen auszunchmen bewegt ihn die Überlesgung, daß er ihn selbst im Zweifel nicht aufgeben könne. Ich zweiste, also benke ich, also bin ich. Das ist der Grundstein seiner Philosophie, welcher uns über alle Zweisfel hinweghelfen soll 1).

Wenn man biesen Grundsat pruft, wird man schwerlich über bie Bedeutung besselben für bas Suffem bes Descartes aller Zweifel sich entschlagen können, ja es fönnte scheinen, daß alle die Zweifel, welche ihm vorausgeschickt werben, nur als ein gemaltes Keuer baffanben. In ibm wird von ber Erscheinung bes Denfens auf bas Sein bes Ich geschlossen; biefes Ich wird ausbrudlich als die benkende Substanz bezeichnet. Rann ein folder Schluß ohne die vorhergebende Gewißbeit allgemeiner Grundfäte vollzogen werden? Descartes felbft gefiebt, bak seinem Schluffe nicht allein viele Begriffe, sondern auch ber Grundsat vorausgehe, daß Denken Dasein poraudsetze ober bag es ein Wiberspruch mare zu seten, baß etwas, was benft, zu berselben Zeit, wo es benft, nicht ware; bag auch diesem Grundsage ein anderer Grundsag bes natürlichen Lichtes zum Grunde liege, nemlich baf bem Nichts feine Qualitäten ober Affectionen gufommen fonnten und daß baber, wo Qualitäten ober Affectionen ge-

<sup>1)</sup> De math. 4 p. 20 sq.; de prima phil. II p. 9 sqq. Nam quod ego sim, qui dubitem, qui intelligam, qui velim, tam manifestum est, ut nihil occurrat, per quod evidentius explicetur. Ib. Resp. VII p. 129. Animadvertens dubitari non posse, quin saltem substantia dubitans sive cogitans existat, hoc usus sum tanquam saxo, in quo philosophiae meae fundamenta locavi.

funden würden, eine Substang, welcher sie zukommen, vorbanden fein mußte 2). In demfelben Ginne gesteht er auch zu, wenn er über die Bedeutung seines oberften Grundsates Rechenschaft zu geben gedrängt wird, bag als allgemeiner Grundsat zur Erhärtung aller Wahrheit ber Grundsat bes Widerspruchs gelten burfe 1). Diese Bugeständniffe genügen unstreitig um die unmäßigen 3weifel, von welchen er auszugebn scheint, in ihre Schranken zurudzuweisen. Gegen die allgemeinen Grundsäte bes natürlichen Lichts find fie nicht gerichtet. Descartes er= flärt sich hierüber nur nicht immer beutlich genug, ja er scheint bierüber zu schwanken. Aber nicht selten drückt er boch seine Zuversicht zu den Eingebungen bes natürlichen Lichts beutlich genug aus 3), und nur jener feltsame Zweifel, ber von ber Annahme ausgeht, als könnten wir unter ber Berrichaft eines trugerischen Beiftes ftebn, führt zu der schwachen Meinung, daß auch die Grundsätze des natürlichen Lichts und von einem bofen Damon eingege= ben sein könnten; auch sieht er sich selbst genöthigt von Einwendungen bedrängt diese Meinung zu beschränfen, indem er sich dafür ausspricht, in der flaren Anschauung unserer natürlichen Grundsätze könnten wir an ihnen nicht zweifeln, sondern nur in der Erinnerung an sie; da batten wir benn unsern Schutz gegen ben Zweifel im Ge-

<sup>1)</sup> Princ. phil. I, 7; 10 sq.

<sup>2)</sup> Epist. I, 118 p. 379.

<sup>3)</sup> De prima phil. III p. 17. Quaecunque lumine naturali mihi ostenduntur, — — nullo modo dubia esse possunt, quia nulla alia facultas esse potest, cui aeque fidam ae lumini isti, quaeque illa non vera esse possit docere.

banken an Gottes Leitung zu suchen 1). Den Zweiseln gegen die allgemeinen Grundsätze wächst daher eine allgemeine Bedeutung nur aus jenen theologischen Überzeugungen zu, daß Gott auch Widersprechendes hätte wahr machen können 2); es versteht sich aber von selbst, daß hieraus keine Zweisel hervorgehen konnten, ehe über das Dasein und die Natur Gottes eine Untersuchung angestellt war. Wenn wir also dem Grundsatze des Descartes eine principielle Kraft beilegen sollen, so wird sie doch nicht darin zu suchen sein, daß wir zuerst aus ihm Vertrauen zum natürlichen Lichte zu schöpfen hätten.

Bei allen ben Schwanfungen jedoch, burch welche Descartes in seinen Außerungen über seinen Grundsathindurchgeht läßt er uns über die wahre Bedeutung deselben nicht im Unflaren. Er unterscheibet nemlich Grundstäte, welche nur eine formale Bedeutung haben oder der Beweissührung dienen, und Grundsäte, welche zur Erstenntniß eines wirklichen Daseins führen. Zu jenen Grundsäten rechnet er den Satz des Widerspruchs; sie sind unabhängig von dem Satz, welchen er an die Spitze seines Systems stellen wollte, und beruhen auf allgemeisnen Begriffen, deren Unwendung davon abhängt, daß uns von anderer Seite her die Erfenntniß wirklicher Gegensstände gewährt wird. Zu diesen Grundsätzen gehört der Satz, ich dense, also bin ich. Er zuerst giebt uns die Erfenntniß eines wirklichen Seins, weil fein Sein uns

<sup>1)</sup> Ib. Resp. VII p. 83.

<sup>2)</sup> Ib. Resp. II p. 77 sq.; epist. II, 104 p. 341.

befannter ist, als das Sein unserer Seele 1). Hierauf beruht es, daß er das Dasein der Seele für gewisser hält, als das Dasein des Körpers 2). Deswegen hosst er auch die Zweisel, welche ihm aus den Täuschungen des Traumes oder einer verwirrten Einbildungskraft entstanden sind, durch die Gewisheit seiner selbst zu überwinden. Auch die Furcht vor den Täuschungen durch einen mächtigen Geist wird sich nur darauf beziehn, daß sie uns ein Dasein vorspiegeln könnten, welches nicht wirklich vorhanden ist. Genug die Zweisel, von welchen er sich durch seinen obersten Grundsaß zu befreien sucht, sind nur gegen die Ersahrung, welche uns ein wirkliches Dasein auszusagen scheint, gerichtet. Bon uns selbst zuserst machen wir eine Ersahrung, welche wir nicht leugnen können.

Descartes hat aber ben Unterschied, um welchen es sich hier handelt, in seinen Hauptwerken nicht beutlich heraustreten lassen. Erst aus dem Beweise für das Sein Gottes will er Gewißheit über die Grundsätze des Berstandes schöpfen, obwohl er zu jenem Beweise die Grunds

<sup>1)</sup> Epist. I, 118 p. 379. Vocabulum principium variis sensibus sumi posse, aliudque esse quaerere notionem aliquam communem, quae tam clara sit et generalis, ut possit principii loco assumi ad probandam entium omnium, quae postea cognoscentur, existentiam, aliud vero ens aliquod quaerere, cujus existentia sit nobis notior ullorum aliorum entium existentia, ita ut principii loco apud nos esse possit ad ea cognoscenda. Priore sensu dici potest hoc esse principium, impossibile est idem simul esse et non esse. — Altero sensu primum principium est, quod anima nostra existit, quia nihil est, cujus existentia sit nobis notior.

<sup>2)</sup> De prima phil. Resp. II p. 68; Resp. VII p. 58.

fätze bes Verstandes voraussetzen muß. Der Cirkel im Beweise, in welchen er sich badurch verwickelt, ist ihm oft genug aufgedeckt worden 1). Man wird nicht leugnen können, daß er hierdurch in der Darstellung seiner Gestanken viele Verwirrung gebracht hat.

Diese permehrt sich noch baburch, bag er über ben Gebalt feines Grundfages nicht völlig im Rlaren ift. Das Denfen, von welchem er ausgeht, nimmt er im weiteften Sinne. Es bezeichnet ibm bas Bewuftsein überbaupt; jede Urt bes Bewußtseins ift ein Denken 2). Mit Recht erfennt er an, daß alle Arten des Bewußtseins auch finnliche Empfindung, Begebren und Affect und nicht tauichen fonnen, wenn wir nur fein weiteres Urtheil aus ihnen ziehen, als daß sie in uns vorhanden find 3). 211= les, was wir erfahren, ift in und 4). In folder Beise find auch unsere Begriffe in und und können, nur als Begriffe in und gedacht, feinen Irrthum enthalten, obwohl fie eine Beranlaffung zum Irrthum geben fonnen 5) Diese Säge behaupten in der That nichts anderes, als was schon alle Steptifer anerfannt hatten, daß die Erscheinun= gen als solche und nur auf uns bezogen uns nicht täu= ichen könnten. Aber Descartes fucht ibnen fogleich etwas

<sup>1)</sup> Um deutlichsten von Arnaud. De prima phil. Obj. IV p. 114.

<sup>2)</sup> Princ. phil. I, 9. Cogitationis nomine intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis sunt, quatenus ecrum in nobis conscientia est. Epist. II, 2 p. 4.

<sup>3)</sup> Princ. phil. I, 66.

<sup>4)</sup> De pass. an. I, 3.

<sup>5)</sup> Durch diesen Zusatz fucht er feine Ungenauigkeit zu entschuldisgen, daß er von folden Begriffen gesprochen hatte. De prima phil. III p. 20; Resp. IV p. 127.

mehr zu entlocken. 3war entzieht er fich der Folgerung, daß uns das Bewuftsein unserer Erscheinungen als Menichen erkennen laffe, weil fie ibn in die Berwicklungen ber alten Dialeftif zu verloden scheint 1); aber bas Sein der benkenden Substanz ift ihm doch sogleich aus ihren Erscheinungen gewiß. Biel unvorsichtiger als Augustinus und fein nächster Vorgänger Campanella, ober als Sandez, welcher nur bas Sein, aber nicht bas Befen unferes Beiftes in unferm Bewußtfein von uns felbft beglaubigt fand, meint Descartes, daß die Gewißheit der innern Erscheinungen nicht allein bas Sein bes benfenden Ich als einer Erscheinung, sondern unmittelbar als einer Substanz beglaubige. Er führt biefe Überzeugung von ber benkenden Substanz auf eine unmittelbare Anschauung berfelben zurud, welche viel gewiffer fei als jeder Schluß, weil sie ein einfacher Act unseres Geiftes fei. Das Ginfache sei an sich flar und bedürfe feiner Erflärung; nicht alles laffe fich burch einen Schluß beglaubigen 2). Er vertraut nun ben innern Unschauungen unserer Seele; nur für solche Dinge, welche nicht in unmittelbarer Unschauung unseres Geiftes uns einleuchten, sucht er weitere Beweise 3). Seine Zweifel sollen nur barthun, bag bie Erfenntniß der Außenwelt, obgleich niemand von gesun=

<sup>1)</sup> Ib. II p. 10; inqu. verit. p. 79.

<sup>2)</sup> Epist. III, 114 p. 421; de prima phil. Epist. ad L. L. R. p. 143 sq.; Resp. VI p. 155 sq.; reg. ad dir. ing. 3 p. 6; 12 p. 41. In den Regeln, der spätesten Untersuchung über die Methode, ist die Berufung auf den intuitus am häusigsten; sie kann als Ergebniß der Schwankungen angesehn werden, in welche Dekcartes durch die frühern Versuche seine Lehre zu begründen sich versetzt gesehn hatte.

<sup>3)</sup> De prima phil. Resp. II p. 74.

bem Verstande an ihr zweiseln würde, doch nur abgeleiteter und weniger unmittelbar gewiß sei als die Erkenntniß des Geistes, welche in unmittelbarer Anschauung uns
einleuchte. Wie schlüpfrich diese Bahn ist, auf welche Descartes hierdurch geräth, läßt sich leicht ermessen, wenn
man sieht, daß neben die Anschauung unserer geistigen Substanz auch sogleich die Anschauung Gottes gestellt
wird 1).

Aus allen biesen Wendungen, zu welchen Descartes getrieben wird, läßt sich nur abnehmen, daß er in der methodischen Begründung seiner Philosophie seinesweges sicher ist. Dennoch dürsen wir einige andere Wendungen ähnlicher Art nicht übergehen, weil sie für seine und seiner Schüler Lehre nicht ohne Gewicht gewesen sind. Weil Descartes doch nicht allen Anschauungen in unserm Geiste vertrauen kann, sucht er ein Kennzeichen der Wahrheit unserer Begriffe. Er sindet dasselbe in ihrer Klarheit und Bestimmtheit <sup>2</sup>). Über das, was er unter Klarheit und Bestimmtheit versteht, lauten seine Ausdrücke sehr unsbestimmt, obgleich er zugesteht, daß es einige Schwierigseit habe richtig zu bemerken, was wir bestimmt erkennen <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ib. synops. p. 4. Der Begriff Gottes ist uns nemlich angeboren wie der Begriff des Ich. Ib. III p. 24. Daher wird eine intuitive Erkenntniß Gottes behauptet. Epist. I, 103 p. 338 sq. Sie soll absque ullo discursu gewiß sein. De prima phil. Resp. II p. 87; p. 89.

<sup>2)</sup> De meth. 4 p. 21. Valde dilucide et distincte. De prima phil. VI p. 39, Clare et distincte. Princ. phil. I, 30. Lumen naturae — — nullum unquam objectum posse attingere, quod non sit verum, quatenus ab ipso attingitur, h. e. quatenus clare et distincte percipitur.

<sup>3)</sup> De meth. 4 p. 21. Tantummodo difficultatem esse non-

Daß seine Rennzeichen bierdurch alle Brauchbarfeit verlieren, scheint er nicht zu beachten ; ihm genügt bie Formel, in welcher er sein Bertrauen zu ben einleuchtenden Bedanken ausdrückt. Doch fühlt er bas Bedürfniß fein Bertrauen zu folden Gedanken zu rechtfertigen. über ben Weg bierzu ift er im Schwanken. Anfangs schien es ihm zu genugen an bem Beispiel von ber Gewißheit, welche uns der Grundsag, ich denke, also bin ich, einflöße, die Regel abzunehmen, daß alles, was mit gleicher Rlarbeit und Bestimmtheit uns einleuchte, auch gleiche Wahrheit baben muffe 1). Dann aber berief er fich auf die Wahrhaftigfeit Gottes um fein Bertrauen auf einleuchtende Begriffe und Grundfate zu rechtfertigen. Wenn die Begriffe, welche wir ohne Widerspruch nicht von einander getrennt benfen fonnten, mit einander nicht in Wahrheit verbunden waren, fo mare Gott ein Betruger 2). Dies geht von der Boraussetzung aus, daß Gott bie flaren und bestimmten Begriffe burch bas Licht ber Ratur und eingegeben babe. Er unterscheibet in Diefer Beziehung Begriffe, welche uns nur anfommen ober welde wir in unserer Einbildungefraft uns bilben, von ben angebornen Begriffen 3); nur ben lettern glaubt er fein

nullam ad recte advertendum, quidnam sit, quod distincte percipimus. Princ. phil. I, 45. Claram (sc. perceptionem) voco illam, quae menti attendenti praesens et aperta est; — — distinctam autem illam, quae cum clara sit, ab omnibus aliis ita sejuncta est et praecisa, ut nihil plane aliud, quam quod clarum est, in se contineat.

<sup>1)</sup> De meth. 4 p. 21.

<sup>2)</sup> De prima phil. VI p. 39; princ. phil. I. 30; epist. I, 105 p. 341.

<sup>3)</sup> De prima phil. III p. 17; epist. II, 54 p. 210.

Bertrauen nicht entziehen zu fonnen. Aber bie Ginwurfe, welche ibm gegen die Begründung seiner Lehre gemacht worden waren, haben ihn wahrscheinlich vermocht, bag er auch diese Ableitung seines Rennzeichens ber Wahrheit nicht festgehalten bat. Er nimmt nun seine Zuflucht bagu bie Unschauung ber einfachen Wahrheiten in unserm Berstande als Grund aller sichern Erfenntniß anzusehn. Db= wohl er, wie so eben bemerkt wurde, unter ben Begriffen des natürlichen Lichts eine Verbindung zusammengebori= ger, ohne Widerspruch nicht trennbarer Gebanken gefunben batte, nimmt er nun Gedanken einfacher Natur an, welche, uns an fich befannt, nichts Kaliches enthalten fonnten, weil aller Jrrthum nur auf falscher Berbindung berubte 1). Aus diesen einfachen Gedanken will er nun burch Beweis die zusammengesetten Wahrheiten erharten, wärend fie felbst burch einleuchtende Unschauung sich uns bewahrheiten sollen 2). Er fügt hinzu, daß wir nicht dar= auf ausgehn follen biefe einfachen Begriffe zu erflären. Eine solche Begriffserklärung scheint ihm nur in bie Schwierigfeiten ber Dialeftif zu verwickeln; sie ift weber möglich, noch nöthig, weil das ursprunglich Einleuchtende nicht einleuchtender gemacht werden fann und nicht einleuchten= ber gemacht zu werden braucht. Jede einfache Wahrheit beruht auf sich, ist an sich deutlich und durch eine sichere Erfahrung in und felbft geftutt, fo bag fie feiner weitern

<sup>1)</sup> Reg. ad dir. ing. 12 p. 38. Naturas illas simplices esse omnes per se notas et nunquam ullam falsitatem continere.

<sup>2)</sup> Ib. p. 41. Nullas vias hominibus patere ad cognitionem certam veritatis practer evidentem intuitum et necessariam deductionem

Erörterung bedarf 1). In ber That eine febr bebenfliche Sache, welche ben Busammenhang ber Begriffe und Grundfate und ber gangen Wiffenschaft zu gefährden scheint. Descartes hat nun in dieser Richtung bas Absehn seiner Methode nur barauf genommen alles auf bas Ginfachfte jurudzuführen. Go wie es burch Unschauung und ein= leuchte, fo foll es zur Grundlage aller weitern Erfenntniß gemacht werden 2). Auch diese Methode bringt er mit seinem oberften Grundsage in Berbindung, indem er bas Denken, von welchem wir ausgehn sollen, nicht als bas Bewuftsein überhaupt, sondern als bas Denken unferes Verstandes, als die innere Anschauung unferer einfachen Begriffe ober Grundsätze betrachtet. Da ift ibm ber Berftand, welcher alles erfennt, bas Erfie, mas mir erkennen muffen; von feiner Unschauung ber einfachen Wahrheiten hängt jede sichere Erfenntniß ab; alles anbere, besonders Sinn und Einbildungsfraft, fann nur als

<sup>1)</sup> Ib. 8 p. 22. De rebus tantum pure simplicibus et absolutis experientiam certam haberi posse. Ib. 12 p. 41. Nullam operam in naturis istis simplicibus cognoscendis esse collocandam, quia per se sunt satis notae. Epist, I, 29 p. 60. Non possumus non falli, —— cum volumus harum notionum unam per aliam explicare, cum enim primitivae sint, non potest illarum quaelibet nisi per se ipsam intelligi. Ib. I, 72 p. 236. Singulorum autem entium quaedam sunt propriae notiones, de quibus ex ipsis tantum, non autem ex comparatione aliorum est judicandum.

<sup>2)</sup> Reg. ad dir. ing. 5 p. 13. Tota methodus consistit in ordine et dispositione rerum. — Atqui hanc exacte servabimus, si propositiones involutas et obscuras ad simpliciores gradatim reducamus et deinde ex omnium simplicissimarum intuitu ad aliarum omnium cognitionem per eosdem gradus ascendere tentemus.

Mittel für die Erkenntniß des Verstandes angesehn werben 1). Man wird nicht übersehn, wie diese Wendung der Gedanken mit der Richtung der Zeit zusammenhängt, welche in den verschiedensten Anwendungen das Geheimniß der Wissenschaft und der Dinge in dem Einsachen zu suchen sich gewöhnt hatte.

Wir haben bas lette Mittel angegeben, burch welches Descartes in ber vollen Reife seines Alters seiner Bissenschaft eine sichere Grundlage zu geben suchte. Wenn man aber glauben follte, daß er hierdurch zu einem fi= dern Ergebniß gefommen ware, so wurde man fich tau-Bielmehr mas er unter einfachen Begriffen verftebt und wie er fie zur Begrundung der Wiffenschaft gebraucht wiffen will, barüber scheint er selbst im Unflaren gewesen zu fein. Er findet es nöthig bas reine Denfen, welches unftreitig bie einfachen Gebanken uns barftellen foll, vom finnlichen Borftellen und ben Bedanfen unserer finnlichen Einbildungsfraft zu unterscheiben. Dur in bem erstern foll ber Beift allein für fich thätig fein, in ben Thätigfeiten ber lettern bagegen mit bem Rörper fich mi= schen 2). Er glaubt baber auch, und warnen zu muffen, baß wir nicht in Untersuchung metaphyfischer Gegenstände von mathematischen Grundfägen uns täuschen laffen, weil fie durch Bilder der Einbildungsfraft verunreinigt merben 3). Aber wenn er nun die angebornen Beariffe, mel-

<sup>1)</sup> lb. 8 p. 23. Nihil prius cognosci posse quam intellectum cum ab hoc caeterorum omnium cognitio dependeat.

De prima phil. VI p. 36; Resp. V p. 75; epist. II, 54
 p. 209.

<sup>3)</sup> Epist. II, 33 p. 130.

de wir burch einfache Unschauung in und erkennen sollen, aufzugählen anfängt, so erblicken wir unter ihnen zu unferm Erstaunen auch die Begriffe, auf welchen die mathematischen Grundfäte berubn, ber Ausbebnung nemlich und ber Bahl 1); wir bemerfen ferner, daß er über ben Umfang ber reinen uns angebornen Begriffe feinesweges ficher ift, indem er bald meint, es waren beren nur wenige, bald fie maren ungablig, ja alle Begriffe maren uns angeboren und die sinnliche Erfahrung bote nur die Beranlaffung sie in und auszubilden 2), wenn er nun aber endlich baran geht feine Lehren aus den einfachsten Beariffen nach mathematischer Methode zu beweisen, so bemerkt er, indem er seine Axiome aufstellt, daß er sie auch wohl batte beweisen können 3). Go können wir wohl nicht baran zweifeln, bag er mit ber Burudführung feiner wiffenschaftlichen Gebanken auf bie einfachsten Begriffe nicht zu Stande gefommen ift, ja bag er barüber ungewiß ift, ob wir die mathematischen Erkenntnisse zu ben reinen Erfenntniffen unseres Berftandes zu gablen haben ober nicht. Auf ber einen Seite gieht ihn ber Gebanfe, daß in der Erkenntniß unser selbst der Grund aller Wahrheit liege, an die innere Erfahrung heran, welche

<sup>1)</sup> Epist. I, 29 p. 59.

<sup>2)</sup> L. l. Paucissimae autem sunt ejusmodi notiones. Ib. II, 55 p. 212. Denique existimo illas omnes (sc. ideas) — — esse nobis innatas; sensuum enim organa nihil nobis tale referunt, qualis est idea, quae illarum (l. illorum) occasione formatur et sic idea ista debuit esse antea in nobis. Princ. phil. I, 49. Et alia innumera, quae quidem omnia recenseri facile non possunt.

<sup>3)</sup> De prima phil. Resp. II p. 87.

uns auch die Wahrheit unserer einfachen Begriffe und Grundsäße verbürgen soll, und es begegnet ihm nun, daß er innere Erfahrung und natürliches Licht für dasselbe hält 1). Auf der andern Seite gilt ihm die mathematische Erfenntniß doch für die sicherste und er glaubt jeder Erfenntniß durch die Erfahrung den sichern Beweis in mathematischer Methode vorziehen zu müssen 2).

Schwanfungen ber angeführten Art werben bei einem Manne, welcher wie Descartes in rubiger Überlegung forschte, nur aus einer beftigen Reibung bervorgebn, in welcher die entgegengesetten wiffenschaftlichen Beftrebungen feiner Zeit fich finden. In einem Rampfe folder Beftrebungen feben wir ibn begriffen. Es fann nicht verfannt werben, bag er, ein Mann, ber Mathematif und ihrer Anwendung auf die Physik zugethan, allen den Richtungen sich zuwendet, in welchen die Ausbildung der Erfabrungswissenschaften über bie Natur sich bisber bewegt batte. Durch sie war man bem Senfualismus mehr ober weniger zugeführt worden. Descartes aber fonnte mit benen, welche feine Richtung im Allgemeinen theilten; boch biesen Weg nicht geben. Er erflärt fich gegen ben Sat, bag nichts im Berftande fei, was nicht früher in den Sinnen war, gegen die Vorstellung von unserer Seele als einer unbeschriebenen Tafel 3). Er will alle Wiffenschaft auf die Epidenz der Bernunft gurudfüh-

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. III p. 103 sq; V p. 71. Die Freis heit unseres Willens soll uns durch sie beglaubigt werden.

<sup>2)</sup> Reg. ad dir. ing. 2 p. 4. Experientias rerum saepe esse fallaces, deductionem vero — nunquam male fieri ab intellectu.

<sup>3)</sup> De meth. 4 p. 23 sq.; inqu. ver. p. 74.

ren und beruft fich fortwarend auf die eingebornen Beariffe und ben Berftand, welcher Ginn und Einbildungs= fraft nur als Hulfsmittel gebrauche. Die Treue bes Ginnes ift ihm geringer als die Treue bes Berftanbes 1). Dabei übersieht er nicht, daß die angebornen Begriffe nicht immer als wirkliche Gedanken uns gegenwärtig find, sondern nur die Kähigkeit oder bas Bermögen fie gu benfen uns beständig beiwohnt, die Ginne aber und Beranlaffung geben muffen unfere Gebanken zur Entwicklung zu bringen 2). Den Hauptunterschied zwischen ben finnli= den Erfenntniffen und ben Erfenntniffen bes Berffandes findet er barin, bag jene nur Besonderes, diese Allgemeines lebren. Um feinen Gegnern barzuthun, bag Allge= meines im ftrengsten Sinne, wie es burch eine immer nur beschränkte Bahl von Erfahrungen niemals erhartet werden könnte, von und erfannt werde, beruft er sich auf bie Sätze der Mathematif. Er vertheidigt deswegen auch bie Wahrheit des Allgemeinen. Obgleich die Lehre der scholastischen Realisten ihm durch die Angriffe einer langen Zeit verbächtig war, fann er sich boch bavon nicht überzeugen, daß die mathematischen Gage nichts anderes ausbrücken follten als leere Borftellungen unferer Seele, benen nichts Wahres eutspräche 3). Doch sind die me-

<sup>1)</sup> De meth. 4 p. 25; reg. ad dir. ing. 8 p. 23; de prima phil. Resp. II p. 70; epist. I, 29 p. 59 sq.

<sup>2)</sup> De prima phil. Resp. III p. 102; Notae in progr. p. 184; ad Voet. p. 75 sq.; Epist. II, 55 p. 212.

<sup>3)</sup> De prima phil. V p. 31. Invenio apud me innumeras ideas quarundam rerum, quae etiamsi extra me fortasse nullibi existant, non tamen dici possunt nihil esse, et quamvis a me quodammodo ad arbitrium cogitentur, non tamen a me finguntur,

thodischen Grunde, welche gegen ben Senfualismus fpreden, von Descartes nicht häufig erwähnt und nirgends genquer ausgeführt worden. Man durfte barin, baf feine Bedanfen sich nach bieser Seite nur sparsam bingewendet baben, wohl ben Sauptgrund finden, warum er aus ben methodischen Schwierigfeiten in ber Begrundung seiner Lebre fich nicht bat berauswickeln fonnen. Ihn bestimmen bei weitem überwiegend die materiellen Grunde gegen ben Sensualismus. Unter biesen fann man wieder zwei unterscheiben. Der eine wendet sich ber mathematischen Un= tersuchung ber natürlichen Dinge zu. Er bat fich burch Untersuchung ber Grunde, aus welchen die Erscheinungen bervorgebn, davon überzeugt, daß unsere Sinne die Büge ber Begenstände nicht rein, sondern nur verworren barstellen; daber ift er gegen ben Trug ber Sinne beständig wach; zwar glaubt er benfelben auch, wie Bacon, burch Bergleichung ber Wahrnehmungen verbeffern zu fonnen 1): aber die lette und entscheibende Enttäuschung bebalt er boch bem Verstande vor 2) und glaubt nur burch bie ma= thematischen Begriffe bas Wesen ber natürlichen Dinge erforschen zu können. Er balt nemlich bafur, baß ber Rörper, ber Gegenstand ber Naturforschung, in seiner wahren Natur, in seinem Unterschiede vom Beifte, nicht burch ben Sinn, sondern nur burch ben Berftand erfannt

sed suas habent veras et immutabiles naturas, ut cum exempli causa triangulum imaginor. Ib. Notae in progr. p. 185; Resp. V p. 72 sq.; princ. phil. I, 58 sq.; de meth. 5 p. 35.

<sup>1)</sup> De prima phil. VI p. 45.

<sup>2)</sup> Ib. Resp. VI p. 164. Solus est intellectus, qui sensus errorem emendat.

werbe. Sinnlich sei ber Körper nur fur uns, welchen er finnlich erscheine; in sich bagegen sei er nur die ausgebehnte Substanz, welche burch ben mathematischen Beariff der Ausdehnung erschöpft werde. Wir haben gesehn, wie schon die Italienischen Verivatetifer und andere Phi= losophen dieser Auffaffung ber Körperwelt nur aus reinen Berftandesbegriffen sich zugewendet hatten. Auch mit dem Streben nach ber Erflärung ber Natur aus bem Rleinften und Ginfachsten hängt diese Ansicht jusammen, indem Descartes meint, daß man die kleinsten Körper boch nicht mehr wurde wahrnehmen fonnen 1). Wir werden noch an andern Stellen auf Diese rein mathematische Betrachtungeweise seiner Physik zurudfehren. Aber noch ein anberer Grund in seiner Betrachtung ber Wegenstände unferer Erfenntniß wendet ibn vom Sensualismus ab und ber reinen Verstandesansicht zu. Noch weniger als ber Rörper fann ber Beift ober gar Gott burch ben Ginn erfannt werden. Über ben Geift haben wir in unserer finnlichen Vorftellungsweise nur verfehrte Meinungen, welche ibn mit dem Körper verwechseln 2). Gott murben

<sup>1)</sup> Ib. Resp. II p. 70. Ne quidem ipsa corpora proprie sensu percipi, sed solo intellectu. Epist. I, 30 p. 62. Corpus, hoc est extensio, figura et motus, potest etiam per intellectum solum concipi. Ib. I, 67 p. 183. Si (sc. corpus) dicatur substantia sensibilis, tum definiri ab habitudine ad sensus nostros, qua ratione quaedam ejus proprietas duntaxat explicatur, non integra natura. — Potest enim corpus retinere omnem suam corporis naturam, quamvis non sit ad sensum molle, nec durum, nec frigidum, nec calidum, nec denique habeat ullam sensibilem qualitatem.

<sup>2)</sup> De prima phil. Resp. VI p. 165.

wir besser kennen, wenn wir von den Sinnen nicht gesstört würden. Da zweiselt denn Descartes nicht, die Sinne überhaupt, wie manches sie auch lehren mögen, für mächtige Hindernisse unserer Erkenntniß über Gott und über uns selbst zu erklären 1). Die reine Bernunft gilt ihm für das Höchste im Erkennen und er sindet die Hoffnung begründet, daß uns ein besseres Leben zu Theil werden würde, nachdem wir vom Körper besreit worden 2).

Nur aus diesem Streite gegen weit verbreitete Uebersteugungen der Philosophie seiner Zeit wird man die schwankenden Überlegungen erklären können, in welchen Descartes eine sichere Begründung der Philosophie, ihrer Grundsäße und ihrer Methode sucht. Sein Streit ist viel weniger gegen die Lehren der alten Schule gerichtet, welche er als schon beseitigt betrachten konnte, als gegen die Natursorscher, mit welchen er in seinen Bestrebungen gleiche Zwecke verfolgte. Wie sie, will er die Körperwelt durch Sinn, Versuch und Ersahrung ersorschen; aber er glaubt in der Mathematif das wahre Mittel gesunden zu haben der Ersahrung auf den Grund zu kommen, er sieht ein, daß die allgemeinen Begriffe der Mathematif nicht aus einer beschränkten Ersahrung stammen können, er besgreift auch, daß wir die sinnliche Wahrheit der Erscheis

<sup>1)</sup> Ib. Resp. V p. 70. Me non dubitare, modo ipsam (sc. mentem) in cogitando non impeditam a corpore, at neque etiam adjutam supponamus, quin easdem, quas nunc habet, dei et sui ideas fuisset habitura, nisi tantum quod multo puriores et clariores habuisset. Sensus enim ipsam in multis impediunt ac in nullis ad illas percipiendas juvant.

<sup>2)</sup> Epist. I, 6 p. 13.

nungen aufgeben muffen, wenn wir alles auf die allge= meinen Größenverhältniffe ber Mathematif gurudführen sollen. Diese Richtung, welche er in ber Naturforschung eingeschlagen bat, zieht ihn babin ben Genfualismus zu bestreiten und ben allgemeinen Grundsätzen bes Berftanbes zu vertrauen. Aber die Zweifel, welche die neue Schule gegen bie allgemeinen Grundfate erhoben batte, find boch mächtig genug in ihm um bazu anzutreiben eine neue Grundlage für sie aufzusuchen. Er glaubt sie barin zu finden, daß der Geift uns ursprünglicher bewahrheitet ift als ber Körper, daß er mit der ewigen und unendlis den Wahrheit zusammenhängt und daß wir daber in ihm allgemeine Begriffe in voller Evidenz ichauen können. Es ift nun eine bobere, eine geiftige Erfahrung, welcher er vertraut und welche ibm gegen die finnliche Erfahrung des förperlichen die Wage halten muß. hierin findet er auch das Mittel seiner philosophischen Forschung, wie sehr sie auch der Physik sich zuwendet, mit den sittlichen und religiöfen Intereffen, welche er nicht verlegen möchte, in Gleichgewicht zu setzen. Indem er die Gewalt der Ergebniffe fühlt, welche die neuere Naturforschung gebracht hatte, indem er darauf ausgeht in der Bahn dieser Korschung weiter fortzuschreiten, widersett er sich nun ber niebern Gefinnung, welche nur ben Sinnen folgen möchte. Daher fommen seine wiederholten Ermahnungen, daß wir uns nicht fortreißen laffen möchten von ber Macht ber Sinne und ber burch fie genährten Vorurtheile, baf wir uns vielmehr durch lange übung gewöhnen follten ben Sinnen weniger als ber Bernunft und den reinen Ge= banken bes Geistes zu vertrauen. Daber wirft er ben

frühern Philosophen vor, daß sie Körper und Geift nicht genug unterschieden batten 1), und bezeichnet es als ben Vorzug seiner Philosophie, daß sie das Wesen bes Geiftes nur im Denken suche 2). Man wird wohl bemerken tonnen, daß diese Begrundung bes Rationalismus von einer faum überwundenen Neigung jum Sensualismus berfommt; benn um bem Berftande vertrauen zu burfen beruft sie sich für bessen Aussprüche auf eine innere Erfahrung ober innere Anschauung. In feinem Punfte tritt bie Berwandtschaft ber geistigen Stimmungen ftarfer bervor, in welcher furz nach einander Campanella und Des= cartes ben Grundsat, ich benke, also bin ich, gebrauchten um vermittelst ber Berufung auf ben innern Sinn ober die innere Unschauung von sensualistischen Reigungen sich loszumachen. Daß Descartes bierdurch ben rechten Sinn seiner rationalistischen Dentweise nicht aufgebeckt bat, wird man baran abnebmen fonnen, baf er burch seine Unficht von der innern Anschauung ber Begriffe in unserm Geifte dazu geführt wird ben mathematischen Begriffen, welche auf das Körperliche sich beziehen, nur eine geringere Burde beizulegen als dem reinen Denken des Geiftes und sie nur durch Vermittlung der Einbildungsfraft, wie wir faben, in und entsteben zu laffen.

Nachdem Descartes über seine Zweifel hinweggekommen ist, entwickelt sich seine metaphysische Lehre sehr einsfach, aber auch ohne große Kunst. Er geht zuerst an die Untersuchung des denkenden Ich, dessen Wahrheit zu-

<sup>1)</sup> Princ. phil. I, 12.

<sup>2)</sup> De prima phil. Notae in progr. p. 178.

erst in unmittelbarer Weise sich ibm beglaubigt bat. betrachtet es als geistige Substanz und wendet auf baffelbe bie Unterschiede ber alten Metaphysit zwischen Substanz, Attribut und Accidens an. An jeder Substanz unterscheiben wir ihre Attribute ober wesentliche Eigenschaften, welche ihr in unveränderlicher Weise beiwohnen und ihre Beisen zu sein (modi) ober Accidenzen, welche wechseln. Der Geist als Substanz bleibt sich immer gleich, eine reine Substang; burch ben Wechsel seiner Accidenzen, seines Empfindens, seines Denfens und Wollens wird er fein anderer Geift 1). So wie nun die Substanzen nur durch ibre wesentliche Eigenschaften erkannt werden 2), so sucht Descartes auch nach ber wefentlichen Eigenschaft bes Beiftes, um ihn zu erfennen. Er findet fie im Denfen. Denn wir nehmen vom Beifte nichts anderes mahr als sein Denken und nur ohne bas Denken fonnen wir ibn nicht benfen. Meinen Körper fann ich von mir wegben= fen, ebenso mein finnliches Empfinden, bie Bilber meiner Einbildungsfraft, jede besondere Art bes Denfens, nur bas reine Denfen im Allgemeinen fann ich nicht von mir wegbenken; baber muß in biesem Denken im Allgemeinen mein Wesen bestehn 3). Wie das Denken befinirt werden

<sup>1)</sup> De prima phil. synops. p. 2. Mentem humanam — puram esse substantiam; etsi enim omnia ejus accidentia mutentur, ut quod alias res intelligat, alias velit, alias sentiat etc. non idcirco ipsa mens alia evadit. Ib. notae ad progr. p. 179; princ. phil. 1, 56.

<sup>2)</sup> Princ. phil. I, 52 sq.

<sup>3)</sup> De prima phil. Ad lect. p. 1; II p, 10 sq. Cogitatio est; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo, certum est. Quamdiu autem? Nempe quamdiu cogito. — —

fonnte, fragt nun Descartes nicht weiter, weil die allaemeinen Begriffe, welche wir burch Anschauung fennen, fei= ner weitern Erflärung bedürfen follen. Rur burch bie Einwurfe Gaffendi's wird er einmal bazu gebrungen ben Sat des Materialismus anzugreifen, daß nichts auf fich selbst zurudwirke, um das auf sich zuruckgebende Denfen bes Beistes zu vertheidigen; aber er eignet eine folche reflexive Thatigfeit feinesweges bem Geifte allein zu, sondern meint, daß auch der körperliche Wirbel auf sich zurudwirke 1). Bur Unterscheidung bes Beiftes vom Ror= ver fügt er nur noch eine negative Bestimmung binzu. Die geistige Substanz ift untheilbar; benn wir fonnen feine Sälfte eines Geistes und benfen. Wenn wir baber Kähigkeiten bes Geiftes unterscheiben, so burfen fie nicht als Theile beffelben gebacht werben 2). Wenn nun Des= cartes boch ben Geift als eine Emanation ber bochften Intelligenz Gottes und gleichsam als einen Theil bes göttlichen hauches beschreibt, so werden wir dies nicht sehr ernstlich zu nehmen haben. Der Zusammenhang, in welchem diese Ausdrude vorkommen, läßt erkennen, baß fie nur dazu bestimmt find eine nabere Berwandtichaft bes Weistes mit Gott zu bezeichnen 3), so wie benn überbaupt burch alle seine Lehren ber Gebante bindurchgebt, daß der Geift das Höhere, Werthvollere und gleichsam

Sum igitur praecise tantum res cogitans. Ib. VI p. 36 sqq., wo wie durch ein Experiment der Unterschied zwischen Einbildung und reinem Denken gezeigt wird. Princ. phil. I, 8; inquis. verit. p. 85.

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. V p. 66.

<sup>2)</sup> lb. Synops. p. 2; VI p. 43 sq.; pass. an. II, 68.

<sup>3)</sup> Epist. I, 35 p. 74.

Göttliche, der Körper dagegen das Niedere und Sinnliche ist. Darauf ist er deswegen hauptsächlich bedacht den denfenden Geist vom Körper, von der Materie, gründlich abzusondern. Er soll daher auch nicht aus der Materie herausgezogen, sondern von Gott geschaffen werden. Den seiner Lehre entgegengesetzten Irrthum hält er für sehr gefärlich, weil er dazu führen würde die Unsterblichkeit der vernünstigen Seele zu leugnen 1).

Bon der Untersuchung des Geiftes fleigt Descartes so= gleich zu ben Untersuchungen über Gott empor. Er glaubt bas Sein Gottes beweisen zu muffen; benn obwohl er ber Übereinstimmung aller Bolfer über biefen Punft vertraut, ift es ihm boch eine wichtige Sache bie Grrthumer ber Atheisten zu widerlegen. Wenigstens bem einen feiner Beweise legt er eine unbestreitbare Evidenz bei, welde fogar jebem geometrifden Sage überlegen fein foll 2). Diese Buversicht wird wenig unterflügt burch ben febr unbestimmten Begriff Gottes, welchen er seinen Beweisen jum Grunde legt. Er verfteht unter Gott die vollfom= mene Substanz, ben ewigen, allwiffenden, allmächtigen Schöpfer aller Dinge, welche außer Gott find 3). Seine Beweise schließen sich jedoch nur an einige ber Merkmale an, welche in biefer Erflärung jusammengezählt find. Wenn er im Allgemeinen über bie Beweise, welche er un= ternimmt, feine Überlegungen anstellt, fo findet er, baß

<sup>1)</sup> De meth. 5 p. 37.

<sup>2)</sup> De meth. 4 p. 23; epist. II, 103 p. 334.

<sup>3)</sup> De prima phil. III p. 18; Resp. II p. 86. def. 8; princ. phil. I, 22, wo auch settsamer Beise behauptet wird, aus bem Besweise lasse sich der Begriff ziehen.

Gefch. d. Philos. x1.

fie boppelter Urt find; benn entweder laffe fich bas Gein Gottes von seinen Wirfungen aus, welche wir aus ber Erfahrung fennen, ober von vornberein aus feinem Defen ober Begriff beweisen 1); es ift bies eine alte Unterscheidung der scholaftischen Philosophie. Bon ben Beweisen aus der Erfahrung hält er aber die für die volltom= menften, welche von ben beutlichsten Wirfungen Gottes ausgehn, und die deutlichste Wirfung Gottes in ber Welt erfennt er in dem Begriffe, welchen er von fich unferm Beifte eingebrudt bat 2). Auf diefem Beweise beruht nun in der That alles Gewicht seiner übrigen Gründe 3). Zwar gebraucht er auch ben ontologischen Beweis, so wie Unselmus ibn angegeben batte, indem er behauptet, baß in dem Begriffe des vollfommenen Wesens die Eriften; desselben eingeschlossen sei, weil dem vollkommnen Wesen feine Bollfommenbeit, mithin auch die Existen nicht feblen durfe 4); aber unftreitig fest biefer Beweis voraus, daß wir den Begriff Gottes haben, und besteht nur in einer Unalpfe, moge fie falich ober richtig fein, bes und angebornen Gottesbegriffes. Dag und aber ber Begriff Gottes beimobne als ein angeborner und in uns von

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. I p. 62. Damit stimmen die Beweise ib. Resp. II p. 89 überein, von welchen der zweite ausbrücklich als Beweis a posteriori bezeichnet wird.

<sup>2)</sup> Epist. I, 115 p. 369.

<sup>3)</sup> Daher will er felbst a. a. D. auf den Unterschied seiner Beweise keinen Werth legen.

<sup>4)</sup> De meth. 4 p. 23; de prima phil. V p. 32 sq.; Resp. II p. 89; princ. phil. 1, 14. Gott ist bas, was nicht nichtsein kann. Ib. 15. Die Existenz wird zu ben Attributen gezählt. Ib. 56. Der Beweis sehe einem Sophisma ähnlich. De prima phil. Resp. I p. 62

Gott gelegter, wird von Descartes feiner Unficht von der Entstehung unserer Gedanken entnommen. Er beurtheilt biese nach dem Grundsate, daß in der Ursache wenigstens eben so viel sein muffe, als in der Wirfung, weil nichts aus nichts und also auch nichts Vollkommneres aus wes niger Bollfommnen werden fonnte. Diefer Grundfat gilt nicht weniger von den Begriffen als von den Dingen, weil auch die Begriffe als Wirkungen ber Dinge angefebn werben muffen. Bir fonnen baber ben Begriff bes vollkommnen Wefens nicht aus und schöpfen, weil wir felbst unvolltommen sind, wie schon die 3weifel in unferm Geifte beweisen 1). Wir fonnen den Begriff bes vollkommenen Wesens eben so wenig von einem andern unvollfommenen Wefen empfangen. Er fann also nur als eine Wirfung Gottes in uns angesehn werden und bie Wirfung Gottes fest ohne Zweifel bas Sein Gottes voraus 2). Wenn biesem Beweise noch ein britter beige= fügt wird, so geschieht es nur um ihn zu verstärfen. Er wird von der Weise hergenommen, in welcher die welt= lichen Dinge überhaupt find. Gie haben nur ein zufälli= ges Sein; in ihrem gegenwärtigen Sein liegt baber auch nicht die Gewähr ihres zufünftigen Seins; ihre Erhaltung ift eine beständige Schöpfung. Wenn ich nun die Macht hätte mich selbst zu erhalten oder zu schaffen, so wurde ich mir die Substanz geben konnen. In der Substanz aber liegt mehr als in allen ihren Attributen ober in allen ben Bollfommenheiten, welche ber Substanz zu=

<sup>1)</sup> De meth. 4 p. 21.

<sup>2)</sup> De meth. 4 p. 21 sq.; de prima phil. III, 16 sqq.; Resp. I p. 54; Resp. II p. 89; princ. phil. I, 18.

fommen. Daher würde ich mir auch alle Bollfommenheisten geben können und daß ich mir alle Vollfommenheiten geben würde, welche ich kenne, kann keinem Zweisel unsterworsen sein. Nun kenne ich aber alle Bollfommenheisten, welche in meinem Begriffe Gottes liegen; ich würde mir also alle diese Vollkommenheiten geben, b. h. ich würde meinem Begriffe von Gott entsprechen. Da dem nicht also ist, habe ich Gott als meinen Schöpfer anzuerskennen.

Da nun alle biefe Beweise bavon abbangen, bag uns ber Begriff Gottes beiwohnt, wird man barauf gespannt fein muffen zu erfahren, wie er und beiwohnen foll. Dierauf richteten fich auch bie Fragen feiner Freunde und Gegner und Descartes batte baber wiederholte Beranlaffung über Diesen Punkt fich auszusprechen. Seine Außerungen find jedoch nicht febr befriedigend. Wesentlich läuft ihm ber Begriff Gottes auf ben Begriff bes Bollfommenen binaus, welcher gleichbedeutend mit bem Begriffe des Unendlichen genommen wird. Der Einwurf liegt nun aber nabe, daß wir das Unendliche nicht begrei= fen fonnen. Descartes fann bies nicht leugnen; er raumt sogar ein, daß wir gewissermaßen nur eine verworrene Borftellung von Gott batten. Dies fann jedoch nur als ein abgezwungenes Bugeftädniß angesehn werben, weswegen auch die Beschränfung ibm beigefügt worden ift. Denn einem verworrenen Begriffe wurde Descartes nicht vertrauen fonnen, ba er bas Rennzeichen ber Wahrheit in ber Rlar= beit und Bestimmtheit der Begriffe findet. Daber behauptet

<sup>1)</sup> De prima phil. III p. 22 sq.; Resp. II p. 89 sq.; princ. phil. I, 20 sq.

er einen flaren und bestimmten Begriff Gottes zu befigen, weil er aus ben Attributen Gottes Beweise zieben fann 1). Bierin icheint ibn besonders ein Bunft zu bestärfen, baß er nemlich bas Unendliche (infinitum) vom Unbestimmten (indefinitum) zu unterscheiben vermag. Und boch, ben Unterschied beiber giebt er nur febr ungenau an. Unend= lich will er nur bas genannt wiffen, in welchem in feiner Beziehung Grenzen gefunden werden, unbestimmt aber bas, welches zwar in einer, aber nicht in aller Beziehung obne Grenzen ift. Seine Beisviele find beutlicher, ale feine Erflärung. Nur Gott, meint er, ift unendlich, ber Raum aber und die Babl find nur unbestimmt 2). Die Stärfe feiner Überzeugung berubt wohl nicht auf biefen Erklärungen. Gine viel ftarfere Stute bat fie in bem, mas früher ichon ermähnt wurde, daß wir über die Grengen unserer Gedanken nur burch bas Bewußtsein bes Unendlichen belehrt und baburch über uns felbft binausge= trieben werben. Sierauf beutet auch ber von ben Scholaftifern entlehnte Ausbruck, burch welchen er bie Art un= ferer Gotteserfenntnig bezeichnet. Wir follen ibn berühren 3). Wir werben uns hierbei erinnern, bag Descartes

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. I p. 58 sq.; Resp. V p. 66 sq.

<sup>2)</sup> Ib. Resp. I p. 59. Distinguo inter indefinitum et infinitum illudque tantum proprie infinitum appello, in quo nulla ex parte limites inveniuntur, quo sensu solus deus est infinitus; illa autem, in quibus sub aliqua tantum ratione finem non agnosco, ut extensio spatii imaginarii, multitudo numerorum, divisibilitas partium, quantitatis et similia, indefinita quidem appello, non autem infinita, quia non omni ex parte fine carent. Andere wird das indefinitum eretart epist. I, 67 p. 187; 69 p. 206.

<sup>3)</sup> Epist. I, 110 p. 351; in demfelben Sinne wird attingere auch de prima phil. III p. 21 und princ. phil. I, 41 gebraucht,

ber Erfahrung von unserm Geiste und von Gott verstraute, welche sicherer als jeder Beweis sei. Wenn er in diesem Sinn die Beweise für das Sein Gottes für unnöthig erklärte, so drückt dies zwar seine feste ilberzeugung von dem, was er beweisen wollte, aber auch seine völlige Unsicherheit in der Methode aus.

Done Zweifel gebort es auch nur feinen Berlegenheis ten über die Methode an, daß er die Unflarbeit und Unbestimmtheit unseres Begriffes von Gott nicht eingestebn Denn es ift als charafteristisch für seine Lehre anzusehn, daß er ben genauern Untersuchungen über Gott, sein Berhältniß zur Welt und zum Menschen aus bem Bege geht. Dergleichen Dinge schiebt er gern ber Theologie ju; feine Außerungen über fie find nur gelegentlich, bäufig schwankend und nur ba tragen sie ben Charafter einer forgfältigern Erörterung an fich, wo fie bie Luden unserer Renntnig von ben weltlichen Dingen beden follen. Eine furze Übersicht über seine theologischen Lehren wird bies leicht erfennen laffen. Wir burfen fie nicht übergebn, nicht allein weil sie darafteristische Buge seiner Philoso= phie abgeben, sondern auch weil einige berselben fur die spätere Entwicklung ber Cartesianischen Schule von gro-Bem Ginfluß gewesen find.

Descartes lehrt, um Gott als Schöpfer der Welt bestrachten zu können, daß in dessen Begriff eine unendliche Potenz liege, welche alles Mögliche wirklich machen könne 1). Er hat uns nicht verrathen, wie dies damit sich vereinisgen lasse, daß Gott alles der Wirklichkeit nach sein und nichts

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. II p. 90.

nur Potentielles in ibm liegen foll 1). Siermit ftimmt es überein, daß in Gott alles als ewig und ohne Beränderung gedacht werden muß, daß ihm zwar viele Attribute, aber feine mandelbare Beisen bes Seins zugeschrie= ben werden fonnen 2). Dieser Sat bat großes Gewicht, weil Gottes unveränderliche Wirtsamfeit in der Welt und bas ewige Gesetz ber Natur auf ibn gebaut werden. Wenn bagegen Descartes Gott als Schöpfer betrachtet, so will er die wirfende Ursache ber Dinge in ibm auffuchen, lebnt es aber ab ibn auch als Zweckursache anzufebn, weil unfer endlicher Berftand fich nicht anmagen burfe die Rathschläge Gottes begreifen zu fonnen 3). Als Schöpfer ift Gott auch zugleich Erhalter ber weltlichen Dinge; fie fonnen fich nicht felbst erhalten, wie früher bemerft wurde, sondern find unaufhörlich seines Beiftandes in ihrem Sein bedürftig, indem die Erhaltung der Dinge eine stetige Schöpfung ift. Die folgerichtige Durchfubrung biefes Bedankens murbe ergeben haben, bag bie weltlichen Dinge nur beständige Wirfungen Gottes find und fein selbständiges Sein baben. hierauf führt auch Die Art, wie Descartes die Substanz erklärt. Im eigentlichen Sinn nemlich foll nur bas Ding eine Substanz fein, welches fo ift, daß es zu feinem Sein feines andern Dinges bedarf. Sehr richtig bemerkt Descartes, daß in biesem Sinne nur Gott Substang genannt werden fonne. Er entzieht sich aber biefer Folgerung, indem er in ber

<sup>1)</sup> Ib. III p. 22. In qua (sc. idea dei) nempe nihil est potentiale.

<sup>2)</sup> Epist. II, 99 p. 320.

<sup>3)</sup> Princ. phil. I, 28.

Weise ber Scholaftifer ben Sat geltend macht, bag alle Worte von Gott nicht in bemfelben Sinn, wie von ben Geschöpfen gebraucht werben fonnten 1). Er wendet biefen Sat jedoch anbers als bie Scholaftifer und in einer febr bebenklichen Weise an, indem ber Ginn seiner Lebre bgrauf binausläuft, bag wir ben Begriff ber Gubftang, ben wir im eigentlichen Ginn nur Gott beilegen burften, boch im uneigentlichen Ginn auf die Geschöpfe übertrugen. Aus der Unendlichkeit Gottes foll auch die Bollfommenheit ber Welt, b. b. ihre Unendlichfeit im Raume folgen, und wer die Welt als endlich fich benten wollte. wird von Descartes beschulbigt, daß er die Macht Gottes verkleinere. Doch fügt er hingu, er wolle die Unend= lichfeit ber Welt ber Unendlichfeit Gottes nicht gleich fegen, vielmehr nur die unbestimmte Ausbebnung berfelben behaupten 2), eine Unterscheidung, welcher weiter feine Folge gegeben wird, indem Descartes ben Begriff bes Unbestimmten zwar nur als ein Bekenntniß unserer Unwissenheit angesehn wiffen will 3), bagegen aus bem Ge-

<sup>1)</sup> Ib. I, 51. Per substantiam nihil aliud intelligere possumus, quam rem, quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum. Et quidem substantia, quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe deus. Alias vero omnes non nisi ope concursus dei existere posse percipimus. Atque ideo nomen substantiae non convenit deo et illis univoce, ut dici solet in scholis, hoc est, nulla ejus nominis significatio potest distincte intelligi, quae deo et creaturis sit communis.

<sup>2)</sup> Ib. II, 21; epist. I, 35 p. 75; 36 p. 80 sq.

<sup>3)</sup> Princ. phil. I, 26; epist. I, 67 p. 187; 69 p. 206. Diefelbe Bestimmung findet sich auch in Beziehung auf die Theilbarkeit in das Unbestimmte.

banken ber unendlichen Raumerfüllung, wie wir feben werben, febr bestimmte Folgerungen giebt. Der Unend= lichkeit ber Welt im Raume gesellt sich ihre Unendlichkeit in ber Zeit zu; aber Descartes fann bie unendliche Dauer boch nur vorwärts, aber nicht rudwärts behaupten und es scheint ihm dabei auch nicht unmöglich, daß es Gott gefiele seine erhaltende Macht von den Dingen abzuziehn 1). Alles Volitive in ben Dingen ber Welt leitet er nur von Gott ab, alles Negative an ihnen ift nur eine Folge ibrer Beschränktheit, welche ihnen als Geschöpfen zukommt; es bat feine Urfache in Gott. Unter biefe Claffe fällt auch bas Bofe 2). Descartes behauptet nun, bag Gott nicht allein allgemeine, sondern auch totale Urfache ber weltlichen Dinge fei. Er meint aber boch dies tonne bie Freiheit unseres Willens nicht beeintrachtigen, indem ibn bie theologische Unterscheidung zwischen bem absoluten und relativen Willen Gottes beruhigt 3). Dennoch gesteht er auch zu, daß es unsere Kaffungefraft überfteige einzusebn, wie die Freiheit unseres Willens mit ber Borberbeftimmung Gottes fich vereinigen laffe 4). Aus bem unveranberlichen Wefen Gottes fließt auch feine unveränderliche Birffamfeit, welche im Gefete ber Natur fich verfündet. Es ergiebt fich hieraus eine Folgerung, welche fur bie Physik bes Descartes von Wichtigkeit ift, bag nemlich Gott beständig in der Welt bieselbe Quantität der Be-

<sup>1)</sup> Epist. I, 36 p. 81; de prima phil. Resp. II p. 81.

<sup>2)</sup> De prima phil. IV p. 29; epist. I p. 20; princ. phil. I, 23.

<sup>3)</sup> Epist. I, 8 p. 21; 9 p. 25; 10 p. 27 sq.

<sup>4)</sup> Princ. phil. I, 40 sq.

wegung erhalte, welche er ursprünglich in sie gelegt bat 1) Daß burch ben veränderlichen Willen bes Menschen, burch Die Wirtsamfeit ber Engel und burch Wunder Gottes eine Bermehrung ober Berminderung ber Bewegung bervor= gebracht werden fonne, icheint zwar Descartes fich porzubehalten, aber eine Erflärung barüber vermiffen wir in seinen Schriften 2). Die bewegende Rraft, welche biernach Gott beigelegt werben muß, follen wir boch nicht mit der bewegenden Kraft vergleichen, welche ben geschaf= fenen Dingen als eine Weise ihres Seins beimobnt, bamit die Meinung nicht auffomme, als ware Gott nur als Weltseele mit ber Materie in Berbindung 3). Denn in seinen Untersuchungen über Gott bebt er besonders ben Gebanken bervor, bag er ein reiner Beift fei. Dies schließt sich baran an, daß wir vom reinen Denken bes Weistes ausgebend ben Beift auch für bas Sochste halten follen. Bewiesen aber foll es baburch werden, baf ber Körver theilbar ift und Theilbarfeit eine Unvollfommenbeit in sich schließe, mit welcher Gott nicht behaftet sein fann. Denn getheiltwerden beißt leiden und Theilbarkeit fest also eine Möglichkeit bes Leibens voraus. Eben fo wenig wie nun Gott forperlich fein fann, fann ibm eine Busammensetzung von Körper und Geift zugeschrieben merben: benn eine jede Zusammensetzung sett eine gegensei=

<sup>1)</sup> Ib. II, 36. Materiam simul motu et quiete in principio creavit jamque per solum suum concursum ordinarium tantumdem motus et quietis in ea tota, quantum tunc posuit, conservat.

<sup>2)</sup> Ib. II, 40 wird eine folde in der Untersuchung über den Mensichen versprochen, aber fie fehlt.

<sup>3)</sup> Epist I, 72 p. 237. Ne viderer favere eorum sententiae, qui deum tanquam animam mundi materiae unitam considerant.

tige Abhängigkeit der Theile voraus. Zwar unterscheiben wir in Gott seinen Berstand und seinen Willen; aber Erkennen, Wollen und Wirken muffen wir in ihm als einen einfachen Act uns benken 1).

Unter allen Bestimmungen aber, welche Descartes aus bem Begriffe Gottes zieht, ift fur ben Fortschritt feines Syftems feine wichtiger, als daß Gott wahrhaft ift und une nicht täuschen fann. Daraus wird gefolgert, baf wir ben flaren und bestimmten Begriffen ober Bebanken, welche er in uns gelegt ober veranlagt hat, ohne Zweifel vertrauen burfen. 3bm icheint nichts wichtiger, als bierin das Mittel zu suchen und zu überzeugen, baf wir von ben sinnlichen Eindrücken, die uns auf die Aufenwelt und die materiellen Dinge binmeisen, nicht getäuscht werden 2). Sierzu wird nun der Begriff ber Babrbaftigfeit Gottes so angespannt, bag es bem Descartes einer besondern Erflärung zu bedürfen scheint, wie wir trot der Abbangigfeit aller unserer Dinge von Gott, doch ber Täuschung unterliegen fonnen. Der Irrthum aber, in welchen wir fallen tonnen, erflart fich baraus, baß wir einen beschränften Berftand und einen unbeschränften Billen baben. Reins von beiben fann Gott gur Laft ge= legt werben; bas erstere nicht, weil es zu unserer Boll= kommenheit gereicht, das andere nicht, weil es eine Folge ber unvermeidlichen Beschränktheit ber Geschöpfe ift. Die Unbeschränftheit unseres Willens besteht barin, bag er

<sup>1)</sup> De meth. 4 p. 23; princ. phil. I, 23.

<sup>2)</sup> De prima phil. V p. 31. Nihil magis urgere videtur,
—— quam ut ex dubiis —— coner emergere videamque, an allquid certi de rebus materialibus haberi possit. Ib. VI p. 46.

- burch ben Berftand nicht bestimmt wird, sondern fich inbifferent gegen ibn verbalt. Unfer Berftand bietet uns nur Begriffe bar, in welchen weder Wahres noch Kaliches ift; benn es wird von ihnen weber bejaht noch verneint ober fein Urtheil gefällt und in ber Korm bes Urtheils allein foll Wahrheit und Kalfchbeit fich ausbruden; Begriffe bagegen follen nur Unfange bes Denfens fein, welde fich noch nicht entschieden baben; fie fonnen flar und bestimmt oder auch unflar und unbestimmt sein und als= bann haben wir es in unferer Bewalt ihnen beizustimmen ober abzustimmen. Dies geschiebt burch Entschluffe unseres Willens und erft hierdurch entstehn Wahrheit ober Brrthum in unferm Geifte. Wenn wir nun burch flare und bestimmte Begriffe und gur Bejabung und Berneis nung bestimmen laffen, bann beharrt unfer Wille freilich nicht in seiner Indiffereng; bann aber wird auch jeder Brrthum vermieden; wenn wir dagegen bei ber Indiffereng unseres Willens und verleiten laffen auf unflare und unbestimmte Begriffe bin zu bejaben ober zu verneinen, bann fonnen wir in Irrthum verfallen. Dies ift jedoch nur unsere Schuld; benn bei ber Indiffereng unseres Billens fonnen wir unfer Urtheil gurudhalten. Wenn wir bie Indifferenz unseres Willens, die freilich bem vollfommenen Willen Gottes nicht gleich fommen fann, Die vielmehr ber niedrigste Grad ber Freiheit ift, nicht bagu miß= brauchen voreilige Urtheile zu fällen, sondern nur von flaren und bestimmten Begriffen unfer Urtbeil leiten laffen, bann werden wir jeden Irrthum vermeiden fonnen 1).

<sup>1)</sup> Ib. IV p. 27 sq. Nullis illam (sc. arbitrii libertatem, limitibus circumscribi experior, — quamvis major absque

Es läft fich nicht verfennen, daß in biefer Auseinan= bersetzung febr viel nur auf eilig bingeworfenen Boraus= fenungen berubt. Schon früher murde erwähnt, bag Descartes feinen Sat, in ben Begriffen fonne fein Irrthum liegen, nicht immer festhalten fonnte. Auch ber Un= terschied zwischen Berftand und Willen ift eine unbegrunbete Meinung, welche mit ber Lebre bes Descartes vom Beifte nicht aut fich verträgt, weil bas Wefen beffelben nur im Denken bestehn foll und beswegen ber Wille auch als eine Art bes Denfens gesett wird 1). Noch weniger will es die Prufung aushalten, daß der Wille indifferent fein und boch vom Erfennen bes Guten und von flaren und deutlichen Begriffen zum Bejaben und Berneinen beflimmt werden foll 2). Wie feltsam fteben nebeneinander bie Behauptungen, daß wir erführen, unfer Wille hatte feine Grenzen, und bennoch mare die Indiffereng bes Willens nur der niedrigfte Grad ber Freiheit und mit ber Freiheit Gottes an Größe nicht zu vergleichen. fonnen wohl nicht baran zweifeln, bag Descartes in biesem Gebiete psychologischer Untersuchung nicht febr beimifch ift. Über Bedenklichkeiten ber angeregten Art eilt er hinweg um das erwünschte Ziel zu erreichen, d. h.

comparatione in deo, quam in me sit. — Indifferentia, — — quam experior, — — est infimus gradus libertatis. — — Nascuntur mei errores — — ex hoc uno, quod, cum latius pateat voluntas quam intellectus, illam non intra eosdem limites contineo, sed etiam ad ea, quae non intelligo, extendo. Ib. Resp. III p. 103 sq.; V p. 71; epist. I, 115 p. 370 sq.; princ. phil. I, 31 sqq.

<sup>1)</sup> Epist. I, 110 p. 352.

<sup>2)</sup> L. l.

6

ber Wahrheit ber Außenwelt, ber materiellen Dinge, ber Gegenstände seiner physischen Untersuchungen sich zu versichern.

Bas er nun noch einschiebt, eine Betrachtung über die Wahrheit der allgemeinen Grundsätze, welche aus na türlichem Lichte uns einleuchten, fommt nur nebenbei in Betracht. Die Absicht ift bagegen wesentlich barauf gerichtet für unfere finnlichen Wahrnehmungen eine Erfennt= niß ber Wahrheit zu retten, welche uns in ber Erfennt= niß der Körperwelt leiten fann. Sein Beweis für bas Dasein ber Außenwelt, auf welches bie außere Wahrnebmung une führt, ift nun febr einfach. Die Sinnlichfeit ift ein paffives Bermögen in mir, welchem ein actives Bermögen in einem Undern entsprechen muß. Es muß baber ein Unberes fein, welches meine Sinnlichfeit erre-Alles dies find flare und bestimmte Begriffe, welche mein Urtheil bestimmen, daß eine Außenwelt ift 1). Die Außenwelt stellt sich mir aber als forperlich bar, b. b. als ausgedehnt nach ben brei Ausmessungen bes Raumes, und ba ich hiervon einen flaren und bestimmten Begriff habe, so darf ich nicht zweifeln, daß die Körperwelt sei 2). Sierauf ichreitet Descartes bazu bie beiben bochften 21rten bes Seins zu unterscheiben, ben Beift, welcher bie benfende, und ben Körper, welcher die ausgebehnte Gubstang ift 3). Wir baben früher bemerft, daß schon die frühern Philosophen, besonders die Italienischen Peripa-

<sup>1)</sup> De prima phil. VI p. 40; princ. phil. II, 1.

<sup>2)</sup> De prima phil. VI p. 39; princ. phil. II, 1.

<sup>3)</sup> Princ. phil. I, 48.

tetifer ben Wegensat zwischen Rorper und Geift febr ent= schieden bervorgehoben und in ähnlicher Weise burch die Ausbehnung und bas Denfen bestimmt batten; Descartes fügt bem nur bingu, baß wir beibe als burchaus von einander getrennte Substanzen ansehn follen. Den Beweis sucht er darin, daß ich meinen Geift ohne Körper und ben Körper ohne Geift in flaren und bestimmten Begriffen benfen fann 1). Wenn wir beibe nicht in finnlichen Vorstellungen, sondern in den wahren Begriffen unseres Verstandes auffassen, so werden wir das Fürsich= bestehn eines jeden von ihnen erfennen. Wir haben nur au verbuten, daß die verworrenen Vorstellungen von Kor= per und Geift uns täufden, welche aus finnlicher Wahrnehmung fammend nur auf die Berbindung des Körpers und bes Geiftes und verweisen, aber und nicht unterscheiden laffen, mas beide ein jeder für fich find 2). Wor= auf bies Bestreben binauslaufe, ift leicht zu erachten. Durch die allgemeinen Begriffe des Berstandes sollen wir und gewöhnen Körperwelt und Beisterwelt zu trennen als zwei Urten bes Dafeins von gang verschiebenem Wefen. Was der Geift ift, sollen wir durch die Untersuchung des wissenschaftlichen Denfens fennen lernen; die Ratur ber Rörperwelt aber sollen uns die Forschungen über die Ausbehnung im Raum, die Lehren der Mathematik, eröffnen.

<sup>1)</sup> De prima phil. Resp. VI p. 165.

<sup>2)</sup> Princ. phil. II, 3. Satis erit, si advertamus sensuum perceptiones non referri nisi ad istam corporis humani cum mente conjunctionem, — — non autem — — nos docere, qualia in se ipsis existant. Ita enim sensuum praejudicia facile deponemus et solo intellectu ad ideas sibi a natura inditas diligenter attendente his utemur.

Wenn wir nur sagen könnten, daß Descartes eben so viel Fleiß auf die Erforschung des Geistes als auf die mathematischen Lehren verwendet hätte.

Aber nur noch einen Augenblick läßt er fich nun zurudhalten von ber physischen Untersuchung ber Körperwelt nach mathematischen Grundsägen um bie gefärliche Berbindung unseres Geiftes mit unserm Leibe zu betrachten. Als gefärlich erscheint sie ibm, weil sie bie verworrenen Borstellungen ber Sinne von ber forperlichen Natur berbeizieht; aber sie ist nicht weniger gefärlich für seine ei= gene Theorie. Die Natur belehrt und, daß unser Beift mit einem Rörper verbunden ift, durch welchen wir mit ber übrigen Körperwelt zusammenhangen 1). Die Berbinbung beiber Substanzen foll nicht gebacht werben, wie die Mischung zweier Körper, obwohl Descartes öfters von einer Mischung beider spricht 2), auch nicht wie die Berbindung bes Schiffers mit bem Schiffe, sonbern fie sollen beide mit einander substantiell verbunden sein 3), so baß fie nur eine Sache, eine Substang, die Substang bes Menschen bilden. Denn die Berbindung zweier Dinge fich benken beißt nichts anderes, als beibe als eine fich benten 4). Wir erstaunen. Denn wir haben bemerft, baß Descartes mit bem größeften Gifer barauf brang, daß Körper und Geift als von einander abgesonderte

<sup>1)</sup> De prima phil. VI p. 41; princ. phil. 11, 2.

<sup>2) 3.</sup> B. de prima phil. Resp. V p. 77.

<sup>3)</sup> lb. Resp. IV p. 125.

<sup>4)</sup> Epist. I, 33 p. 62 sq. Duarum enim rerum conjunctionem concipere aliud non est, quam illas ut unum quid concipere.

Substanzen gebacht werben mußten. Aber bennoch ift es fo; beim Menschen macht er eine Ausnahme; fein Beift mit dem Körper verbunden foll diefelbe Substang mit bem Körper sein. In ähnlicher Weise sest uns Descartes auseinander, daß feine Subftang unvollständig fein fonnte; aber er billigt boch einen Sat feines Schulers Regius, in welchem gesagt wurde, ber Rorper und bie Seele bes Menschen waren unvollständige Substanzen und bildeten nur zusammengenommen ein Wesen für sich 1). Wir tonnen uns bei biefer Berwirrung feiner Gedanken über bie Berbindung ber Seele mit dem Leibe nicht darüber mun= bern, bag er bie Sache für bunfel erklärte, obwohl fie von bem Sinn flar erfannt werde, ja bag er einen Wi= berspruch darin fand2), nur daß er, welcher überall auf flare und bestimmte Bedanfen drang, bei einem folden Bider= spruch fich beruhigte, fann als ein psychologisches Räthsel angesebn merben.

Diese oberflächliche Beruhigung fonnte nicht ohne ver-

<sup>1)</sup> Epist. I, 105 p. 342. Substantiae enim nequeunt esse non completae. Ib. I, 90 p. 304. Animam et corpus ratione ipsius (sc. hominis) esse substantias incompletas, et ex hoc, quod sint incompletae, sequitur illud, quod componant, esse ens per se. In einem andern Sinn wird unfer Geist eine res incompleta genannt, weil er nicht vollkommen ist, wie Gott. De prima phil. IV p. 25.

<sup>2)</sup> Epist. I, 30 p. 62 sq. Quae ad animae et corporis conjunctionem pertinent, non nisi obscure per intellectum solum, aut etiam per intellectum imaginatione adjutum cognoscuntur, sed per sensus clarissime. — Non mihi videtur ingenium hominum posse distincte et simul concipere distinctionem corporis et animae eorumque conjunctionem; ad hoc enim concipi debent ut unum quid et simul ut duo diversa, quod repugnat.

wirrende Kolgen bleiben. Indem bie Untersuchungen über bie Berbindung zwischen Körper und Beift in ber Gubstang bes Menschen weiter ausgeführt murben, mußte nun eins von beiden eintreten, entweder bag bie geiftigen Ent= widlungen Verförpert ober daß die forperlichen Borgange vergeistigt murben. Bon ber Richtung bes Decartes, welche vorberschend auf die Physik ging, läßt sich erwarten, daß jenes bei ibm überwiegt. Wir finden baber, daß er viele Arten bes Denfens, welches boch bem Beifte allein zufommen follte, wie rein forperliche Processe betrachtet 1), daß er dem Geifte auch Ausdehnung, welche boch dem Körper allein zukommen follte, zwar nicht der Substanz, aber boch bem Bermögen nach beilegt 2). Bon bieser Unterscheidung aus werden wir es am leichteften begreifen, wie er der Ansicht beistimmen konnte, daß die Seele mit dem gangen Rörper verbunden sei 3), aber boch ihren besondern Sig in der Birbeldrufe babe 4). Die anatomischen Grunde, welche er für biese Sypothese ausführ= lich entwickelt, beruben wesentlich barauf, daß dieser Theil bes Gehirns nur einfach vorhanden ift, so bag er ber Einheit bes Gedankens entspricht, und bag er fich leicht bewegen läßt, um sowohl für außere Eindrucke als für

Epist. III, 113 p. 417. Phantasia corporalis. Ib. p. 418.
 Concipi hoc est — repraesentari per imaginem corporalem.

<sup>2)</sup> Epist. I, 69 p. 205. Nullam intelligo nec in deo nec in angelis vel mente nostra extensionem substantiae, sed potentiae duntaxat.

<sup>3)</sup> Pass. an. I, 30.

<sup>4)</sup> Ib. I, 31. Conarion over glandula pincalis. Epist. II, 36 p. 144; 50 p. 196.

geistige Ginfluffe febr empfänglich zu fein 1). Der Unnahme gemäß follen fich nun die finnlichen Eindrücke in biefem Organe sammeln, ben Gemeinfinn bilben und alebann auf unsere Seele übergebn, so bag in folder Beise die Berbindung bes Körpers mit der Seele bergestellt wird 2). So wird ein großer Theil unserer Gebanken von ben Bewegungen unseres Leibes abbangig und bie Beschreibungen welche und Descartes von der Weise giebt, wie die forperlichen Beifter auf unsern Beift ein= wirfen, Empfindungen, Ginbildungen, Leibenschaften in unferm Beifte bervorbringen, geboren gang ben phyfischen Sypothesen an, welche wir schon bei Sobbes, bei ben neuern Peripatetifern und bei ben Theosophen fennen gelernt haben. Bon diefen durch förperliche Borgange vermittelten Entwicklungen unseres Beiftes wird jedoch bas reine Denfen unterschieden 3). Ihm gesellt fich bas freie Wollen zu. Beibe werden als etwas beschrieben, mas neben ben Bewegungen bes Körpers und unabhängig von ihnen einhergeht, zwar in Sarmonie mit ben forper= lichen Bewegungen, aber sogar eine Berrschaft über fie ausübend. Nur eine gelegentliche Urfache für bie Ent= widlung unserer reinen Begriffe foll die forperliche Erregung abgeben 4). Dabei erflart fich jedoch Descartes

<sup>5)</sup> Pass. an. I, 32; 34; epist. II, 36 p. 144; 38 p. 151; 50 p. 196.

<sup>2)</sup> De prima phil. VI p. 44.

<sup>3)</sup> Dioptr. 4, 1; de prima phil. Resp. V p. 61.

<sup>4)</sup> An die Leibnizische Theorie von der prästabilirten Harmonie erinnert epist. I, 35 p. 72, an den Occasionalismus epist. II, 55 p. 212. Über die Herrschaft des Berstandes und des Willens über unsere körperlichen Bewegungen vergl. epist. II, 2 p. 4; pass. an I, 18; 41; 44.

gegen die Unterscheidung eines höhern und eines niedern Theiles der Seele, weil die Seele untheilbar sei, vielmehr uneingedenk seiner frühern Behauptungen, welche alle Arten des Denkens dem Geiste zueigneten, entscheidet er sich nun dasur, daß nur das reine Denken und der Wille dem menschlichen Geiste zukommen; alles übrige, was wir unserer Seele beizulegen gewohnt sind, besteht nur in Bewegungen, welche von körperlichen Dingen in unserm Körper hervorgebracht werden 1). Hierdurch wird der Physis Raum gewonnen auch in solche Untersuchungen einzugreisen, welche über die Vorgänge des geistigen Lebens Ausfunft geben sollen.

In seinen Untersuchungen aber über die Natur dringt Descartes vor allem darauf, daß wir streng an den allsgemeinen Begriff unseres Verstandes vom Körper und halten sollen. Das Wesen des Körpers besteht in der Ausdehnung im Raume nach ihren drei Ausmessungen. Daher ist auch der besondere Körper nicht verschieden vom Naume selbst, sosern er als ein besonderer oder begrenzter Raum gedacht wird 2). Die Undurchdringlichseit des physischen Körpers wird dabei freilich nicht vergessen; aber sie wird nur als eine Folge der Ausdehnung angesehn, durch welche der Körper den Raum erfüllt 3). So wie der Körper im Naum ist, so beharrt er in den Berzhältnissen, welche er im Raum einnimmt. Er fann diese Verhältnisse von sich aus nicht ändern. Er ist träge und beharrt in Ruhe und Bewegung, je nachdem Gott die

<sup>1)</sup> Pass. an. I, 47; epist. 11, 2 p. 5.

<sup>2)</sup> Princ. phil. II, 10.

<sup>3)</sup> Epist. I, 67 p. 184.

eine ober bie andere in ihn gelegt hat, wenn nicht eine andere Ursache hinzufommt 1). Aber er kann bewegt wers den von außen und darauf werden wir zurückgehn müssen, wenn wir die Beränderungen in der Körperwelt erklären wollen.

Wenn wir nun an biese wefentlichen Eigenschaften bes Rörpers uns halten, um ihn nach reinen Begriffen bes Berftandes zu erkennen, so werden wir ihm nichts anderes beilegen konnen als Figur, Theilbarfeit und Bemegung. Nur hierin besteht die Materie 2). Dagegen baben wir und in unfern Urtheilen über die Körperwelt por ben Sinnentäuschungen zu buten, welche uns nur aus ber Vermischung bes Rörpers mit ber Seele fammen und uns perleiten unklaren und undeutlichen Begriffen in unficherer Meinung zu folgen 3). Die allgemeinste ber Sinnentäuschungen beruht aber barauf, dag wir ben Rorpern sinnliche Eigenschaften beilegen; benn biefe beruben insgesammt nur auf Sinnenschein. Durch ben Sinn wird immer nur die Oberfläche bes äußern Körpers berührt und erfannt; es find Bewegungen bes äußern Rör= pers, welche unsern Körper treffen, zuerft bas äußere Sinnenorgan in Bewegung feten und alebann bis zum Bebirn fich fortpflanzen; weiter nichts geht bei ber phy= fischen Erzeugung ber Empfindung vor. Solche Beweaungen haben nicht die geringste Abnlichkeit mit den finnlichen Eigenschaften, welche wir ben Körpern beizulegen

<sup>1)</sup> De prima phil. II p. 10; princ. phil. II, 37.

<sup>2)</sup> Princ. phil. II, 4; 23.

<sup>3)</sup> De prima phil. VI p. 44; Resp. VI p. 163,

gewohnt find 4). Descartes bat großen Fleiß barauf verwendet diesen San burch viele physische und phyfiologische Untersuchungen in bas Licht zu setzen. Er er= giebt fich jedoch ohne Schwierigfeit, wenn man bie Unnahme zugiebt, bag bei ber Empfindung nichts anderes vorgeht als eine Bewegung ber Dragne, welche von au-Ben angeregt wird. Wenn wir also alle unsere Botftellungen von der Körverwelt auf flare und bestimmte Begriffe zurückbringen, so baben wir nur jene allgemeinen Eigenschaften ber Materie anzunehmen, welche auf mathematische Beise fich bestimmen laffen. Bir erfennen feine andere Eigenschaften bes Korpers in flaren und bestimmten Begriffen; baber giebt es auch feine andere Gigenschaften beffelben und wir haben nur eine Art bet Materie, aber feine specifische Unterschiede berfelben angunebmen 2).

Da nun hiernach alle Beränderung in der Natur auf räumliche Bewegung zurückgeführt werden muß, ergiebt sich eine rein mechanische Erklärung der Naturerscheinungen in allen ihren Theilen nach mathematischen Gesetzen. Die Welt ist eine große Maschine nur mit größerer und seinerer Kunst zusammengesetzt, als daß unsere Sinne sie erspähen könnten 3). Die göttliche Kunst aber bewährt sich besonders in ihrer Beständigseit, welche in der Unsveränderlichseit Gottes nothwendig liegt. Daher bringt

<sup>1)</sup> Ib. Resp. IV p. 136; 139; VI p. 165; princ. phil. II, 4; IV, 188 sqq.; reg. ad dir. ing. 12 p. 33; de lumine 1; 5 p. 14.

<sup>2)</sup> Princ. phil. II, 22; 64.

Princ. phil. II, 24; 64; IV, 203; de prima phil. Resp. VI
 p. 165.

Gott alles in ber Welt nach ben unverbrüchlichen und einfachen Gesetzen ber naturlichen, b. b. ber mechanischen Bewegung bervor 1). Wir werben nicht nöthig haben bie allgemeinen Gesetze ber Mechanif bier anzuführen. In der philosophischen Begrundung berselben unterscheidet fich Descartes nur in einzelnen Punften von feinen Zeit= genoffen. Er widersteht ber Annahme von Atomen, weil jede Ausdehnung und mithin auch jeder Körper theilbar fei: sollten auch andere weltliche Dinge einen Körver nicht zu theilen vermögen, fo wurde boch Gott feiner Allmacht nichts vergeben baben 2). Doch will er auch nur Theis lung ber Materie in bas Unbestimmte behaupten, nicht in bas Unendliche, weil er bas Unendliche überhaupt Gott porbebält 3). Mit ber Atomenlebre verwirft er auch bas Leere, aus abnlichen Grunden wie Sobbes, boch weniger ben Versuchen vertrauend, als dem allgemeinen Grund fate, daß die Bewegung nur burch ftetige Berührung ber Rörver fich mittheilen fonne, und feiner Unficht von ber förverlichen Substang, welche feinen Unterschied julagt zwischen ber Ausbehnung und ber Raumerfüllung 4). Da die Körper an fich feine bewegende Kraft haben, fo wirfen fie auf einander nur durch die Bewegung, welche ib= nen mitgetheilt ift, indem fie einander aus dem Raume vertreiben, welchen sie burch ihre Bewegung einnehmen.

<sup>1)</sup> Princ. phil. II, 36 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 20. Man konnte in dieser Stelle eine verdeckte Annahme der Anziehungekraft der Materientheile finden, welche Descartes boch sonst nicht kennt.

<sup>3)</sup> De lumine 3 p. 6; princ. phil. II, 34 sq.

<sup>4)</sup> Princ. phil. II, 16; 18; de lum. 4 p. 11.

Sie theilen einander also ihre Bewegung burch ben Stoff mit und jeder verliert babei von seiner Bewegung so viel, als er bem andern abgiebt. Daber wird immer bieselbe Größe der Bewegung in der Körverwelt bewahrt 1). Abgesondert von andern Ursachen erhält auch jeder Ror= per nur eine gradlinige Bewegung, aber burch eine an= bere hinzufommende Bewegung fann er von ber geraden Linie abgelenft werben. Durch bas Busammenfommen aller bewegenden Ursachen muß in der unendlichen Welt eine Kreisbewegung sich bilden, weil bei der Abwesenheit jedes leeren Raumes der eine Körper nothwendig an die Stelle bes andern ruden und so ber Rreis aller Bemegungen fich beständig schließen muß 2). Dennoch will Descartes die Unendlichkeit der Welt nicht in ftrengem Sinn behaupten, sondern nur ihre Ausbehnung in bas Unbestimmte. Bon biefen allgemeinen Grundfägen ausgebend bilbete er nun seine Wirbellehre aus um bas Sonnenspftem nach rein mechanischen Boraussegungen fich zu erflären. Die bypothetische Ratur biefer Lebre fonnte er sich nicht verhehlen, er hielt sie aber badurch für gerechtfertiat, bag es in Gottes Willen geftanden habe ben geschaffenen Körpern eine Bewegung zu geben, wie fie ibm gefiele, und daß wir daber auch unsere Unnahmen nach Gefallen bilben burften, wenn sie nur mit ber Erfabrung übereinstimmten 3). Wir feben bieraus, baf feine Naturlebre von ihren mathematischen Grundsäten, neben welche er feine andere Bestimmungsgrunde gelten laffen

<sup>1)</sup> Princ. phil. II, 36; 40.

<sup>2)</sup> Ib. II, 33; de lum. 4 p. 10.

<sup>3)</sup> Princ. phil. III, 46.

wollte 1), bis zu einem Puntte vorgeschritten ift, wo ihn biefe Grundfate verlaffen und er fich genothigt fieht einen andern Beg ber Erflärung einzuschlagen. Den Grund ber Bewegung und ber aus ihr hervorgehenden Anords nung ber Dinge fann er aus ber mathematischen Abstraction ber trägen Materie nicht entnehmen. Er muß ibn aber boch weiter verfolgen, wenn er bie Ratur erflären will. Die Natur ift nun einmal in einer andern Weise ba, als in welcher die Mathematif fie begreifen läßt. Die Erfahrung zeigt fie anders. Und fo beschließt er benn ber Erfahrung zu folgen und von ihr fich weiter lei= ten zu laffen in seinen Unnahmen über bie Bewegung, welche Gott zuerft in die Materie gelegt habe. Er bebalt sich nur vor bie Erfahrung nach mathematischen Grundfägen zu beurtheilen. Sein Berfahren bierin maa so richtig sein, wie es will; aber es zeigt unftreitig bie Unzulänglichkeit seiner mathematischen Grundfäge zur Erklärung ber Natur, und daß er sich vergeblich zur Vorschrift gemacht batte niemals in seinem Urtheile über bie Wahr= beit Bermuthungen einzuflechten 2).

<sup>1)</sup> Ib. II, 64. Plane profitior me nullam aliam rerum corporearum materiam agnoscere, quam illam omnimode divisibilem, figurabilem et mobilem, quam geometrae quantitatem vocant et pro objecto suarum demonstrationum assumunt, ac nihil plane in ipsa considerare praeter ipsas divisiones, figuras et motus nihilque de ipsis ut verum admittere, quod non ex communibus illis notionibus, de quarum veritate non possumus dubitare, tam evidenter deducatur, ut pro mathematica demonstratione sit habendum. Et quia sic omnia naturae phaenomena possunt explicari, ut in sequentibus apparebit, nulla alia physicae principia puto esse admittenda nec alia etiam optanda.

<sup>2)</sup> Reg. ad dir. ing. 3 p. 6. Nullas omnino conjecturas nostris de rerum veritate judiciis esse unquam admiscendas.

Bas nun weiter in feinen phyfifchen Untersuchungen folgt, wurden wir babingestellt fein laffen fonnen als ben Erfahrungswiffenschaften und ihren Bermuthungen ange= borig, wenn nicht boch einige feiner Gage tief eingegriffen batten in die Unfichten, welche wir über unsere wiffenschaftlichen Gebanken im Allgemeinen zu faffen baben. Seine Birbellehre ift von wenig Erfolg in ben phyfifchen Untersuchungen gewesen; aber feine Ansicht, bag bie ganze Körperwelt nur eine Maschine sei, bat zu weitern einflußreichen Folgerungen geführt. Das Borfpiel ju ihnen findet sich sogar schon bei Descartes, weil er, wie früher bemerft, burch feine Lehre von der Berbindung bes Rorvers mit dem Geiste bazu geführt wurde vieles für rein förperlich anzusehn, was und sonft nicht ohne geistige Einfluffe zu geschehn scheint. Um feine Unficht von ber Belt= maschine burchzuführen mußte es ihm barauf ankommen ibre Zusammensetzung auch so sehr als möglich als frei von Störungen fich zu benten. Daber entscheibet er fich auch obne Bedenken bafur, daß unfer Leib und bie Leiber aller lebendigen Wefen nichts anderes als Maschinen ober Automaten feien, welche auch ohne Beift ober bentende Seele ibr Geschäft verrichten fonnten 1). Dies gilt ohne alle Ausnahme von ben unvernünftigen Thieren. Er will ibnen gwar Leben und Ginn nicht absprechen; Die Erschei-

<sup>1)</sup> De prima phil. VI p. 43. Ita si considerem hominis corpus, quatenus machinamentum quoddam est ex ossibus, nervis, musculis, venis, sanguine et pellibus ita aptatum et compositum, ut, etiamsi nulla in eo mens existeret, eosdem haberet omnes motus, qui nunc in eo non ab imperio voluntatis, nec proinde a mente procedunt etc. De meth. 5 p. 35.

nungen weifen fogar barauf bin, daß fie durch Gewohnbeit eine Macht über bie Leidenschaften gewinnen fonnen; aber alles bies bindert nicht, bag Descartes behauptet, baß jebe Art bes Denkens und jebe Bewegung, welche ursprünglich von ihnen ausginge und nicht burch bie au-Kern Bewegungen der Körverwelt in ihnen bervorgebracht murbe, ihnen abgebe. Ihr Sinn und ihr Leben entspringen nur aus ber Warme ihres Bergens. Ebenso ift es mit unfern Empfindungen, finnlichen Begehrungen und allen ihren Kolgen in Ginbildungefraft, Gedächtniß und Affect. Es find Lebensgeifter, b. b. feine Körper, welche bem Winde gleichend, wie eine febr feine Luft ober vielmehr wie eine sehr bewegliche Flamme in und und in allen lebendigen Befen auffteigen; Diefe fegen unfer Bebirn in Bewegung und bringen von diefem Mittelvunfte aller Bewegungen aus im lebenbigen Automaten alle Erscheinungen bes fünnlichen Lebens berbor. Bur Erflärung biefer Erscheinungen baben wir weder eine thierische, noch eine Pflanzenseele anzunehmen. Was man mit biefem Ramen benehnt, ift nur Feuer von berfelben Art, wie es auch anberswo in ber Ratur gefunden wird 1). Die Bewegungen ber Lebensgeister geben uns und ben vernunftigen Thieren nun wohl Bilber bon den Gegenftanben ab, burch welche fie von außen erregt werden: es follen auch biefe Bilber eine Uhnlichkeit mit ben Gegen= ftanden haben, damit unfere finnliche Erfahrung nicht burchaus unfruchtbar für die Erfenntniß bleibe; aber Die

<sup>1)</sup> Dioptr. 4, 3; de hom. I, 14 p. 24; V, 106; de form. foet. I, 1; 3; II, 8; pass. an. I, 50.

Abnlichkeit ift febr rob 1). Denn wir follen ja boch alle folde Bilber erft auf mathematische Begriffe gurudbrin: gen, wenn wir die Wahrheit ber Gegenstände erfennen wollen. Bei jenen roben Bilbern aber, welche fich mechanisch einprägen, bleibt alles Erfennen fieben, wenn es ohne Vernunft und ohne allgemeine Begriffe ift, die uns über bas ewige Wesen ber Substanzen unterrichten. Go ift es bei ben Thieren, welche feine Bernunft baben. Wir kennen ichon die Neigung unseres Philosophen die finnliche Empfindung und die Bilber ber Ginbildungefraft nicht für Arten bes Denkens gelten zu laffen ober gang vom Denken loszulösen. In ihr sett er sich jenen alten Vorftellungen entgegen, welche überall, wo ein Beftreben gur Bewegung ift, auch ein Bewußtsein ober ein Denfen voraussetten; ibm gilt bagegen ber Grundsat, baf Beftreben zur Bewegung und Bewegung felbst immer nur von Außen durch den Stoß hervorgebracht werden 2). Den Meinungen eines Montaigne, eines Charron, baf wir den sogenannten unvernünftigen Thieren nicht alle Bernunft absprechen sollen, widerspricht er nicht minder; baß fie ber Sprache und ber allgemeinen Erfenntniß ent= bebren, scheint ihm gewiß zu sein; obgleich er ihnen ba= ber Leben und Sinn nicht absprechen fann, meint er boch

<sup>1)</sup> Dioptr. 4, 6. Rudem similitudinem sufficere. — Nullam esse praeter figuram, cujus re vera similitudinem referant atque etiam hanc similitudinem valde esse imperfectam. Die Bergleichung des Sinnes, sowohl des äußern als des innern Gemeinsfinns, mit dem Wachse sollen wir wörtlich nehmen; die Figuren der äußern Gegenstände drücken sich in ihm ab. Reg. ad dir. ing. 12 p. 33.

<sup>2)</sup> Princ. phil. III, 56.

ihnen alles Denken absprechen zu bürfen; er erklärt sie für nichts als Automaten 1).

Wenn nun Descartes in folder Weise auch die belebte Natur ben ftrengen Gesetzen seiner mechanischen Weltordnung unterwirft und von dem Einflusse der Maschine, in welcher wir leben, auch nicht einmal unsere Sitten und unsere Gemutheart freispricht 2), so konnten wir wohl besorat werden um die Freiheit auch unserer Bernunft. Betrachten wir ben Sat, welchen er ohne Ausnahme festzuhalten bemüht ift, daß dieselbe Größe der Bewegung in ber Maschine ber Welt erhalten werden muffe, wo bleibt ba irgend eine Stelle für die Bewegun= gen, welche ber Beift in biefer Körperwelt bervorbringen burfte? In der That, wenn auf solche Bewegungen die Rebe gebracht wird, seben wir ben Descartes abbrechen; seine Unsicht von ber großen Maschine ber Welt will er burch folche Betrachtungen nicht geftort wiffen. Dazu fommt, daß er bie Gebanken unserer Seele auch nur als ein Leiden in uns betrachtet; nur unser Wille foll ein Thun in und bezeichnen 3); aber auch von biesem Willen

<sup>1)</sup> De meth. 5 p. 35 sq.; epist. I, 54 p. 107 sq. Etwas zweiselhaster spricht er darüber sich aus pass. an. I, 50; epist. I, 67 p. 188.

<sup>2)</sup> Tugenden und Laster werden aus der Bewegung der spiritus abgeleitet als natürliche Neigungen; es sließt daraus ingeniorum et morum diversitas, quatenus saltem a constitutione cerebri aut peculiari animi affectu non pendent. De hom. IV, 56 p. 94 sq.

<sup>3)</sup> Pass. an. I, 17. Quas ejus (sc. animae nostrae) actiones voco, sunt omnes nostrae voluntates. — Sicut e contrario possunt in genere vocari ejus passiones omnes species perceptionum sive cognitionum, quae in nobis recipiuntur. Ib. 41; epist. I, 86 p. 289.

baben wir gefebn, bag er wieder von ben flgren und beutlichen Gedanken bes Berftandes bestimmt werden foll, wenn er nicht festgehalten wird auf bem niedrigsten Grabe ber Indiffereng. Go icheinen wir auch mit allen ben Borgugen unseres vernunftigen Beiftes, mit allen bobern Ent= wicklungen unseres Lebens in das allgemeine Getriebe ber Nothwendigfeit verwidelt zu werben, moge nun Gott uns erleuchten und bewegen in unmittelbarer Anschauung ober mogen wir burch bie Mittel ber weltlichen Bewegung ergriffen werden. Dennoch wollen wir den Descartes nicht beschuldigen, daß er deutlich gesehn habe, ohne es gestehn zu wollen, daß seine Lehre von der Weltmaschine und von der Bestimmung des Willens durch den Berstand die Freiheit des Willens aufbebe. Er spricht febr zuver= sichtlich von den Bewegungen, welche der Wille bervor= bringe, jum Theil in unferm Geifte, jum Theil aber auch in unserm Körper 1). Wir haben sie ja erfahren, biese Freiheit unseres Willens; wir wiffen, wie unfer Wille unsere Gedanten bei einem Gegenstande festzuhalten, un= fere Aufmerksamkeit zu spannen vermag; er bandigt unsere Leidenschaften durch unser Nachdenken; er sest auch unsere Glieder in Bewegung; er thut alles dies, indem er die Birbeldruse bin und ber bewegt 2). Solden Erfah-

<sup>1)</sup> Pass. an. l, 18. Quaedam sunt actiones animae, quae in ipsa anima terminantur, sicuti cum volumus deum amare aut in genere applicare nostram cogitationem alicui objecto, quod non est materiale; aliae sunt actiones, quae terminantur ad nostrum corpus, ut ex eo solo, quod habemus ambulandi voluntatem, fit, ut nostra crura moveantur.

<sup>2)</sup> lb. I, 41 sqq. Omnis actio animae in hoc consistit, quod ab eo ipso solo, quod vult aliquid, efficiat, ut glandula,

rungen dürsen wir nicht widersprechen. So wie Descartes zwar alle Erkenntnisse von klaren und bestimmten Begriffen unseres Berstandes herleitet, aber doch sich genöthigt sieht die Erfahrung unserer Sinne herbeizuziehn um aus den allgemeinen Begriffen den Übergang zur wirklichen Welt, aus der Mathematik zur Physik zu sinden, so wie er dadurch sich verführen läßt zu sehr gewagten Hypothesen zu greisen, so wendet er dasselbe Verfahren auch auf die Erklärung der innern geistigen Welt an; da ist seine Hypothese die Annahme des freien Willens, welcher die Zirbeldrüse bewegt. Diese Hypothese mit seinen Hypothesen über die physische Welt in Einklang zu sezen, ist er nun freilich nicht sonderlich bemüht gewesen.

Um so weniger konnte er dies sein, je weniger seine Lehren über geistiges Sein und Leben zu einer auch nur einigermaßen zusammenhängenden Wissenschaft gediehen sind. Seine innere Anschauung hat ihn von seinem eizgenen und von Gottes Sein überzeugt. Der Allmacht Gottes will er keinen Abbruch thun; Cottes Borsehung hat alles von Ewigkeit vorherbestimmt und waltet wie ein Fatum oder eine unwandelbare Nothwendigkeit über uns und alle Dinge. Bon diesem allgemeinen Gesetze nimmt jedoch Descartes die Freiheit unseres Willens aus; sie ist auch Gottes Wille, aber nicht jener unwandelbaren Nothwendigkeit unterworsen 1). Beide, die Nothewendigkeit des göttlichen Fatums und die Freiheit unseres Willens, bestehen ihm nun nebeneinander, ohne daß er

cui arctissime juncta est, se moveat modo convenienti ad producendum effectum, qui huic voluntati respondeat.

<sup>1)</sup> lb. II, 145 sq.

es versuchte ihre Verträglichkeit mit einander nachzuweissen. Dies sind zu hohe Dinge für unsern Verstand. So erkennt er auch Gott als das höchste Gut an; aber ein anderes Gut sucht er für uns, welches nur in einer Sammlung der Güter unserer Seele, des Leibes und des äußeren Glückes bestehen könne 1).

Wenn Descartes seine Gedanken über die Freiheit im geistigen Leben zu einem wissenschaftlichen Busammen= bange hatte entwickeln wollen, so wurde er sich ben Untersuchungen über die Sittenlebre baben bingeben muffen. Aber auf diesen Theil der Philosophie ift er immer nur gelegentlich eingegangen, wenn ibn bie Princeffin Elisabeth ober die Ronigin Christine bazu brangten. Da finben wir seine Gedanken bemubt, in Unschluß an den Seneca, die Stoifer mit bem Epifur, ja felbft mit bem Ariftoteles zu vereinigen 2). Schon biefes Unschließen an die alten Philosophen bei einem Manne, welcher ber Philosophie neue Bahnen brechen wollte, verrath feine geringe Befanntschaft mit bem Bebiete, in welches feine Gebanken gezogen werben. Alles sucht er in einer gemäßigten Gesinnung in ibm zu behandeln, es bleibt auch alles bei einem roben Entwurf. Er läßt uns unsere natürliche Berwandtschaft mit einander bedenken, unsern Busammenhang mit ber gangen Belt; bie Gemeinschaft besonders der guten Menschen wird hervorgehoben; das all= gemeine Wohl sollen wir dem Privatwohl vorziehen, sogar und selbst aufopfern im Gebanken an Gott 3). Da

<sup>1)</sup> Epist. I, 1 p. 1.

<sup>2)</sup> Ib. I, 1 p. 2; 5 p. 11.

<sup>3)</sup> Ib. I, 7 p. 16 sq.; 8 p. 20.

wird auch die geistige Liebe zu Gott gepriesen und von ber Liebe ber Leidenschaft unterschieden, welche als eine Liebe bes Schlechten gefärlicher ift als ber schlechte Sag 1). Aber diese sittlichen Vorschriften, nabe an die Epifurische Sittenlehre fich anschließend, laufen doch wesentlich nur auf eine fluge Berechnung der Luft hinaus, welche uns aus ben Bewegungen unseres Willens entspringen fonnte. Das Mitleiden wird und empfolen, weil es uns Luft gewährt, ebenso die Arbeit, und selbst die Frommigfeit findet ibr Lob deswegen, weil fie die größte Glückseligfeit gewähre 2). Wir follen nur nicht thöriger Weise die leibliche Luft ber geistigen porziehn; benn die Luft ift bas Bewußtsein ber Bollfommenheit und um fo größer, je vorzüglicher die Vollkommenheit ift, welche wir empfinden. So erscheint ibm die geistige Lust als das größte, ja als ein unsterbliches Gut 3). Hiermit wird man es in Übereinstimmung und in Einflang mit seinen personlichen Reigungen finden, daß er das bochfte Gut, welches auf natürlichem Wege erreicht werben fonnte, auch in ber Erfenntnig ber Wahrheit aus ihren erften Urfachen zu er= fennen glaubt 4). Um ausführlichsten jedoch ift er im Lobe ber Rube unserer Seele, welche er burch eine gemäßigte Mischung seines Lebens zu gewinnen suchte. Diesem Gute mar er burch sein ganzes Leben bindurch nachgegangen. In ibm findet er das höchfte Gut, weldes ein Privatmann erreichen fonnte; er durfe babei ber

<sup>1)</sup> Ib. I, 35 p. 71; 77.

<sup>2)</sup> Ib. 7 p. 16; 8 p. 20.

<sup>3)</sup> Ib. 6 p. 13 sqq.

<sup>4)</sup> Princ. phil. praef. p. 3.

Gefch. d. Phil. xi.

Erfenntniß ber Wiffenschaft leben, boch nicht zu eifrig; bie meifte Beit muffe er ben Sinnen ichenfen und ber Rube bes Geiftes 1). Sierin beruht in ber That Die Summe feiner Moral. Ihrer Ausführung bat er eine eigene Schrift über bie Leibenschaften ber Seele gewibmet. Bon ihnen, wie fie aus ber Bewegung ber forverlichen Lebensgeister nach bem Gebirne auffteigen, fürchtet er bie Störung unserer zufriedenen Rube; benn ber Rörper hat eine große Gewalt über unsere Glückseligfeit; er raubt und oft die Freiheit unserer Bernunft 2). Dem muffen wir abzuhelfen suchen. Wir fonnen es, benn feine Seele ift fo ohnmächtig, daß fie nicht burch gute Richtung ibrer Unftrengungen eine absolute Gewalt über ibre Leidenschaften gewinnen fonnte. Descartes beruft fich bafür auf die Macht ber Gewohnheit, welche felbft Thiere gabmen konnte. Abnlich wie Sobbes, nimmt er an, daß bem Körper burch Übung eine gewiffe Richtung ber Bewegung eingepflanzt werde 3). Obgleich ber Körper gleich= gultig gegen jede Bewegung fein foll, überträgt Descar-

<sup>1)</sup> Epist, I, 1 p. 1. Summum bonum — privati — — constans recte agendi voluntas et ex ea nascens animi tranquillitas. Ib. I, 5 p. 10; 30 p. 62. Et certe possum ingenue profiteri praecipuam, quam in studiis meis secutus sum regulam — fuisse, quod paucissimas singulis diebus horas iis cogitationibus impenderem, quae imaginationem exercent, per annum autem paucissimas iis, quae intellectum solum, reliquum vero tempus sensibus relaxandis et animi quieti dederim.

<sup>2)</sup> Ib. 6 p. 12.

<sup>3)</sup> Pass. an. I, 50. Nullam tam imbecillem esse animam, quae non possit, cum bene dirigatur acquirere potestatem absolutam in suas passiones.

tes boch bie Gewohnheit, die Neigung zu Arten bes Sanbelns, welche wir im Seelenleben fennen, auf die Rorperwelt. Gegen die Leibenschaften ftreitet er nun nicht überhaupt. Er findet sie im Allgemeinen nicht übel; auf ihnen beruht alle Sußigfeit und Glückseligkeit dieses Lebens 1); sie stimmen die Seele bas zu begebren, mas die Natur uns als nüglich vorschreibt, und befestigen hierin unsern Willen. Sierdurch greifen fie auch in die Gebanfenbildung ein und haben den Rugen die Gedanken in uns festzuhalten, fo daß wir sie längere Zeit betrachten fönnen 2). Man würde hierin eine Andeutung der Lehre finden fonnen, daß die Natur der Körperwelt mit ben Bwecken ber geiftigen Welt in Übereinstimmung fiebe, wird aber auch bemerken muffen, dag Descartes boch fei= nem Grundfate in ber Natur feine 3mede zu fuchen bei Diefer Betrachtung ber Leidenschaften nicht getreu bleibt. Er glaubt aber nicht, daß wir ber Leitung ber Natur burch bie Leidenschaften uns überlaffen burfen. Sofern fie die Natur in uns erregt, follen fie zwar alle gut fein; aber ihren falichen Gebrauch und ihr Übermaß follen wir meiden 3). Dagegen weiß er nun zwei Mittel und an= zurathen. Das eine besteht in ber Grofmuth, b. b. in

<sup>1)</sup> Epist. III, 114 p. 420.

<sup>2)</sup> Pass. an. II, 52. Usum omnium passionum in eo solo consistere, quod disponant animam ad res eas expetendas, quas natura nobis dictat esse utiles, et persistendum in ea voluntate. Ib. 74. Utilitatem passionum in eo demum consistere, quod confirment et perseverare faciant in anima cogitationes, quas ei bonum est conservare et quae alioquin facile possent obliterari. Ib. 137.

<sup>3)</sup> Ib. III, 211.

der Gesinnung, welche den Werth des Menschen nur in seiner Tugend sucht, weil erkannt worden ist, daß dem Menschen nichts anderes wahrhaft zusommt, als sein Wille, welche daher im sesten Entschlusse zum Guten ihren Halt sindet 1). Das andere beruht auf dem Gedansten an Gott und dessen unwandelbare Vorsehung, welche auch für unvermeidliche Ereignisse und Trost gewährt. Das erste Mittel sichert uns in allen Fällen, welche in unserer Gewalt sind, das andere in allen Fällen, welche wir nicht vermeiden können 2).

In diesen Vorschriften seiner Sittenlehre spiegelt sich die Denkweise des Mannes ab. Sie erkennt die Wahrsheit der äußern, körperlichen Welt und ihrer von der geistigen Welt unabhängigen Bewegungen an, sie behaupstet aber auch die Unabhängigkeit des unkörperlichen Geistes, der über seine Gedanken durch den freien Willen herscht; außer diesen beiden Arten des weltlichen Seins und Werdens will sie alsdann auch das Sein und Walten Gottes anerkannt wissen. Zwischen der geistigen und der körperlichen Welt glaubt sie einen Jusammenhang annehmen zu müssen und nicht minder zwischen allen weltslichen Dingen und Gott, welcher jene geschaffen hat und in jedem Augenblick von Neuem erschafft, doch gemäß seiner Beständigkeit nach einem sich immer gleichbleibenden Gesese das Gegenwärtige und Künftige mit dem Vers

<sup>1)</sup> Ib. III, 152 sq.

<sup>2)</sup> Ib. III, 144; 145. Sunt autem duo remedia generalia contra has vanas capiditates. Primum est generositas. — — Secundum est, quod saepe debemus reflectere animum ad providentiam divinam.

gangenen in Übereinstimmung fegend. Wenn es aber darauf ankommen follte biefe brei Gegenstände unseres Denkens in eine zusammenhängende Wiffenschaft zu vereinigen ober auch nur ihre Bereinbarkeit nachzuweisen, so zögert Descartes hierauf einzugehn. Die Geheimniffe Gottes, feine Zwede, wagt er nicht zu erforschen; warum er die Welt geschaffen habe, wie mit seiner Unendlichkeit sei es die Endlichkeit oder die Unendlichkeit der Welt beftebn, wie auch nur ber Begriff ber Substanz einem Geschöpfe zutommen fonne, wie mit ber Freiheit bes Weiftes die Vorherbestimmung Gottes vereinbar, wie es möglich sei, daß Geift und Körper auf einander wirken, ja zu ber einen Substanz bes Menschen sich verbinden, bies und anderes find Fragen, deren Dringlichkeit er großentheils anerkennt, die er aufregt, aber beren Untersuchung er nur febr flüchtig betreibt oder gang von fich guruckschiebt. Un= ftreitig ift bei ibm ber Gedanke an die Beschränktheit un= feres Wiffens fehr vorherschend; vom Zweifel bergefommen, ift er zufrieden nur in einigen Punften etwas Sideres bargestellt zu haben. Er hat fich bavon überzeugt, daß wir benken und find, daß wir dem natürlichen Lichte unserer Berftanbesbegriffe trauen burfen, bag Gott ift, bag baber auch die Erfahrung, welche den Begriffen unseres Verftandes eine Anwendung auf die wirkliche Welt gestattet, und nicht trugen fonne, bag bie innere Welt unferer Gedanken mit der äußern Welt ber Rörper in Berbindung ftehn muffe und beibe Belten boch eine gewisse Selbständigkeit in Anspruch nehmen durfen. bies ift vorhanden; es find barin unleugbare Thatfachen anzuerkennen, welche die Erfahrung an die Sand giebt,

welche aber auch mit ben Grundsätzen bes Verstandes in Übereinstimmung stehen. Wie nun solche Thatsachen unster einander zusammenhängen, wie auch nur die Widerssprüche, welche unter ihnen zu bestehen scheinen, aufgelöst werden können, darüber ist Descartes weniger bekümmert; er ist zufrieden, wenn er einzusehn glaubt, daß andere ebenso wenig etwas darüber wissen können, als er.

Seine Dentweise ftebt unftreitig in ber engften Berbinbung mit den wissenschaftlichen Bestrebungen, welche ben Inhalt feines Lebens bilbeten. Gie geben barauf aus Die Erfahrungen, welche wir über die Natur baben, an einzelnen Stellen durch die Sulfe ber Mathematif zu er= flären. In allen Punften vermag man bas nicht; man fann voraus annehmen, daß eine vollständige zusammenhängende Wiffenschaft auf diesem Wege fich nicht ergeben wird; aber bei ber Befdranftheit unseres Berftandes und unserer Erfahrung muß man ichon zufrieden sein, wenn man nur ftellenweise vorwärts fommt. Das auf folde phyfifche Untersuchungen fein Sauptaugenmert gerichtet war, ift feinem Zweifel unterworfen; in ihnen wollte er die fruchtbare Unwendung der Mathematif nach= weisen, ja die Physik gang auf Geometrie gurudbringen, wie er fagt. Seine philosophischen Untersuchungen laufen auch auf diese physischen Beftrebungen binaus; fie follen die Grenzen und die Grundfage der Physik feststellen; er fordert uns baber auf einmal ber Metaphysif unfern Beift zuzuwenden, aber alsdann uns damit zu begnügen ihre Ergebniffe im Gedächtniffe festzuhalten 1), damit wir von

<sup>1)</sup> Epist. I, 30 p. 64.

ihr ungeftort und unbeforgt um die bobern Bedurfniffe unseres Geiftes die Untersuchungen ber Physik nach mathematischer Methode betreiben können. Die Philosophie wird nun auch nach dem Mufter ber Physif von ihm betrachtet, nach der Methode der Mathematif von ibm bebandelt. Sie hat es mit einzelnen Aufgaben zu thun, von welcher man die eine losen fann, unbesorgt ob die andere im Dunkel liegen bleiben möchte. Daber wendet Descartes sich gang von der Theologie ab, soweit sie feinen Grundfägen für bie Naturbetrachtung feine Sulfe bietet; daber wendet er auch der Psychologie seine Untersuchungen nur zu, sofern fie ber Physik angebort, sie begrenzt ober begründen hilft. Db es einer Wiffenschaft, wie der Philosophie, welche alles bedenken soll, anstehen burfte von Fragen, welche fich aufdrängen, fich gurudzubalten und fie andern Wiffenschaften zuzuschieben, barüber macht fich Descartes feine Sorge. Der philosophische Beift, welcher bas Bereinzelte zusammenzufaffen, Die ftorenden Widerspruche zu beseitigen ftrebt, findet feine lebbafte Vertretung in ibm. Die Zusammenbangelosigfeit seiner Ergebniffe, die lodere Methode, in welcher er fie verknupft, zeigen uns deutlich, daß er die Tiefe nicht fennt, in welcher die Ginbeit ber Wiffenschaften ihren Gis bat. Ihn beschäftigen bie Thatsachen ber Erfahrung; er fucht sie auf mathematische Grunde gurudzuführen; aber vor bem letten Grunde aller Erscheinungen scheut fein Beift gurud.

Betrachten wir nun die einzelnen Theile seiner Phistosophie, so finden wir in ihnen wenig Neues: das Meiste besteht aus Gedanken, welche nicht einmal in seiner Zeit

für neu gelten fonnten. Geine Beweise fur bas Gein Gottes find ein altes Eigenthum ber theologischen Schule; neues Licht bat er über fie nicht verbreitet. Daß er bem ontologischen Beweise einen größeren Werth beilegte, als gewöhnlich war, wird als fein Berdienst gerechnet werden fönnen. In seinen übrigen Lehren, welche die Theologie berühren, finden wir nur das hergebrachte, mehr mit flu= ger Schonung ber Meinungen, als mit wissenschaftlicher Vorsicht ausgedrückt. Sein Grundfag, ich bente, alfo bin ich, war unvergeffen geblieben, seitdem ihn Augustinus an die Spige ber Wiffenschaft gestellt batte. Kaft mit berselben Stärfe ber Betonung hatte ihn Campanella berporgeboben und auch die Frangosischen Steptifer hatten nicht verfehlt auf die Selbsterkenntniß als auf die Grundlage alles unseres Erkennens hinzuweisen. Nur mit gröfierer Zuversicht ober Boreiligfeit als seine Borganger glaubte Descartes aus der Gewißheit unseres Denkens auf die Substanz unseres Beiftes ichliegen zu fonnen. Dhne Grund wurde man behaupten, daß die Lehre bes Descartes in ihrem spftematischen Zusammenhange ihrem Grundfage mehr zu entloden wußte, als andere Lehren, welche benfelben Grundfat gebraucht hatten. Eben so wenig ift es neu, bag feine Schluffe von ber Beschränftbeit unseres Denkens und ber Wahrhaftigkeit Gottes auf bie Wahrheit der Außenwelt und des Körperlichen fort= schreiten. Wenn er nun weiter bas Befen bes Beiftes und das Wesen bes Körpers einander schlechthin entgegenfette und jenes burch bas Attribut bes Denkens, bie= fes durch das Attribut der räumlichen Ausdehnung zu erflären suchte, so hatte die Entwicklung ber neuern Phi= losophie, soweit sie nicht dem Materialismus bulbigte, icon lange biefer Ansicht zugeführt und die Lehren der Italienischen Peripatetifer, besonders des Cremonini batten icon in ähnlicher Weise Körperliches und Beiftiges geschieden. In diefer Beziehung wurde man bem Descartes nur bas Berdienst zuschreiben können bie bierüber verbreitete Unsicht in eine bestimmtere Formel gefaßt zu baben. Dadurch bob er aber auch die Frage nach ber Berbindung zwischen Körper und Geift, welche ichon in mancherlei Zweifeln und Theorien sich Luft gemacht batte, von Neuem bervor. Die Weise jedoch, in welcher er über sie sich erklärte, erneuerte nur die oft ichon vorge= tragene Unficht von den materiellen Lebensgeistern, welche Die Berbindung zwischen beiden Arten des Daseins vermitteln follten, und leiftete baburch gegen feine Abficht bem Materialismus Vorschub. Paradox fonnte nun feine Lehre, daß die unvernünftigen Thiere nur Maschinen mären und daß auch bei uns Menschen alle Erscheinungen, welche man auf die thierische ober die Pflanzenseele zurudzuführen pflegte, auf nichts als mechanische Bewegungen binausliefen, nur insofern erscheinen, als sie von ei= nem Manne vorgetragen wurde, welcher auch von ber andern Seite bie Intereffen des geiftigen Lebens zu mabren sich angelegen sein ließ. Es spricht sich bierin nur die äußerfte Spige bes Gegensages aus, zu welcher man in ber Unterscheidung bes Bernünftigen und bes Natur= lichen, bes weltlichen und bes geistigen Lebens allmälig hinaufgetrieben worden war. Roch fonnte man sich der Gewalt ber mechanischen Vorstellungsweisen, welche man empfand, boch nicht völlig ergeben. Es wird immerbin

ju ben Berbiensten bes Descartes gerechnet werben burfen, daß er bei aller seiner Neigung für die mechanische Naturerflärung ben Begenfat zwischen Natur und Bernunft behauptete und an die Spige ber Manner fich ftellte, welche bas geiftige Leben gegen bie Berfuche es in einen mechanischen Proces aufzulösen vertheibigten. schließt sich auch sein Berdienst an, baß er bem um sich greifenben Sensualismus wiberftand, mit um fo größerm Erfolge, je geschickter er für ben Rationalismus die Bedürfniffe der Naturerflärung ins Keld zu führen mußte. Doch murbe man nicht behaupten fonnen, bag feine Lebre, wie ftart fie auch die angebornen Begriffe betonte, eine genauere Unterscheidung zwischen ihnen und ben Ergeb= niffen unferer Erfahrung burchzuführen gewußt batte. . Vielmehr, indem fie jur Beglaubigung ber angebornen Begriffe auf bie innere Anschauung sich berief, war sie in Gefar bie Gebanken bes Berftanbes mit ber innern Erfahrung zu verwechseln, und indem fie bie Erfenntniffe ber Mathematif bem Gebiete ber Einbilbungefraft guschob, entzog sie ihren Beweisen ben größten Theil ihrer Kraft. Es fann überhaupt nicht überseben werden, daß feine psychologischen Untersuchungen weder Neues bringen, noch die alten Unterscheidungen mit Sicherheit zu handhaben wissen. Man sieht dies deutlich, wenn er bas sinnliche Empfinden und die Thätigfeiten der Einbildungsfraft bald als Arten bes Denfens, balb als rein forperliche Borgange betrachtet, wenn er die Freiheit des Willens als eine Thatsache ber Erfahrung behauptet und bas Wollen balb vom Denken bes Berftanbes unterscheibet, balb als eine Art bes Denfens anfiebt.

Wenn man nun bas Lodere im Zusammenhange feines Sustems, das wenig Reue und wenig Saltbare in feinen einzelnen Gebanken fich vor Augen balt, fo fann man barüber fich in Verlegenheit finden zu erkiären, worauf boch ber große Erfolg feiner Lehre beruben möge. Unstreitig haben an ibm feine physischen Lebren einen großen Untheil. Mit großer Rühnheit barauf ausgehend Die Maschine ber Welt zu erflären, mit großer Gewandt= beit bierzu die Kunfte ber Mathematif benugend, baben fie freilich in mancherlei Sypothesen fich verloren und zum größten Theile gehören sie nur dem dahingeschwundenen Glanze ber Bergangenheit an. Aber mit großer Zuverficht ausgesprochen, in einigen Bebieten glänzend an Ergebniffen, in andern die Untersuchung berausfordernd, riffen fie die Aufmerksamkeit ber Gegenwart an fich. Wenn fich auch zeigte, daß fie nicht überall gelungen waren, so fonnte man boch barum bem im Allgemeinen eingeschlagenen Weg nicht verwerfen. Es fam nur barauf an ihn mit größerer Borficht, beffer unterftugt von ber Erfahrung ju geben. Auf diesem Wege bat die neuere Physit ihre Erfolge errungen. Man fann zwar nicht fagen, daß Descartes ihn zuerst gezeigt hatte; aber ein glänzendes Beispiel für bas Berfahren auf ihm hat er aufgestellt und gebort einer Rette von Männern an, beren unsterbliche Namen die Geschichte ber Naturforschung verzeichnet bat.

Der Geschichte der Philosophie fommt es nicht zu über Verdienste dieser Art ein Urtheil zu fällen; aber unserwähnt darf sie nicht lassen, was von den Fortschritten einzelner Wissenschaften auch für die Einsicht in das alls

gemeine wissenschaftliche Leben für Bortheil gezogen wor: ben. Gewiß waren nun die Wege, welche die neuere Naturforschung eingeschlagen batte, nicht obne Gefaren für die allgemeinern Lebren ber Philosophie. Wir baben gesehn wie sie zu einseitigen Unsichten über bie Wiffenschaft, zu Sensualismus, Materialismus, Mechanismus verführten. Auch die Lehre bes Descartes blieb nicht frei von folden Berfuchungen. Davon zeugen seine Bersuche bas thierische und selbst bas menschliche Leben bis zu der Grenze der Bezähmung unserer Affecte nur als Mechanismus und ohne alle Beihülfe ber Vernunft zu erklären, davon seine Unsicht von ber Welt als einer Maschine, in welcher die Größe ber Bewegung sich meber vermebren noch vermindern fonnte, bavon seine Berwerfung ber Zwedursachen in ber Natur. Unftreitig ge= ben alle biese Bestrebungen barauf aus die Ertlärung ber Natur zu betreiben ohne ihre Berbindung mit ber Bernunft zu berücksichtigen und in solcher Beise die Naturwissenschaft vom Zusammenhange mit ber allgemeinen Wiffenschaft loszulösen. Darauf weist auch die Meinung bin, daß die Philosophie es nur mit der natürlichen Wiffenschaft zu thun, Die übernatürliche Erfenntniß bagegen der Theologie zu überlaffen habe. Descartes jedoch ift unter allen biefen Bersuchungen mit größerer Mäßigung verfahren als andere Philosophen feiner Zeit. Er begnügte sich die mechanische Erklärung der Naturer= scheinungen auf die niedern Gebiete bes forperlichen Da= feins zu beschränken; für die Bernunft behauptete er die Freiheit; in ber Untersuchung bes vernünftigen Lebens ließ er die Wichtigfeit ber 3medursachen gelten. Es wird

nicht bezweiselt werden, daß der Grund hiervon sein Rationalismus ist, der ihn auf das Bernünstige und das Geistige einen größern Werth als auf das Natürsliche und Körperliche legen ließ. Und nun glauben wir wohl sagen zu dürsen, daß auf dieser Mäßigung, auf dieser Berücksichtigung der Vernunft und des geistigen Lebens neben der unbeschränkten Forschung im Gebiete der Physis hauptsächlich die Gunst beruht, mit welcher das philosophische System des Descartes aufgenommen wurde.

Der Beweis für biese Behauptung wird nur aus einer ausführlichen Untersuchung über bie Nachwirfungen ber Cartesianischen Philosophie auf ihre Nachfolger geführt werden fonnen; daß aber hierin ein bedeutendes Berdienft für die Zeiten lag, in welchen Descartes feine Untersuchungen geltend machte, wird sich nicht verfennen laffen. In ihnen war die Richtung der Philosophie auf die Erforschung der Natur schon zu einer solchen Stärke angewachsen, daß es vergeblich gewesen sein wurde ihr zu widerstehn; man hatte aber zunächst in das Auge gefaßt, daß die Erfahrung ohne Vorurtheil, ja daß die reine Beobachtung durch den Sinn in den Untersuchungen ber Natur uns leiten muffe, und war bierin fo weit vorgeschritten, daß man sehr allgemein geneigt war alle allgemeine Sate aus finnlicher Erfahrung abzuleiten, selbst die mathematischen, deren Bedeutung für die Naturwiffenschaft man nicht verkennen fonnte. Da war es nun von größtem Gewichte, daß ein Mann, wie Descartes, eingeweiht in die Naturforschung und vertraut mit den Untersuchungen der Mathematif, die Rechte der

Bernunft mabrte. Er griff biefe feine Sache an bem Punfte an, von welchem aus fie am einleuchtenbften gu machen war. Bon ben mathematischen Begriffen aus zeigte er. daß sie mit ber Bermorrenbeit sinnlicher Empfindungen, mit ben icheinbaren finnlichen Qualitäten ber Dinge nichts gemein hatten und boch eine gang andere Evidenz uns gewährten als die sinnlichen Erscheinungen, beren objective Wahrheit mit großem Recht in Zweifel gestellt werden fonnte. Um bies beutlich zu machen, bazu ge= brauchte er feinen Grundsat, ich benfe, also bin ich. Er wies darauf bin, daß wir die Erfenntniß ber Wahrheit nicht von äußern Gindruden zu erwarten, fondern aus ber Evidenz unseres benfenden Wesens zu schöpfen batten. Es floffen hieraus die bedeutendften Bortheile fur feine Philosophie, die Einfachbeit seines Sustems, welche von so manchem Vorurtbeile, von so manchen Verwirrungen ber scholastischen Lehre sich frei gemacht hatte, Die durch= fichtige Klarbeit seiner Gedanken, welche das Mufter ber mathematischen Kaglichkeit und Bestimmtheit berbeiführte. Aber man wird nicht überfeben, bag biefen Bortbeilen auch manches febr Bebenkliche fich beimischte. Er vertheibigte bie Bernunft, aber auf einem zu beschränften Raume. Un die Stelle ber weiten Begriffe ber Bernunft war er geneigt die viel engern Begriffe ber Mathematif zu setzen. Er gab das folgenreiche, aber verderbliche Beispiel philosophische Untersuchungen in die mathemati= sche Methode zu zwängen.

Seiner in der Mathematif und in der Anwendung der Mathematif auf die Physif genährten Denfweise entspricht nun sein Verfahren in der Philosophie fast nach

allen Seiten zu. Die Mathematik läßt es fich gefallen Begriffe vorauszuseten, welche fie nicht weiter erflären fann. So macht es Descartes, wenn er bie ausgebebnte und bie benfende Substanz unterscheibet, ohne eine Burudführung berfelben auf eine bobere Ginbeit zu versuchen, wenn er es ablehnt die einfachen Begriffe, beren Wahrbeit ibm burch Unschauung gewiß ift, burch einander ober burch Bergleichung mit andern Begriffen zu erflären. Die Mathematif in ihrer Anwendung auf die Physik gebt von Thatsachen aus, welche sie zu erklären sucht; möge nun die Erklärung ganz ober zum Theil ober auch gar nicht gelingen, fie stellt fie beswegen nicht in 3mei= fel; auch wenn ber Zusammenhang und die Bereinbar= feit solcher Thatsachen sich nicht ergeben sollte, wird sie in bem Grunde ihrer Untersuchungen nicht gestört. In berselben Weise bat Descartes in seinen philosophischen Forschungen eine Reibe von Fragen erörtert über Gegenstände, welche ibm thatsächlich feststeben, ohne daß er über die Möglichkeit fie mit einander zu vereinen große Sorge fich gemacht hatte. Er ftellt Unendliches und Endliches, unabhängige und abhängige Substanz neben ein= ander; ebenso geistige und forperliche Gubstang, angeborne und angefommene Begriffe, Berftand und Willen, Katum und Freiheit. Sind doch alle diese Dinge ba; wie sie mit einander sich reimen, das wurde wohl nur eine vollfommene Biffenschaft ergrunden fonnen; eine solche zu sein kann eine Philosophie nicht in Anspruch nehmen, welche der Theologie und der geoffenbarten Religion vieles zu überlaffen entschloffen ift. Dies ift bie Genügsamkeit seiner Philosophie. Den Anspruch barauf allgemeine Wissenschaft zu sein hat sie aufgegeben. Die Überbleibsel der dualistischen Denkweise sind in ihr sehr vorherschend. Die Welt spaltet sie in Geistiges und Körperliches; die Wissenschaft spaltet sie in natürliche und übernatürliche; alles soll zwar zuletzt in einer unendlichen Substanz gegründet sein, aber die Natur und der Geist sollen auch ihr unabhängiges Sein bewahren und als Substanzen angesehn werden, d. h. als Dinge, welche sür sich gedacht werden könnten.

Wenn man nun zugesteht, daß eine folche Philosophie fruchtbar an Aufgaben war, so wird man boch faum er= warten fonnen, daß man sollte geneigt gewesen sein bei bem Mage ber Auflösungen fteben zu bleiben, auf welches fie beschränken wollte. Daß fie die theologischen Fragen von sich zuruckschob, fonnte einer Zeit nicht lange genügen, welche schon begonnen hatte auch in ber Religion Natürliches zu finden, um so weniger als Descartes selbst bas Beispiel gegeben hatte theologische Fragen der philosophischen Forschung zu unterziehen. Daß sie das sittli= de Leben ber Bernunft nur nebenbei berudsichtigte, um vorzugsweise der Physik sich zu widmen, hieß in ihrem eigenen Sinn das Sobere dem Niedern aufopfern. Die mächtigsten Bebel bes geistigen Lebens mußten zu ei= nem umfaffendern Gebrauche ber Grundfage antreiben, welche Descartes aufgestellt hatte. Was er als vereinzelte Thatsachen der Anerkennung empfohlen hatte, das mußte man in Zusammenhang zu bringen fuchen. Aber besonders waren es zwei Aufgaben, auf welche seine Untersuchungen geführt batten, ohne ihnen eine genügende Lösung zu geben. Seine Ansicht von ber Berbindung zwischen Körper und Geist bedurfte unstreitig einer weistern Entwicklung, wenn sie nicht den eigenen Grundssten des Systems, dem Gegensaße zwischen Körsper und Geist, Gefar bringen sollte. Sein Gegensaß zwischen der unendlichen Substanz Gottes und zwischen den Substanzen der weltlichen Dinge, welche auf der einen Seite für sich denkbar, auf der andern Seite durchsaus abhängig sein sollten, ließ sich kaum in das Auge fassen ohne zu weiterer Forschung anzutreiben. Wir wersden sehen, daß es hauptsächlich, doch nicht ausschließlich diese Punkte der Cartesianischen Lehre waren, welche unter seinen Schülern eine sehr lebhafte Bewegung hervorziesen.

## Zweites Kapitel.

## Arnold Geuliner.

Man hat einen Unterschied zwischen den echten und den unechten Cartesianern gemacht. Die erstern wichen von der Lehre ihres Meisters in nichts Bedeutendem ab und sesten ihr nichts Bedeutendes zu. Für unsere Gesschichte der Philosophie würden sie daher nichts abwerfen; denn die weite Berbreitung der Cartesianischen Philosophie, eine allgemein bekannte Thatsache, glauben wir nicht nachsweisen zu müssen; wenn nicht doch an einigen von ihnen sehr deutlich würde, daß die Cartesianische Lehrweise zu den spätern Untersuchungen der unechten Cartesianer unsausbleiblich hintrieb.

Aus biefer Rücksicht erwähnen wir zuerst den Französ Gesch. d. Philos. xi. 7 fischen Arzt Ludwig be la Forge. Er geborte gu ben eifrigsten Anbangern ber Cartesianischen Philoso= phie. Eng verbunden mit Clerfelier, einem ber genaueften Freunde bes Descartes, welcher die Werfe beffelben übersette und herausgab, batte er auch Antheil an bieser gelehrten Arbeit. Er machte bie nachgelaffene Schrift bes Descartes über ben Menschen lesbar und versab fie mit Unmerfungen, welche in ihren physiologischen Theil grö-Bere Genauigfeit brachten. Aber ichon bei biefen Unmerfungen trug er ein eigenes Werf im Sinn, welches er 1661 unter bem Titel über ben menschlichen Geift berausgab 1). Er hielt es für nöthig, obwohl biefes Wert gang im Sinn ber Cartestanischen Lebre gefaßt fein follte, eine genauere Erläuterung über die Berbindung zwischen Körper und Beift zu geben, indem er überzeugt mar, daß Descartes, wenn ihm längeres leben geschenft gewesen ware, über biefen Punkt fich noch genauer wurde erflart haben 2). Seiner Unficht nach find Rörper und Beift zwei burchaus verschiedene Arten ber Substanzen, welche in ihren unterscheibenden Gigenschaften, also in allem, mas ihnen als Substanzen zufommt, nichts mit einander gemein haben fonnen 3). Daber fann er auch ben unvernünftis gen Thieren, welche nur Körper find, feine Empfindung beilegen 4), wie Descartes unvorsichtiger Beise getban

<sup>1)</sup> Traité de l'esprit humain. Ich citire die Lateinische Überssehung, welche unter seiner Mitwirkung entstanden ist. Ludovici de la Forge tractatus de mente humana. Bremae 1674. 4.

<sup>2)</sup> Anmerkung jum tractatus de homine 70.

<sup>3)</sup> Tract. de mente hum. 3, 4 p. 8 sq.

<sup>4)</sup> lb. 4, 6 p. 15 sqq.

batte. Noch weniger aber ift er im Stande ben Menschen als eine Substanz und boch als zusammengesett aus Körper und Geift fich zu benten. Ihm ift vielmehr ber Mensch nur Geift. Die Berbindung biefes Geiftes mit dem Körper will er zwar nicht leugnen; aber sie ist nur eine Berbindung zweier Substanzen von verschiedener Urt, unter welchen eine ursachliche Berbindung, aber nur in einem aweibeutigen Sinne (causa aequivoca) ftattfinde 1). Der Geift fann nur Gedanken hervorbringen und haben; er fann weder bewegt werden, noch bewegen, weil er nicht im Raume ift. Wenn in ihm Gedanken entsteben, so ift er davon die nächste, die wirkende Ursache: ber Körper bagegen fann nur als gelegentliche Urfache berfelben angesehn werden. Schon Descartes batte diesen Ausbruck gebraucht; im Munde de la Forge's nimmt er aber einen viel schärfern Sinn an. Er verwirft die Un= nahme einer örtlichen Berbindung zwischen Geift und Körper, die Lebre vom Site ber Seele in der Birbelbruse; er fann nicht zugeben, daß eine Bewegung vom Körper auf die Seele übergebe oder im Körper vom Beifte ausgebe; er halt jeden Gedanken bavon gurud, bag ber Rörper mit bem Beifte ober ber Beift mit bem Rorper sich mischen könnte; trot ber Bereinigung welche un-

<sup>1)</sup> Ib. 13, 11 p. 99 sq. Mentem per modum causae univocae in corpus non posse agere, illud determinando ad cogitationem aliquam producendam neque etiam corpus in mentem agere posse communicando ei motum aliquem, quoniam neque mens moveri, neque corpus cogitare potest; oportet ergo ut sit per modum causae aequivocae, quod mens per suam cogitationem corpus determinet ad se movendum et quod corpus, dum movetur, menti occasionem det aliquam cogitationem producendi.

ter ihnen angenommen wird, sollen sie durchaus geschies dene Substanzen bleiben 1). Die Verbindung beider besteht nur darin, daß die Veränderungen in der einen Substanz von den Veränderungen in der andern Substanz abhänsig sind; aber in unmittelbarer Weise bringt die eine nichts in der andern hervor. Der Geist muß seine Gebanken der Körperwelt zuwenden, um von ihren Bewesgungen abhängig zu werden; er muß seinen Willen ihr zuwenden, wenn Bewegungen in ihr von ihm abhängig werden sollen. Man könnte dies eine moralische Vereinigung nennen. Aber freilich sie wird auch eine natürliche dadurch, daß der Wille Gottes, welcher alles beherscht, Körper und Geist mit einander in nothwendiger Verbindung erhält<sup>2</sup>). Auf die Gedanken des Geistes hat hiers

<sup>1)</sup> Ib. 13, 6 p. 94 sq. Inter mentem et corpus — rejiciamus ideam omnis generis praesentiarum localium. — — Manet enim utraque (sc. substantia mentis et corporis) post unionem idem, quod erat antea, nec minus sunt duo substantiae, quae retinent id omne, quo distinguebantur inter se ante unionem.

<sup>2)</sup> Ib. 13, 8 p. 96. Invenio — — voluntatem pro unione, quae inter mentem est et corpus, quatenus haec voluntas extra suum subjectum procedit per suas operationes. — — Dicere debemus corpus mentemque unita esse, quando aliqui motus illius fiunt dependenter a cogitationibus hujus et reciproce quaedam cogitationes hujus dependenter a motibus illius, sive causa illius dependentiae veniat ab ipsa voluntate mentis, quae est unita, sive procedat ab alia aliqua voluntate, quae ipsa superior est. Ib. 13, 10 p. 97 sq. Poterit objici eam unionem non fore naturalem, sed tantum moralem. — — E contrario, quando ea unio sequitur ex decreto divino, — — agnosci debet pro re aeque naturali ac ulla alia, quae est in rerum natura. Quid enim est natura, — — nisi iste ordo, secundum quem deus suas creaturas regit?

bei be la Forge sein Sauptaugenmerk gerichtet; ibm ift es ohne Zweifel, daß alle ihre Modificationen nur von einer benfenben Substanz, alfo von einem Beifte bervor= gebracht werben fonnen; biefer Beift aber fonnte ber unfrige ober Gottes Geift fein. Bon ben Gedanken jeboch, welche von ber Verbindung bes Körpers mit unserm Beifte bergeleitet werden, wiffen wir, daß fie vom mensch= lichen Geifte nicht bervorgebracht werben. Denn es ift ber Grundsat anzuerfennen, bag ber Beift, beffen Befen im Denfen ober im Bewußtsein besteht, nichts thun ober leiben fann, ohne zu benfen ober gewahr zu werben, baß er es thue oder leide 1); nun aber weiß der menschliche Beift nicht, bag er bie Gebanten hervorbringe, welche von seiner Berbindung mit dem Körper ausgebn, und beswegen fann er auch biese Bedanfen nicht bervorbrin-Er wird also Gott als ben hervorbringer berfel= ben ansehn muffen 2). De la Forge findet dies nicht schwerer zu begreifen als bie Beife, wie ein Körper ben andern bewegt. Denn wir fonnen nicht anders als voraussegen, daß die Rraft hierzu ein jeder Körper nur durch Dazwischenfunft Gottes babe 3). Gebanken bes Beiftes und Bewegungen ber Körperwelt hängen in gleicher Beise von Gott ab und hierin liegt bas Mittel, burch welches wir erflären fonnen, wie ein Busammenbang zwischen bei-

<sup>1)</sup> Ib. 6, 1 p. 28. Unde gravissimam hanc veritatem deducere possumus, quidquid in nobis fit, cujus conscii non sumus, spiritum non esse, qui id faciat. — Quoniam spiritus nihil aliud est, quam substantia, quae percipit, quidquid in ipso contingit, sive agat, sive patiatur, id debet percipere.

<sup>2)</sup> Ib. 15, 14 p. 113.

<sup>3)</sup> lb. 16, 4 sqq. p. 123 sqq.

ben stattsindet. Wir mussen annehmen, daß Gott im Geiste die Gedanken hervorbringt, von welchen wir besmerken, daß sie ihm bei Gelegenheit der körperlichen Beswegungen entstehn, und daß Gott die Bewegungen in der Körperwelt so hervorruft, wie sie sein mussen um dem Willen des Geistes zu entsprechen 1). Aber de la Forge will durch diese Lehre doch nicht behaupten, daß Gott alles bewirke; auch soll durch sie nicht aufgehoben wersden, daß Körper und Geist gegenseitig auf einander wirsken; denn ohne die Bewegung des Körpers und ohne den Willen des Geistes würden der entsprechende Gedanke im Geiste und die entsprechende Bewegung im Körper nicht vorhanden sein 2).

Wenn nun in solcher Beise die Berbindung zwischen Körper und Geist, welche Descartes gesetzt hatte, auf weitere Untersuchungen hintrieb, so sehen wir auch die Forschung über das Berhältniß, welches er zwischen Sott und den Dingen der Welt gesetzt hatte, nicht weniger bei seinen Schülern in Bewegung. Johann Clauberg, geboren zu Solingen 1622, war einer der eifrigsten Cartesianer,

<sup>1)</sup> Ib. 16, 14 p. 129. Eum, qui corpus et mentem unire voluit, simul debuisse statuere et menti dare cogitationes, quas observamus in ipsa ex occasione motuum sui corporis esse, et determinare motus corporis ejus ad eum modum, qui requiritur ad eos mentis voluntati subjiciendos.

<sup>2)</sup> Ib. 16, 15 p. 126. Auf diese und ähnliche Außerungen berusen sich Tennemann und Damiron, der in seiner Geschichte der Philosophie in Frankreich im 17. Jahrhundert am weitläusigsten über de la Forge gehandelt hat, wenn sie gegen Brucker und Buhle behaupten, daß de la Forge nicht als Urheber des Occasionalismus anzusehn sei. Doch würde es nicht schwer halten dergleichen Außerungen auch bei Geulincr und Malebranche nachzuweisen.

zu Herborn und Duisburg lehrte er die Cartesianische Philosophie und erläuterte fie in seinen Schriften, welche in Holland und in Frankreich für die besten Erklärungen berselben galten. Aber er fonnte sich nicht enthalten aus ben Lebren seines Meisters Folgerungen zu ziehen, welche bie Substang ber weltlichen Dinge in Gefar bringen. Die fluge Burudhaltung, welche Descartes in seinen Un= tersuchungen über bas Berhältniß Gottes zu ben weltli= den Dingen beobachtet batte, gefiel seinem forschenben Sinne nicht. Aus ber Lehre, bag alle Geschöpfe zu ihrer Fortbauer bes beständigen Beiftandes Gottes bedürfen, daß die Erhaltung ber Dinge ber ftetigen Schöpfung gleich ift, fcien ihm ju folgen, daß die weltlichen Dinge nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise find. Er ftand nicht an unfer Sein und bas Sein aller Geschöpfe in Beziehung auf ihre beständige Erhaltung burch Gott mit ber Beise zu vergleichen, wie unsere Gebanfen in unserm Geifte gegrundet find. Bieben wir von unfern Bedanten unfern Willen gurud, fo verschwinden fie; eben fo wurde alles ohne ben Beiftand Gottes feinen Augenblick sein konnen. Wir find baffelbe zu Gott, was unsere Gedanken zu unserm Geifte, ja noch etwas weni= ger, weil in unsern Gebanken mancherlei ift, was obne unsern Willen geschieht, warend Gott unbeschränfter Berr über alles ift. Daffelbe Ergebnig wird aus bem Begriffe ber Substanz gezogen, wie ibn Descartes gefaßt batte. Die wahre Substanz ift so, daß sie einer fremden Gulfe zu ihrem Sein nicht bedarf. Aber in diesem mahren Sinne bes Wortes giebt es nur eine Substang, nemlich Gott; alle übrige Dinge find nur burch Gott, haben ihr Dasein nur burch ihre Beziehung zu ihm. Daher bürfen wir wohl in Wahrheit sagen, daß Gott nicht ferne ist von einem jeglichen unter und; denn in ihm leben und weben und sind wir 1).

Wenn nun ichon bie echten Cartesianer zu folchen weitergreifenden Bedanken geführt wurden, fo konnen wir und nicht wundern, bag andere Cartesianer, welchen bie Lehre ihres Meisters nicht in allen Studen als Norm galt, zu noch viel entschiednern Abweichungen fich veranlagt faben. Unter ihnen ift zuerft Arnold Geulincx zu nennen. Über sein Leben wiffen wir nur wenig mitzutheilen. Er war zu Antwerpen 1625 geboren und lebrte die Philosophie zuerst zwölf Jahre hindurch zu lo= wen, wo er als Professor der Philosophie 1652 eine Reibe von Disputationen bielt, welche von ibm in Druck gegeben wurden 2). Sie greifen die alte icholaftische Philosophie, die Träumereien neuerer Philosophen, die Grundfate bes Sensualismus unter Spott und Allegorien nicht eben mit feinem Beschmad an, schonen auch die Beiftlichfeit und besonders das Mönchswesen nicht. Man ersieht

<sup>1)</sup> De cognitione dei et nostri. Exerc. 28, 5. Cum igitur res omnes, quae a se non sunt, — divinae mentis sint operationes, — — sequitur, quod res illae eodem modo se habeant erga mentem divinam, ac se habent operationes mentis nostrae erga mentem nostram. Ib. 6. Nihil enim aliud per eam (sc. veram substantiae naturam) possumus intelligere, quam rem, quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum, cumque unica tantum res ejus naturae, ut nulla plane re indigeat, possit intelligi, facile erit percipere res omnes alias — — non simpliciter, sed secundum quid esse entia. Ib. 12 sq.

<sup>2)</sup> Arnoldi Geulincx quaestiones quodlibeticae in utramque partem disputatae. Antverp. 1653, fol.

aus ihnen wohl, daß Geulincx eine Reform der Philoso= phie in einer einfachern Lehrweise, welche die Logif zu verbeffern, Mathematif und Experimente, auch mit Borficht Sprothesen zu gebrauchen babe, im Ganzen wohl im Sinn ber Cartesianischen Philosophie, im Auge bat; boch verrathen fie über feine eigenthumliche Denfweise febr wenig. Daß er bei seinen Angriffen auf die gewöhnliche Lebrweise an ber fatholischen Universität auf Gefar ftoffen wurde, mar zu erwarten. Wahrscheinlich murbe er seiner Stelle entsett. Nach bem Schiffbruche feiner Sachen, wie er saat, wandte er sich nach Leiden, wo er 1662 feine Borlesungen über bie Logif begann. Dag er nun zur protestantischen Kirche sich befannte, scheint mit seiner Denfweise in vollfommenem Einklange zu fteben. Leiben wurde er von dem Theologen Seidanus gunftig aufgenommen und in seiner Armuth unterftügt. Hier gab er seine Logif und einen Theil seiner Ethif ber= aus. Auf bies lettere Werf legte er ben größten Werth; er übersette es auch in bas Belgische. Reihe von Disputationen, welche unter seinem Vorsitze vertheidigt murben, gebort ibm nicht ausschlieflich an. Nachbem er brei Jahre seine Borlesungen gehalten batte, wurde er zur Professur der Philosophie befördert; er scheint aber fortwärend mit Armuth gefämpft zu haben. Im Jahre 1669 ftarb er. Bon ber Achtung, welche er sich in einem weiten Kreise verschafft hatte, ift ber befte Beweis, daß man noch lange nach seinem Tode eine Reihe seiner Schriften gesammelt ober aus ben nachge= schriebenen Seften seiner Buborer berausgegeben bat 1).

<sup>1)</sup> Außer den vorhererwähnten quaest. quodl. bediene ich mich

Da bie meiften seiner Schriften Bortesungen bienten ober aus Borlesungen bervorgegangen find, wird man vieles, was in ihnen vorkommt, ben Bedürfniffen, bes Unterrichts zuschreiben muffen. hierauf fällt um fo mehr Gewicht, je brudenber die Berhältniffe maren, aus welden er fich berausarbeiten mußte. Seine quodlibetischen Fragen zeigen, unter welcher Laft bes alten Schulmefens er gestanden hatte; das oratorische Collegium und ber Nachbruck, mit welchem er sonft gegen ben Vorwurf, daß er die Redefunft vernachläffige, fich vertheidigen zu muffen glaubte, geben einen andern Beleg bazu, bag er nicht in voller Freiheit seinen philosophischen Neigungen nachge= ben fonnte. Daber wird man auch Anstand nehmen muffen ihn nach seiner Logif zu beurtheilen, welche zwar mit Nachdrud auf feine Absichten in der Philosophie binweift, aber fie boch gleichsam nur anhangsweise vorträgt, um ben gewöhnlichen Gang bes logischen Unterrichts nicht zu auffallend zu verlaffen. Daber hat er auch seine Gebanken über die Methode in der Entwicklung unseres wiffenschaftlichen Denfens seiner Logif nicht einverleibt 1).

folgender Schriften des Geuliner: Logica fundamentis suis, a quidus hactenus collapsa fuerat, restituta. Amstelaed. 1698. 12; Metaphysica vera et ad mentem peripateticam. Amstelaed. 1691. 12; Collegium oratorium. Amstelod. 1696. 12; Compendium physicae. Franequerae 1688. 8; Frudt orautor sive ethica. Amstelod. 1709. 12; Annotata majora in principia philosophiae Renati Des Cartes. Accedunt opuscula philosophica ejusdem auctoris. Dordraci 1691. 4. Diese opuscula bestehen in den erwähnten Disputationen und in 2 akademischen Reden. Es werden auch noch Annotata praecurrentia ad Ren. Cartesii principia angesührt, welche ich nicht gesehn habe.

<sup>1)</sup> Log. praef.; p. 525.

Nun verräth er uns aber in der Metaphysit, daß er diese Wissenschaft für die Hauptsache der Philosophie ansieht und alle übrige philosophischen Wissenschaften nur als Ercurse der Metaphysit betrachtet; ausdrücklich werden in diesem Sinn die Logit, die Mathematif und sogar die Ethist genannt. Bir würden also eine auf Metaphysit gestüste Logis von ihm zu erwarten haben. Statt dessen will er in seiner Logit, wie sie uns vorliegt, keine Voraussezungen machen und am wenigsten Metaphysisches einmischen Lehrweise sich anbequemt. Es ist einer seiner Grundsätze, daß wir mit vielen zu reden, mit wenigen der Weisheit zu pflegen hätten, und daß wir deswegen auch der Weise der Schule solgen müßten.

In seiner Metaphysif schließt sich Geuliner an ben Rationalismus der Cartesianischen Schule an. Daß er dem Descartes folgt, bezeugen außer einzelnen Äußerunsgen seine Vorlesungen über die Principien der Philosophie dieses Philosophen, welche uns erhalten worden sind. Sie geben einen fortlaufenden Commentar und gehen fast überall darauf aus selbst die einzelnen Äußerungen der erklärten Stellen zu rechtsertigen, wenn sie auch öfters nur aus Anbequemung an den gewöhnlichen Sprachgebrauch entschuldigt werden können. Das Hypos

<sup>1)</sup> Met. introd. c. 1, 1; 5 p. 1 sq.; p. 36; 65. Die Außerung über ben Zusammenhang ber philosophischen Disciplinen in ber Dedication zur Ethit geht beswegen auch nur auf bie dibaktische Ordenung.

<sup>2)</sup> Log. praef.

<sup>3)</sup> Annot. maj. p. 150. Loquendum cum multis, sapiendum vero cum paucis.

thetische in ber Obviff seines Lebrers entgebt ibm nicht: aber die Sprothesen bes Descartes icheinen ibm aut; fie find im Wetteifer mit der Wahrheit 1). Go wie Beuliner Ercurfe gur Metaphyfit annimmt, fo gestattet er auch Spothesen sich an sie anzuschließen 2) und findet, baß die ganze Physif von dieser Art ift. Denn sie berubt auf bem Begriffe ber Bewegung, und bag Bewegung ift, beruht nur auf einer Boraussetzung, welche nicht die Bernunft, sondern nur die sinnliche Wahrnebmung beglaubigt 3). Die Physit bat baber nur bas Geschäft ben Sinn mit ber Bernunft in Übereinstimmung zu bringen ober bie Metaphysif auf bas anzuwenden, mas burch ben Ginn uns befannt wird 4). Wir feben bieraus, wie firena Geulincx seine Philosophie nur auf Bernunft bauen und das Zeugniß ber Sinne zwar zulaffen, aber boch in ber Begründung ber philosophischen Wahrheiten nicht gebrauchen will. Schon hieraus wird man abnehmen fonnen, daß er die Cartesianische Lebre genauer zu fassen sucht: wir werden finden, daß er fie nicht in allen Studen billigt. Seine Augen sind überhaupt nicht auf ben Umfang ber Cartesianischen Schule beschränft, vielmehr treten bie geschichtlichen Unfnüpfungspunkte bes Rationalismus beutlicher bei ihm als bei Descartes hervor. Wenn gleich er die Platonische Lehre von der Wiedererinnerung an die

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 95.

<sup>2)</sup> Met. introd. 1, 6.

<sup>3)</sup> Comp. phys. p. 123.

<sup>4)</sup> Ib. p. 148. Physici vero labor est sensum cum ratione conciliare seu metaphysicam applicare ad ea, quae per sensum nobis innotescunt.

Ibeen verwirft 1). lobt er boch im Allgemeinen die Platonifer und nennt fie bie mabren Philosophen 2). Ebenso lobt er ben Augustinus als ben besten Lehrer ber Rirche, welchem nur Vaulus vorzuziehen fei; mit der wahren Philosophie stimme seine Lehre auf wunderbare Weise überein 3). Es ist merfwürdig, wie jest in der Cartesianischen Schule nicht allein bei Geulincr, sondern nicht weniger bei Malebranche und andern Frangösischen Cartefianern, ber Anspruch barauf hervortrat, in driftlichem Sinn zu philosophiren. Richt anders als bie Rirchenväter nannten biefe Cartesianer ihre neuere Philosophie die driftliche Philosophie, weil sie von der Herrschaft der beibnischen Lehren bes Ariftoteles, ber Stoifer und bes Platon sich losgesagt hatte. In beiden Fällen ift dies eine Beise eine neue Epoche in der Entwicklung der Phi= losophie zu bezeichnen. Jest hatte man sich von dem Einflusse ber philologischen Bestrebungen ber porigen Jahrhunderte frei gemacht; man war aber auch von dem thörigen Unspruche frei nur auf seiner ursprünglichen Bernunft beruben und nicht von ber Bilbungeftufe feiner Zeit sich tragen laffen zu wollen. Wenn Geulincx, ber bescheibene, die Demuth liebende Mann, seine Ruhnheit mehr als andere wissen zu wollen zu entschuldigen sucht, bann fagt er, er habe bie Bibel zum Mifroffop gebraucht und burch fie belehrt, nun auch mit unbewaffnetem Auge manches feben lernen, was ihm fonft unbefannt geblieben

<sup>1)</sup> Met. p. 245.

<sup>2)</sup> Ib. p. 282; annot. maj. p. 52.

<sup>3)</sup> Met. p. 90.

fein würde. Seine Philosophie will christlich sein, boch nicht in der Weise weder des ungelehrten Volkes, noch des gelehrten Dünkels. Nur die Christen haben aus der heiligen Schrift etwas von sittlicher Weisheit, aber auch unter ihnen wie wenige 1). Seine Philosophie ist in einem frommen Sinn gesaßt. Die wahre Philosophie ist ihm Theologie, doch nur natürliche Theologie; auf die Offenbarung kann sie nicht eingehn 2).

In der Weise der Cartesianischen Schule legt Geulinex auf die Erkenntniffe der Bernunft ober bes reinen Berftanbes ben bochften Werth; Die Erfenntniffe bagegen ber Erfahrung fieht er als etwas Untergeordnetes an. Beispiel und Induction gelten seiner Logif febr wenig. Die Erfahrung beantwortet nur bie Frage, ob etwas fei, gewährt aber noch fein Wiffen, welches nur in ber Erfenntniß, warum etwas sei, ober bes wahren Grundes besteht. Die Erfahrung giebt nur ben äußern Grund an, warum wir etwas fegen follen; und genügt aber nicht ber äußere, wir muffen ben innern Grund burch die Bernunft suchen; so lange ift ber Beift unbefriedigt, bis er diesen wahren Grund gefunden bat 3). Er beruft fich auf ben alten Sat, bag es vom Zufälligen feine Wiffenschaft gebe. Er genügt um alle Erfenntniß, welche bem Sinn, ber Erfahrung, ber Geschichte ober ber über-

<sup>1)</sup> Eth. praef. p. 5. Soli Christiani ex sacris suis hic aliquid sapiunt, soli, sed inter solos quam pauci.

<sup>2)</sup> Ib. praef. p. 3; annot. maj. p. 23.

<sup>3)</sup> Log. p. 469; 485; 489; 493; 505. (Ratio) quietat, delectat, pascit et satiat. — Animus enim irrequietus, donec rationem inveniat.

lieferung angehört, von ber mabren Wiffenschaft auszuschließen. Daber ift auch bas Accidens, wiewohl es bas mabre, vom Subjecte losgelofte Pradicat fein wurde, nur von zeitlicher Bedeutung; es gebort nur bem gewöhnli= den Berfehr ber Menschen an und die Wiffenschaft, welche die Erfenntniß ber ewigen Wahrheiten sucht, fann mit ibm nicht verfebren 1). Im Gegensatz gegen die Erfennt= niß ber Accidenzen ftrebt die Bernunft bas Wefen ober das Was der Dinge zu erfennen und das Wiffen besteht in der Erkenntniß der Begriffserklärung 2). Daber will Geuliner in der Logif alles auf Substantiv und Adjectiv jurudbringen, welches lettere nur bas Wesen bes erstern ober ber Substanz zu erflären babe 3). Man wird bier= burch an die Lebre des Nixolius erinnert 4); aber man wird auch nicht verkennen, daß biefe Lehrweise mit bem Streben bes Descartes bas Wefen bes Körpers und bes Beiftes durch ihre Attribute zu erschöpfen, in voller Übereinstimmung ftebt.

Obgleich nun aber Geulincr in biefem rationellen

<sup>1)</sup> Ib. p. 26; 46 sq.; 412; annot. maj. p. 83.

<sup>2)</sup> Log. p. 36. Scire enim est per definitionem cognoscere. Ib. p. 409; 421; met. p. 281.

<sup>3)</sup> Log. p. 15; 22 sqq.

<sup>4)</sup> Daß Nizolius ober überhaupt die philologischen Logiker auf die Logik des Geulincx Einfluß ausgeübt haben, scheint mir außer 3weisel, obwohl er sie nicht erwähnt. Über das ens als participium erklärt er sich in ganz ähnlicher Beise wie Balla. Met. p. 185. Wie sehr seine logischen Säte in die Metaphysik eingreisen, sieht man an vielen Stellen seiner peripatetischen Metaphysik, z. B. p. 198; 241. Auch gegen die Realität der Universalien erklärt er sich, doch mit Mäßigung. Ib. p. 232 sq.

Wege bie Erfahrung für bas philosophische Denfen zu beseitigen sucht, so schließen sich boch seine Gedanken zu febr an bie Lebren bes Descartes an, als baf er nicht eine Ausnahme für die innere Erfahrung forbern follte. Seinem Meifter getreu gebraucht er fie gur hauptfachlichften Grundlage ber Philosophie. Obgleich er die übertriebenen Zweifel bes Descartes nur entschulbigt 1), fiebt er boch ein, daß alle Wiffenschaft durch ben 3meifel binburchgeben muß; wir sollen nur nicht nach ber Beise ber Steptifer zweifeln um zu zweifeln. Der Ausgang ber Philosophie fest voraus, daß wir noch nichts wiffen, aber auch daß wir wissen, daß wir nicht wissen, welches eben ber Zweifel ift 2). Bom Zweifel werden wir alsbann auf bas Denken, vom Denken auf bas 3ch bin geführt 3). Es ift nun die innere Anschauung unseres Seins und unseres Denkens, was und ben festesten Ausgangspunkt für alle unsere Erfenntniffe barbietet.

Merkwürdig ist es nun, wie ganz anders Geulincr die Gegenstände unserer innern Anschauung, als die Gesgenstände der äußern Erfahrung beurtheilt. Wir haben erwähnt, daß er auf Begriffserklärung drang, daß ihm Induction und Beispiel nicht genügten; wenn aber von Gegenständen der innern Anschauung die Nede ift, so fordert er keine Begriffserklärung, so genügt ihm das Beispiel. So wie wir innerlich einen Begriff, einen Gesdanken erfahren, so sind wir desselben gewiß und der Begriff ist uns klar und wir bedürfen keiner Erklärung

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 3.

<sup>2)</sup> Met. p. 10; 15 sqq.; disp. metaph. p. 280; 282.

<sup>3)</sup> Met. p. 22; disp. metaph. p. 282.

beffelben. Was flar genug ift, foll nicht weiter erklärt Es ift die Anschauung ber Bernunft, was und unmittelbar befriedigt. Alle Werfzeuge ber Logif fönnen auf die Begriffserflärung und ben Bernunftgrund gurudgeführt werden; aber die Begriffserklärung geht auch wieder auf den Vernunftgrund gurud, weil biefer die erften nothwendigen Begriffe barbietet, für welche wir weiter feinen Grund suchen follen; benn fie enthalten ben Bernunft= grund in fich felbft 2). Bon dieser Urt ift vor allen Dingen Die Vernunft felbst; wer sie besitt, weiß, was sie ist 3). Derfelben Urt find auch die Gedanken des Wahren und bes Kalfchen, unferer Seele, ihrer Thätigkeiten, ihrer Empfinbungen. Wir find uns aller biefer innern Borgange auf bas flarste bewußt; wir sollen sie nicht zu erflären suchen 4). Es fonnte feltsam scheinen, daß wir doch zuweilen über fie Begriffserklärungen verlangen, obgleich wir uns ihrer

<sup>1)</sup> Log. p. 430. Quae satis clara sunt, definiri non debent. Ib. p. 434. Definitionem evidentem voco illam scientiam, qua scimus optime et intuitive, ut loquuntur, quid res sit, etiamsi forte exterius non possimus ullam ejus definitionem adferre. Annot. maj. p. 10; met. p. 10. Evidentia seu evidens intuitus.

<sup>2)</sup> Log. p. 506. Prima notio est propositio necessaria, cujus non est petenda ratio. — Prima notio subinde etiam est prima ratio, nempe quando non tantum non petenda est ejus ratio, sed neque potest reddi ulla ejus ratio praeter ipsam. Ib. p. 515.

<sup>3)</sup> Eth. p. 27 sq. Quid sit ratio, non debet dici, imo nec potest quidem. — Quid, inquam, sit ratio, satis superque notum est nobis omnibus, quorum hoc insigne est rationales esse. Ratio und intellectus werden von Geulincx nur selten und ohne rechte Sicherheit unterschieden.

<sup>4)</sup> Log. p. 113; 430; met. p. 23 sq.; 68.

in vollfommen flarer Beife bewußt find. Geulincx aber erflärt sich bies baraus, bag ber sinnliche Mensch, bas gemeine Bolf, baran gewöhnt ift mit allen feinen Gebanken Bilder ber Einbildungsfraft zu verbinden; baber ift er nicht bamit zufrieden bas Geistige flar zu erkennen, unter dem Vorwande Begriffserflärungen beffelben zu fuchen, verlangt er nur nach sinnlichen Bilbern beffelben 1). Gegen ein solches thöriges Bestreben eifert nun Geulincr. Seine Rede beim Antritt ber philosophischen Professur zu Leiden hat er ausdrücklich gegen dasselbe gerichtet; er betrachtet es als ben Grundirrthum ber Peripatetifer, baß fie die Idee ber Vernunft mit dem Bilbe ber Ginbildungs= fraft verbinden wollten 2). Was er Bild ber Einbildungs= fraft nennt, barunter verfteht er einen jeden Bedanfen, welcher von uns anschließend an die sinnliche Empfindung gebildet wird; die Ideen der Bernunft wohnen bagegen uns als reine Abdrude ber Wahrheit bei. Der Philofoph foll fie nicht machen, sondern ihnen allein vertrauen und die Erfenntniß der Wahrheit verdanken 3).

Eben baburch aber, daß Geuliner die Gegenstände der innern Erfahrung in Vernunftbegriffe umsetzen wollte, gerieth er in Gefar sie in das Unendliche aufgehen zu lassen. In ähnlicher Weise wie Descartes sindet er in unserem Geiste die Idee Gottes; ihr legt er vor allen

<sup>1)</sup> Log. p. 431.

<sup>2)</sup> Im Anhange zu den Annot. maj. p. 418.

<sup>3)</sup> So werben species und idea unterschieben annot. maj. p. 7; voer cogitatio und idea ib. p. 12; auch schema wird für phantasma gebraucht und darunter wird auch ber abstracte mathematische Begriff befaßt met. p. 75 sq.; 179.

Ihr Gedanke schließt das Sein in sich selbst beglaubigt. Ihr Gedanke schließt das Sein in sich 1). Anschließend an die Cartesianische Erklärung der Substanz bemerkt er nun ferner, daß kein Beschränktes ohne das Unendliche gedacht werden könne 2). Unser Geist, eine beschränkte Bernunft, wird daher auch nur in der unendlichen Bernunft, in Gott, gedacht werden können; in Gott müssen wir alles erkennen 3). Wir sind nicht sowohl Geister, als Arten des Geistes; wenn du die Art wegnimmst, so bleibt nur Gott übrig. Unser Geist ist nichts weiter als der Geist im Besondern betrachtet 4). Den Sinnen nach bewohnen wir diese Welt, in unserer Vernunft aber sind wir über der Welt und bei Gott 5). Platon hat daher mit Recht gelehrt, daß die zeitlichen Dinge nicht eigentlich sind, weil sie niemals ihr ganzes Sein bei sich haben;

<sup>1)</sup> Met. p. 120 not.

<sup>2)</sup> Annot. maj. p. 34.

<sup>3)</sup> lb. p. 151. Si intelligas de illis modis intellectus nostri, quos secundum se habet, — — (quales sunt illi, qui pertinent ad ideas et notiones nostras) sic falsissimum est mentem intelligere in cerebro, sed haec intelligit in deo suo, ad quem proprie etiam ideae et notiones nostrae pertinent.

<sup>4)</sup> Met. p. 56 not. Sumus igitur modi mentis, si auferas modum, remanet deus. Ib. p. 116. Nota, deum esse mentem simpliciter, proprie et vere; — — nam mentes creatae seu mentes particulares et limitatae non sunt mens, sed mens eo usque, sed cum certo limite. Ib. p. 235 sqq. Hier wird der Ciceronianische Bellejus in seinen Argumenten gegen den Pythagoras weitläustig widerlegt. Clarissime deum ipsum in nobis agnoscimus et nos in illo.

nur Gott und die ewigen Dinge sind im eigentlichen Sinne des Wortes 1). Wir sehen hieran deutlich, daß Geulincx den Zug der reinen Bernunft starf genug fühlt um Säge anzuerkennen, welche nicht allein das Sein des Zeitlichen, der Bewegung, des Lebens in Zweisel stellen, sondern auch seden wahren Unterschied der besondern Dinge, eine sede Loslösung des Einen von dem Andern ansechten und alles in das unendliche und ewige Sein Gottes auslösen zu wollen scheinen. Die Dinge sind nicht so abgesondert, wie wir sie denken; Theil und Ganzes gehören zusammen und kein Theil darf ohne das Ganze gedacht werden, wenn wir ihn richtig denken sollen 2).

Diesem Zuge bes strengen Nationalismus setzt sich nun aber doch ein anderer Zug entgegen, bessen Ursprung wir in den Lehren der Cartesianischen Schule sehr gut nachweisen können. Das Vertrauen auf die innere Ansichauung der Vernunft hat doch seinen Grund in der Ersahrung unseres Ich. Dies kann nicht vergessen lassen, daß wir an Schranken unseres Daseins und unseres Densfens gebunden sind. Daß Geuliner dieses Standpunktes unserer Untersuchungen sehr gut sich bewußt ist, darüber hören wir die unzweideutigsten Äußerungen. In seiner Theologie, gleichsam als hätte er vorausgeahndet, was später aus der Cartesianischen Schule hervorgehen würde, beginnt er damit auseinanderzusetzen, daß wir zwar von der Idee Gottes ansangen müßten, wenn wir rein philossophiren wollten, daß es aber besser wäre von Gottes

<sup>1)</sup> Met. p. 96 sq.

<sup>2)</sup> Met. p. 180 sqq.; log. p. 65.

Attributen zu beginnen und von ber Erfahrung aus Got= tes Ibee zu erforschen, eingebenf unseres Elenbs, unseres Berberbens, unserer Berbindung mit bem Körper 1). Unbers als Descartes, welcher in seinen metanbusischen Un= tersuchungen nicht auf ben Menschen Rücksicht nehmen wollte, batte Geulincy auch schon zuvor an ben Grund= san, ich bente, also bin ich, die Lebre angeschlossen, ich bin ein Mensch 2); freilich nahm er babei ben Begriff bes Menschen so allgemein, daß er nur bie Verbindung bes Geistigen mit bem Körperlichen barunter verstanden wissen wollte, und forderte auch, daß mir dabei nicht zu= erft an bas Rörperliche, sondern an bas Beiftige benfen follten 3); aber ichon bies genugte ihm um uns an unfere Schwachheit zu erinnern. Denn aus bem Rreise ber rein geiftigen und in reiner Bernunft lebenben Wefen treten wir baburch beraus, bag wir mit einem viehischen, vernunftlosen Dinge verbunden sind 4). Wir muffen es uns daber auch gefallen laffen, daß wir Gott zwar erfaffen, aber nicht umfassen ober begreifen können 5). Wir haben ihn als ein unaussprechliches Wesen zu verehren;

<sup>1)</sup> Met. p. 111. Ab idea dei incipere debemus (l. deberemus) quidem, si pure velimus (l. vellemus) philosophari; sed utilius est ab attributis incipere atque sic deum a posteriori cognoscere, supposita labe nostra; mens autem angelica deberet incipere ab idea.

<sup>2)</sup> Ib. p. 35.

<sup>3)</sup> Ib. p. 201. Etiamsi enim homo sit mens cum corpore, non licet tamen hoc invertere — — et dicere hominem esse corpus cum mente.

<sup>4)</sup> Bergl. was Annot. maj. p. 21 gegen bie Körperlichkeit Got= tes gesagt ift.

<sup>5)</sup> Annot. maj. p. 13.

von seinem Sein wissen wir, aber nicht, wie es ift 1). Daber warnt Geulincx mit weiser Borsicht vor ber Ber= wegenheit der Theologie, welche sogleich wie mit den Klügeln bes Regrus auf bas Ewige losstürze, ebe sich ber Mensch seiner selbst und ber Welt, in welcher er lebt, bewußt worden sei 2). Unseres Standpunftes in unsern wissenschaftlichen Untersuchungen sollen wir eingebenk blei= ben. Wenngleich wir die Dinge nicht betrachten follen, wie sie ben Ginnen, ja felbft bem Urtheile unseres Ber= standes erscheinen, so muffen wir uns boch eingestebn, daß wir fie nur nach unserer menschlichen Weise betrachten fönnen. Obgleich wir erfannt baben, daß bie Sinne uns täuschen, nehmen wir boch die Dinge nur mahr, wie die Sinne fie und zeigen. Wenn wir auch wiffen, bag ber Stab, welchen wir im Baffer wie gebrochen feben, nicht gebrochen ift, fo feben wir ibn boch wie gebrochen. Ebenso ift es mit unfern verftändigen Gebanken, wenngleich viele bies nicht bemerfen. Uns bangt biefe finnliche und verftanbige Dentweise wie eine Seuche an, welche wir nicht loswerden können, wenn wir fie auch bemerken. Es ift wahr, etwas Göttliches wohnt und bei, welches und im= mer fagt, die Dinge seien nicht fo, wie wir fie empfinden und benten; aber bierin allein besteht auch unsere mensch= liche Beisheit 3). Bom Bofen muffen wir gum Guten

<sup>1)</sup> Met. p. 117 sq.

<sup>2)</sup> Met. p. 144 sq.

<sup>3)</sup> lb. p. 155 not. Etiamsi nos semper phasmata sensus et intellectus ipsis rebus tribuamus, tamen est aliquid divinum in nobis, quod semper dicit nobis, non esse sic, et in hoc unico consistit nostra, quatenus homines sumus, sapientia. Ib. p.

emporfteigen und nur aus Irrthum und Vorurtheil fommen wir zur Wahrheit. Den ursprünglichen Irrthum unferer Sinne und unseres Verftandes tonnen wir nicht vermeiben, nur bavor haben wir uns zu hüten, bag wir nicht burch unsere spätere Billigung ibn bestätigen, vielmehr follen wir durch das Vorurtheil unserer Vernunft lernen, baff unsere menschliche Dentweise bem Scheine unterworfen ift 1). Bon ber Welt wissen nur durch den Sinn 2). Obgleich etwas Göttliches in uns ift, obgleich wir in Wahrheit nur Beisen bes göttlichen Geistes find, so ift boch unser unsterblicher Geift nicht ewig, weil er leiben fann, weil er also ein Thuendes voraussett, welches vor bem Leidenden sein muß 3). Gott bat an der Bewegung und Theil nehmen laffen; baber leben wir in ber Beit 4); daber dürfen wir und nicht berausnehmen alles nur im Lichte ber Ewigfeit zu betrachten, sondern wir muffen unsere Gebanken ben Bewegungen ber Welt zuwenden. Die nicht ewigen Dinge sind auch nothwendig beschränkt 5) und Beulincr rath uns baber, wie Descartes, nicht alles er-

<sup>156</sup> sqq. Non minus enim, quod pauci videntur observasse, intellectus noster modos suarum cogitationum rebus a se cogitatis tribuit, quam sensus rebus a se perceptis speciem, quam ipse in se habet, affingere et quasi appingere solet. Ib. p. 165 sqq. Man muß die ganze Einleitung zur peripatetischen Metaphysik, auß welcher diese Stellen sind, im Zusammenhang nachlesen, um zu erkennen, wie nahe hierin Geulincx der kritischen Methode Kant's gekommen ist.

<sup>1)</sup> Log. p. 470; met. p. 173 sqq.

<sup>2)</sup> Met. p. 120 not.

<sup>3)</sup> Met. p. 146.

<sup>4)</sup> Ib. p. 87.

<sup>5)</sup> Annot. maj. p. 21.

forschen zu wollen. Es ist ein großer Theil ber Weisbeit mit Gleichmuth zu ertragen, daß wir einiges nicht wissen können ').

Man wurde jedoch bies falfch verfteben, wenn man barin eine Abmahnung erblickte auf die Untersuchungen über Gott und bas Unendliche einzugehn. Bielmehr geht ber Gebanke an die Beschränktheit bes menschlichen Berstandes nur von der Vergleichung besselben mit dem Un= endlichen aus. Wir follen einsehen, daß es uns nicht zusteht Gott umfaffend zu begreifen; daß wir Gott ergrei= fen, sollen wir nicht aufgeben 2). Daraus fließen benn jene Sate, welche unfern Geift als eine Beife bes gott= lichen Geiftes benfen laffen und behaupten, bag wir in Gott benten und leben und find. Sierin zeigt fich, bag Geuliner weit von der groben Denfweise entfernt ift, welche bas Berhältniß ber weltlichen Dinge zu Gott als ein rein äußerliches betrachtet. Wir Menschen baben mit Gott die innigste Gemeinschaft in ber ewigen 3dee, welde wir nur im ewigen Beifte berühren fonnen 3). In= bem er ichafft, theilt er seine Bollfommenbeiten aus, märend er doch nur einen Theil beffen verleibt, mas er in sich obne Beschränfung bewahrt; in den Geschöpfen seiner Bollfommenbeit Grenzen segend, entfremdet er fie gemisfermaßen sich und fest sie außer sich, behält sie aber auch

<sup>1)</sup> Ib. p. 31. Magna pars sapientiae est quaedam aequo animo velle ignorare.

<sup>2)</sup> Ib. p. 24. Vetantur disputationes de infinito, tales nempe, quae comprehensionem infiniti supponunt vel inferunt, — — alioqui enim de infinito, ut apprehendi a nobis potest, merito disputatur.

<sup>3)</sup> Ib. p. 18.

für sich zurück, sofern sie unbegrenzt sind. In dieser Lehre sindet Geulincx keine Schwierigkeit, wenn wir nur dabei unsere Einbildungskraft außer Spiel lassen und nicht an einen sinnlichen Borgang, an einen körperlich wirksamen Urheber benken. Die Bersuchung hierzu liegt besonders bei dem Gedanken an die Körperwelt nahe; daher warnt Geulincx, daß wir über ihr Verhältniß zu Gott uns nicht täuschen möchten 1). Seine Lehre hat den Cartesianischen Grundsatz beibehalten, daß wir mit dem Geiste anfangen müssen, weil er uns bekannter ist, als der Körper.

In dem Grundsate, ich denke, also bin ich, sind Borbersat und Nachsatz zu unterscheiden. Das Denken, welches im erstern ausgesagt wird, ist von der mannigsaltigsten Art; die verschiedensten Weisen kommen in ihm vor, als Erscheinungen, deren Bedeutung für die Erkenntnis der Wahrheit vorläusig dahin gestellt bleiben muß, deren Borhandensein aber keinem Zweisel unterworfen werden kann, weil wir uns desselben auf das klarste bewußt sind 2). Das Sein des Ich aber, welches im Nachsatze ausgedrückt wird, ist einsach. Ich bin mir auf das klarste bewußt, daß ich ein ungetheiltes Ding bin; denn unter allen Beränderungen der Gedanken bleibe ich immer dersselbe. Bielleicht habe ich einen Körper, welcher Theile hat, aber er ist von mir verschieden 3). Bon den vielen Gedanken nun, welche in mir kommen und gehen, bin

<sup>1)</sup> lb. p. 19. Limites enim ponendo certis suis perfectionibus eas quodammodo alienat et extra se ponit, easdem tamen sibi retinet, quatenus illimitatae sunt.

<sup>2)</sup> Met. p. 23 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 24 sq.

ich mir auf bas flarste bewußt, baß sie nicht von meiner Willfür abhängen; ich fann sie nicht bervorrufen, wie ich will, fondern muß bie Belegenheit abwarten. Sie muffen baber von anders woher mir zufommen. Ich glaube, sie hängen von meinem Körper ab; aber ich weiß dies nicht 1). Vom Nichts können sie nicht kommen; daber muß ich barauf ausgehn eine Urfache berfelben aufzusuchen. Sier= bei leitet mich nun ein Grundsat, welcher mein ganges Denfen regelt. Mein Wefen besteht im Denfen; bas Bewußtsein ift mir wesentlich. Daber weiß ich, daß ich nichts machen fann, wobei nicht mein Denfen ober mein Bewuftsein mare. Daraus flieft mit unumftöflicher Gewißbeit, wovon bu nicht weißt, wie es werde, bas machst bu nicht 2). Auf diesem Grundsage allein beruht es, bag wir die Gedanken, welche wir in und finden, ohne bag wir wußten, wie sie in und entstehn, nicht als Wirkungen unseres Beistes ansehn können, sondern eine Ursache berfelben außer uns fuchen muffen. Diefen Sat bebnt aber Geuliner auch fogleich noch weiter aus. Rach ber Unglogie unseres Birfens betrachtet er alles Birfen. Daber ift es ibm unbestreitbar, daß alles, was wirft, auch wiffen muß, wie es wirft. Dieser einleuchtenbe Grundsat, meint er, ware nur burch bas gewöhnliche Vorurtheil verdunkelt worden, welches annehme, daß auch Körper, welche nichts wissen, etwas wirken können 3).

<sup>1)</sup> Ib. p. 25 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 26 sq. Quod nescis, quomodo fiat, id non facis.

<sup>3)</sup> L. l. Impossibile est, ut is faciat, qui nescit, quomodo fiat. Est hoc principium evidentissimum per se, sed per accidens et propter praejudicia mea et anteceptas opiniones reddi-

Dieser Grundsat wird von Geulincr so nackt ausgessprochen und doch mit solcher Zuversicht behauptet, daß wir wohl Ursache haben uns nach Zwischengliedern, welsche ihn vermittelten, umzusehn. Die ursprüngliche Kraft, welche ihm beiwohnen mag, wollen wir zwar nicht verstennen; auf sie stügte sich Geulincr ohne Zweisel vorzugszweise; aber das gewöhnliche Vorurtheil von der Wirfsamseit der Körper, welches er anerkennen mußte, konnte doch nicht allein durch die unmittelbare Kraft seines Grundsasses gebrochen werden. Wir sinden daher auch, daß er noch andere Gedanken zur hülse rief um jenes Borurtheil zu bestreiten und seinen Grundsatz zu unterstützen.

Sie mußten die Körperwelt in Untersuchung ziehen, welche Geulincr in Cartesianischer Weise der Geisterwelt zur Seite stellte. Körper und Geist sind einander durch= aus entgegengesetzt, so daß sie nichts mit einander ge= mein haben, als daß sie Substanzen sind 1). Der Geist ist die denkende, der Körper die ausgedehnte Substanz. Der Ansicht, daß zwischen Körper und Geist nur ein Gradunterschied stattsinde, setzt sich Geulincr auf das stärtste entgegen. Sie beruht nur darauf, daß man den Körper sür das Greisbare (palpabile) hält und bemerkt, daß ei= niges leichter, anderes schwerer sich greisen lasse 2). Die

tum est non nihil obscurius, jam dudum enim persuasum habeo, res aliquas, quas brutas esse et omni cogitatione destitutas cognoscebam, aliquid operari et agere. — Mirari mihi subit, cum satis clare agnoscam, me id non facere, quod nescio, quomodo fiat, cur de aliis aliquibus rebus aliam persuasionem habeam.

<sup>1)</sup> Met. p. 281.

<sup>2)</sup> Comp. phys. p. 9.

Erklärung bes Rörperlichen burch bas Greifbare giebt aber nur eine Beschreibung, welche zwar sonft nicht unschidlich ift, aber boch bas Wefen beffelben nicht ausbrudt: benn sie leidet an logischen Kehlern, indem sie nur ausfagt, was das Körperliche fann, aber nicht, was es ift, und weiter nichts als nur ein Berbaltniß bes Rorverli= den zu unserm Taftsinn bezeichnet 1). Seinem Befen nach baben wir dem Körper nur Ausbehnung beizulegen. Nimmst du die Ausbehnung weg, so verschwindet ber Körper. Daber wird ber Körper auch richtiger Ausbebnung als etwas Ausgedehntes genannt. Die Ausbehnung ist seine einfache Natur 2). So wie schon Descartes ben Körper schlechthin als Raum bezeichnet batte, so folgte ibm bierin Geulincx 3) er bielt fich allein an ben mathematischen Begriff bes Körpers, indem er das Raumer= füllende und die Undurchdringlichfeit bes Körpers nur baraus ableitete, daß jeder Raum burch fich felbst erfüllt ift und nicht zwei Räume in bemselben Raume sein tonnen 4). Er zieht aber hieraus weitere Folgerungen. Der Raum ift unendlich und so muß auch der Körper unend= lich fein. Die Möglichfeit eines Leeren wird hierdurch obne Weiteres abgeschnitten 5). Der Raum ift eins und stetig zusammenhängend, untheilbar, und dies muß baber

<sup>1) 1</sup>b. p. 7 sqq.; p. 28 sq.; met. p. 40 sq.; 107 sqq.; 280. Ebenso wenig foll der Geist als unkörperliche oder immaterielle Substanz, d. h. nur durch ein negatives Attribut erklärt werden.

<sup>2)</sup> Met. p. 40.

<sup>3)</sup> Ib. p. 50; comp. phys. p. 14.

<sup>4)</sup> Met. p. 104 sqq.; comp. phys. p. 27; 29.

<sup>5)</sup> Met. p. 45; 48; comp. phys. p. 16; 18.

auch vom Körper überbaupt behauptet werden. Die einzelnen Körper aber, welche wir von einander unterscheis ben fonnen, muffen wir nicht mit bem Körper überhaupt ober im Allgemeinen verwechseln. Das, mas wir einen einzelnen Körper nennen, wird beffer nur etwas Körperliches genannt; ber Stein ift forperlich, indem er außer feiner Form noch bie Eigenschaft eines Rörperlichen an fich träat: aber er ift nicht Körper schlechtbin, so- wie ber Tisch nicht Solz schlechthin, sondern bolgern ift 1). Die einzelnen Körper bestehen auch nur in der Abstraction, bie awar nicht einen Irrthum, aber boch immer nur einen Theil ber Wahrheit enthält2). Rebmen wir nun ben Körper ohne seine besondern Beziehungen, ohne die Unterscheidungen, welche nur ber Abstraction und unserm Denken angehören, in seiner vollen Wahrheit, so haben wir nur einen, durchaus untheilbaren Körper anzuerfennen, welcher die ganze unendliche Welt ift 3). Der un= theilbare Rörper, welcher ben unendlichen Raum erfüllt, ift der mahre Körper; alle besondern Körper, welche theil= bar find, geboren nur unserer unvollfommenen Denfweise an 4). Alles in der Körperwelt gehört zum Ganzen. Go

<sup>1)</sup> Met. p. 50; 200; annot. maj. p. 69.

<sup>2)</sup> Met. p. 59 sq.; 67. Abstrahentium non est mendacium.

<sup>3)</sup> Annot. maj. p. 69; 74. Mundus — — idem est, quod corpus universum. Bollständiger wird die Welt als corpus universum in motu desinirt.

<sup>4)</sup> Met. p. 55. Corpus est divisibile. Hoc est intelligendum de corpore particulari; nam de corpore generaliter sumto intelligi nequaquam potest. Si enim corpus ut sic divideretur, non nisi interjecto vacuo divideretur. Ib. p. 234 sq. Particularia ista corpora reapse non distinguuntur inter se, reapse

wie Descartes gelehrt batte, bag wir bas Beschränfte nicht obne bas Unendliche benfen fonnen, fo wendete bies Geuliner auch auf die Körperwelt an; bu fannst feinen Theil berselben aus ihr berausnehmen; nähmest bu eins weg, so fiele bas Ganze zusammen 1). Daber läßt fich Geuliner auch nicht auf die ungenaue Unterscheidung bes Descartes zwischen bem Unbestimmten und bem Unendli= den ein, vielmehr ift ibm ber Raum unendlich und obne Theile und die einzelnen forperlichen Dinge find nicht Theile, sondern nur Arten oder Modificationen ber Ror= perwelt 2). Go wie Geuliner ben Körper schlechthin in seinem unbedingten Sein als reinen Raum gedacht wiffen will und daber alles Berhältnigmäßige von ihm entfernt balt, fo fallen ibm auch die brei Ausmessungen bes Raumes für ben allgemeinen Körper weg; sie haben ihre Bebeutung nur für die einzelnen forperlichen Dinge 3). Die Bebeutung bieser Bestimmungen wird man nicht verfennen. Sie geben barauf aus ben Begriff bes Rörpers, von welchem Descartes bie sinnlichen Beschaffenheiten abgelöft batte, im reinen Lichte bes Berftandes auszubilben. Bu biefem 3mede mußten alle Besonderheiten, alle Schwäden bes finnlichen Daseins von ihm weggenommen wer-Die Nachwirfungen biervon werden wir bei Gpi= noza und Malebranche finden. Schon bei Beulincx fun-

sunt unum illud simplexque corpus, una illa atque individua extensione (l. extensio), quae quaqua versus in infinitum procurrit. Annot. maj. p. 21.

<sup>1)</sup> Met. p. 57 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 73.

<sup>3)</sup> Ib. p. 62.

digen sie dadurch sich an, daß er den Beweis dafür, daß Gott nicht als körperlich angesehn werden könne, nicht von dem Leiden, welches in der Theilbarkeit des Körpers liege, hernehmen konnte 1).

Diesen Satz suchte er aber auf einem andern Wege zu beweisen. Der Körper ift ohne Gedanken, ein unvernünftiges, bummes Ding. Dies ift bie größte Unvoll= fommenheit; sie macht ben Rorper fast zu nichts. Gine folde Unvollfommenbeit fonnen wir Gott nicht beilegen 2). Damit hängt ein anderer Punkt im Begriff des Körpers zusammen. Schon frühere Philosophen batten barauf aufmerksam gemacht, bag im Körper, fofern er ohne Bewußtsein seiner Buftande ift, fein Beweggrund gur Thatigfeit liegen fonne, bag er baber trage sei. Geulincr glaubte bies auch ohne Rudfict auf die Gedankenlosigfeit bes Körpers beweisen zu können. Wenn er auch abgesonderte Theile im Raume nicht zuließ, so verhinderte ihn dies doch nicht stetig verbundene Theile in ihm anzunehmen. Alle diese Theile sind aber in Rube, wenn man die Ausbehnung an fich betrachtet. Denn fie fagt nichts weiter aus als ben einen Theil neben bem andern, aber nicht daß der eine Theil von dem andern weg sich be= wege. Daber fann bem Rörper an fich feine Bewegung

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 21.

<sup>2)</sup> L. l. Corpus etiam universum est res bruta, omni destituta cogitatione; hic limitatio, hic imperfectio ejus est; et quidem summa imperfectio brutalitas est. Er streitet hier gegen andere Cartesianer, welche auß ber Untheilbarkeit des Körpers übershaupt geschlossen hatten, daß es frei bleibe Gott Ausdehnung oder Körperlichkeit beizulegen. Es scheinen also schon Gedanken, wie sie Spinoza hegte, ihm zu Ohren gekommen zu sein.

augeschrieben werben. Er bat feine thätige Kraft, sonbern nur ein paffives Bermogen, welches gestattet, baß ber eine Theil von dem andern Theile entfernt werde, und also die Bewegung zuläßt 1). hierin liegt nun beutlich vor Augen, warum Geuliner fich für berechtigt bielt seinen Grundsat, was thut, muß wissen, wie es thut, ohne Beschränfung geltend zu machen. Rur zwei Arten ber Dinge erfannte er an, die forperlichen und die geifti= gen Dinge; Diese aber baben im Bewußtsein ihr Wefen und muffen baber auch alles, was fie thun, mit Bewußtfein thun: iene bagegen baben fein Thun, sondern nur ein leidendes Bermögen. Ihnen fommt Bewegung ju; aber Bewegung ift nur ein Leiben; es ift ebenso falich Bewegung für Sandlung zu halten, als bas sinnliche Bild mit ber Idee zu verwechseln 2). Die Körper thei= len einander Bewegung mit; das heißt aber nicht Beweaung machen, wenn die Bewegung nur von bem einen auf ben andern Körper übergeht und ber eine so viel von ber Bewegung verliert, als ber andere gewinnt 3). Deswegen schließt fich an die Gage, welche bem Körper bie Rraft zu thun und zu bewegen absprechen, die Lehre an, daß ber Rorper vom Geift bewegt werden muffe,

<sup>1)</sup> Comp. phys. p. 102 sqq. Corpus motum a se habere non potest. Corpus enim praeter extensionem nihil dicit; extensio autem tantum dicit partem apud partem, non vero eandem partem ab eadem parte, hoc enim dicit motus; igitur in natura corporis nulla apparet vis, qua moveat, sed tantum aliqua vis passiva, qua moveatur. Met. p. 84; Annot. maj. p. 80.

<sup>2)</sup> Met. p. 179.

<sup>3)</sup> Ib. p. 121; 124.

wenn überhaupt Bewegung ihm zufommen soll 1). Man wird hierin nur eine folgerichtige Ausführung der Cartessianischen Grundfäße finden können.

Es ließen sich aber auch noch andere Folgerungen aus bem Gegensage zwischen förperlicher und geistiger Substanz ziehen. Geulincx findet es ungemein schwierig beide mit einander in Berbindung zu bringen. Wenn er auch vom Bewußtsein unser selbst ausgehend davon überzeugt ift, daß wir viele Beränderungen unserer Gedanken erleiben, welche von außen fommen; wenn er auch aus ber großen Mannigfaltigfeit biefer Gedanken schließt, daß fie wenigstens unmittelbar von einem einfachen Beifte nicht fommen fonnen, und glaubt auf bas flarfte fich bewußt zu fein, daß sie von einem Rörper uns erregt werden und abhängig find von der Bewegung, welche den Wechsel mannigfaltiger Erscheinungen in der Körperwelt hervor= bringt 2); so verbietet boch die durchgängige Berschieden= beit zwischen förperlicher und geistiger Substanz bem Gedanken Raum zu geben, daß ein Körper Urfache von Bewegungen ober gar von Gedankenveränderungen in un= ferm Beifte fein konnte, Wenn auch Rörper auf einanderftoßen, so stoßen sie doch niemals auf mich; sie bewegen sich nur im Raume, wo ich nicht bin, weil einen Raum einzunehmen mit meinem benkenden und einfachen Wesen sich nicht verträgt. Die Lehre vom Sige ber Seele

<sup>1)</sup> Comp. phys. p. 107. Si corpus movendum est, movendum est a mente. Non potest enim a se moveri; — — extra corpus vero nihil est praeter mentem; igitur si motus ponendus est, ponendus est a mente. Met. p. 85.

<sup>2)</sup> Met. p. 28; 30; 34.

im Gebirn ober in einem andern Theile bes Leibes fann man nicht im eigentlichen Ginn ber Worte behaupten. Daß Die Seele im Leibe fei, fann nichts anders beißen, als fie übe Wirfungen auf ihn aus und leibe etwas von ihm 1). Daber wird auch im eigentlichen Ginne die Berbindung bes Körpers und bes Geiftes zur Einheit bes Menschen geleugnet, so wie überhaupt für eine jebe Substang ihre Berbindung mit einer andern nicht wesentlich ift, und nur von einer andern verbindenden Rraft abbangt. Deswegen gebt auch bas, was wir Berbindung ober Trennung bes Geiftes und bes Körpers nennen ohne ihr Wollen und ohne ihr Zuthun vor sich 2). Stellt es sich biernach schon gang im Allgemeinen als unmöglich bar, bag ber Rörper auf ben Beift wirfen fonne, fo erbellt bies noch mehr, wenn babei Rudficht auf bie Wirfungen und Urfachen genommen wird, welche man im Berfebr bes Körpers mit bem Geifte anzunehmen pflegt. Rörper foll in mir Empfindungen bervorbringen; aber nicht einmal in sich fann er bergleichen bewirken, viel weniger in mir. Gedanken soll ber Körper in und erre-

<sup>1)</sup> Ib. p. 32 sq. Etiamsi enim inter se occurrant corpora, certe tamen non incurrunt in me. Ego partium omnium expers res sum. — Et qui incursus fict in id, quod partes nullas habet? — Ubi ergo non proprie versor inter corpora, nullum ibi locum, nullum spatium occupo; quantillum occuparem, extensus essem et totidem haberem partes secundum molem, quot habet tale spatium. Annot. maj. p. 150 sq. Mens nostra proprie nullum locum occupat, unde si proprie loquendum sit, non magis est in cerebro, quam in calcaneo. Disp. de conario sensus p. 254 sq.

<sup>2)</sup> Met. p. 35 sq.

gen; da er aber keine Gedanken hat, ist er hierzu völlig unfähig; nur ein denkendes Ding kann Gedanken hervorsbringen. Dem Körper kommen Bewegungen zu; wenn nun auch, das Unmögliche gesetzt, solche Bewegungen auf unsern Geist übergingen, würden sie Empsindungen oder Gedanken sein? Zwischen Bewegungen und Empsindungen oder Gedanken sindet gar kein Berhältniß statt. Bewegtswerden und die sinnlichen Beschaffenheiten empsinden oder denken sind ganz verschiedene Dinge 1). Mein Auge resectirt die Bilder der sichtbaren Dinge wie ein Spiegel; aber der Spiegel sieht nicht; ebenso wenig kann die Außenwelt ihr Bild in mich einführen; sie bringt es weiter nicht als bis zu meinem Körper; da aber verläßt sie es und nur eine höhere Kraft kann es in meinen Geist hineintragen 2).

Ebenso wenig wie dem Körper zugeschrieben werden fann, daß er Beränderungen in unserer Seele hervorsbringt, kann unserer Seele zugeschrieben werden, daß sie unsern Körper bewege. Zwar auf das klarste sind wir uns bewußt, daß unsere Glieder bewegt werden, weil wir ihre Bewegung wollen; aber wir wissen doch nicht, wie dies geschehe; und wenn wir selbst unsere Glieder bewegten, würden wir dies unmittelbar wissen und nicht erst durch Kenntniß der Anatomie lernen müssen, wie sich die Bewegungen unseres Leibes vollziehn. Es kommt hinzu, daß mein Wille den Körper zu bewegen ganz ders

<sup>1)</sup> Met. p. 29; 32 sq.; annot. maj. p. 151 sq.

<sup>2)</sup> Eth. p. 125 sqq.; p. 133. Mundus, quem specto, speciem suam, qua spectatur a me, ingerere mihi non potest; appellit eam ad corpus meum atque ibi destituit; quod ulterius eam in ipsum et mentem meam subvehit, numen est.

felbe bleiben und es boch geschehn kann, daß meine Gliesber sich nicht regen 1). Was ich thue, bleibt allein an mir hasten; die Thätigseiten, welche ich hervorbringe, meine Gedanken, meine Begehrungen, gehen allein in mir vor; außer mir kann ich nichts bewirken. Die Verbindung meiner Gedanken und meiner Begehrungen mit den Bewegungen der Körperwelt steht nicht in meiner Macht; nur von einem andern kann sie hervorgebracht werden, wie daraus am deutlichsten hervorgeht, daß ich weder über meine Gedurt noch über meinen Tod Herr bin 2).

Es muß auffallen, daß Geulincx aus dem Gegensaße zwischen Körper und Geist nicht eben so start die Unmögslichkeit ableitet, daß der Geist auf den Körper wirke, wie er die Unmöglichkeit der umgekehrten Wirkungsweise nachsgewiesen hatte. Der Grund hiervon liegt aber darin, daß er sich vorbehalten hat Gott, welchen er als einen Geist sich denkt, eine Wirkung auf die Körperwelt ausüsben zu lassen. Hierbei äußert er zwar öfters, daß nur in einer unaussprechlichen, unbegreislichen, unsere Fassungsstraft übersteigenden Weise die Verbindung zwischen Geist und Körper hergestellt werde 3); aber ein Widerspruch mit den Grundsägen der Wissenschaft soll in ihr doch nicht liegen. Man wird hierbei berücksichtigen müssen, daß der Grundsaß, was etwas macht, muß wissen, wie es macht, zwar dem Körper, aber nicht dem Geiste alle

<sup>1)</sup> Comp. phys. p. 110. Nos corpora nostra non movere; si moveremus, sciremus utique, quomodo moveremus, at hoc profundissime nescimus. Ib. p. 223; eth. p. 112 sqq.

<sup>2)</sup> Met. p. 36; eth. p. 121.

<sup>3)</sup> Annot. maj. p. 23 sq.; p. 152.

Macht abspricht. Darauf beruht bie bobere Burbe bes Geiftes. Diese benutt nun Geulincr in abnlicher Beise wie Descartes, um Gott vieles, was er ihm in formli= der Weise abspricht, in boberer Beise, d. h. als wir= fender Urfache beizulegen. So fommt ibm Ausbehnung nicht in formlicher Weise zu; aber in höberer Weise ent= balt er sie boch in seiner schöpferischen Rraft, so wie ber Baumeister bas Saus zwar nicht formlich enthält, aber boch in böberer Beise, weil er bie Macht besitt es berauftellen 1). Wir muffen uns nur nicht bas Wirfen Gottes benten wie bas Schaffen eines menschlichen Runftlers, ber feine Bewegung und feine Wertzeuge zur Arbeit gebraucht und daber schon im Raum gedacht wird, so wird es feine Schwierigfeit machen Gott als Schöpfer ber Rörperwelt zu benfen; benn bie Rorperwelt ichaffen beißt nichts anderes als ihr ihre Grenzen feten, ihre Gefete geben und ausführen; hierin allein besteht die Körperwelt und alles bies fann nur bas Werf eines Beiftes fein 2). Bir werben und hierbei baran ju erinnern haben, baß Geuliner nach Cartesianischer Weise ben Körper boch im=

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 19 sq. Etiamsi autem mens etiam limitari videatur ad extensionem (nec enim in extensionem incurrit seu non est extensa), tamen hoc tantum verum est formaliter, eminenter enim mens etiam in extensionem admittitur. Et nota, proprium esse menti eminenter aliquid continere; nam corpus nihil eminenter continet, cum nihil efficere possit, sed tantum pati. Pergl. ib. p. 10.

<sup>2)</sup> Ib. p. 19. Facile intelligemus spatium a deo creatum esse hoc ipso, quo limes positus est ejus essentiae, hoc ipso, quo regulas aliquas sequitur, quae non nisi in mente dictante easdemque exsequente et ratas esse jubente, adeoque totam spatii essentiam efficiente inveniri possunt. Met. p. 43; 151.

mer nur im Bergleich mit bem Geiste als ein Sein nieberes Grabes angesehn wissen wollte. Dies gestaltet sich nun in seinen Gedanken dahin, daß ber Körper nur als eine Wirkung bes göttlichen Geistes sich darstellt.

Die Lebre von der Schöpfung der Körperwelt bat ibm eben biesen Sinn. Sie ergiebt sich baraus, baß wir ein Erstes annehmen muffen, welches von fich und ewig ift, daß aber ber Körver nicht von sich und ewig sein fann, weil er als ein gedankenloses Ding weber sich noch anderes machen fann. Dbne Gesetze kann er nicht gebacht werden und seine Gesetze bat er nicht von sich, sondern nur ein Beift fann fie geben 1). Dabei ftreitet Geuliner gegen die Erflärung bes Ewigen, als ware es bas, mas por aller Zeit ift. Die Zeit nemlich fann nicht von Ewigfeit fein, weil fie einen Unfang baben muß; fie entspringt aus ber Bewegung; die Bewegung aber fest einen Körper voraus, und wenn baber alles, was vor ber Bewegung und ber Zeit ift, ewig ware, so wurde ber Körper ewig fein 2). Aus biefem Grunde schließt er fich auch der Cartesianischen Formel nicht an, daß Gott die Körperwelt zugleich mit ihrer Bewegung geschaffen babe: benn erft mußte ber Körper sein, erft bann fonnte er bewegt werden und jede Bewegung fann sich nur im Abfluffe ber Zeit vollziehn. Er lehrt bagegen, Die Welt fei geschaffen worden nur mit bem Principe ber Bewegung, b. b. fo, daß fie bewegt werden fonnte, aber nicht fogleich in mirklicher Bewegung war 3). Das Geschaffen=

<sup>1)</sup> Met. p. 42 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 85; 92.

<sup>3)</sup> Annot, maj. p. 81.

fein ber Dinge bezeichnet ibm aber auch nur ihre Abbangigfeit von Gott; ber Bufat, bag fie aus bem Richts geschaffen worden, scheint ihm mußig; und bas Schaffen Gottes beißt nichts anderes, als bag er vor ben Dingen ift, welche er ichafft, und ihnen die Regeln ihres Seins burch seinen Willen festsett 1). Da nun die Körperwelt von Gott geschaffen ift, so muß auch die Beifterwelt, so weit sie von der Körperwelt abhängig ift, nicht minder geschaffen sein. Daber konnen wir ben menschlichen Geift nicht fur ewig ansehn. In feiner Geburt und feinem Tobe, in ber Entstehung ber sinnlichen Borftellungen, welche seiner Verbindung mit dem Rörper folgen, verhält er fich gang fo gedankenlos, wie ber Rorper, und fest baber auch eine von ibm verschiedene wirfende Ursache voraus, welche wissend und wollend alles dies in ihm bervorbringt 2).

So wie Gott die Körperwelt geschaffen hat, so bewegt er sie auch. Nur ein unendlicher Geist kann dies vollsbringen; denn mit unendlicher Kraft hängt die ganze Körperwelt zusammen, ein seder Theil mit dem andern und unendliche Theile in einem seden Körper. Bewegen aber heißt theilen, die eine Masse des Körpers von der andern entsernen, so daß auch die Theilbarkeit der Körperwelt mit ihrer Beweglichseit zusammenfällt 3). Jede Bewegung in ihr muß auf das unendliche Ganze sich ersstrecken, weil die Körperwelt eins ist, und kann daher

<sup>1)</sup> Met. p. 152.

<sup>2)</sup> Ib. p. 26; 44; 152.

<sup>3)</sup> Ib. p. 82.

auch nur burch bie unendliche Rraft eines Geiftes vollführt werden 1). Go fonnen wir nur von Gott die Bewegung berleiten; er ift nicht allein ber erfte, fonbern auch der einzige Beweger, der Beweger schlechthin. De= ber ein Körper, noch unser Geift, wie wir faben, konnen bewegen 2). Rach seinem allmächtigen Willen bringt Gott Bewegung und die Gesetze der Bewegung hervor. Er hat diese nun allerdings so geordnet, daß von dem einen Körper die Bewegung auf den andern übergebt und ber erstere so viel Bewegung verliert, als ber andere erhält und daber immer daffelbe Maß ber Bewegung in ber Körverwelt bleibt; aber Geuliner will doch dieses Geset nicht, wie Descartes, aus ber Unveranderlichfeit Gottes ableiten; bagegen ftreitet, bag boch ursprünglich feine Bewegung in der Körperwelt war; er sieht daber in jenem Gefete nur eine physische Sppothese, welche aus ben Erscheinungen entnommen werde. Sie ergiebt fich nicht aus bem Grundsate, daß nichts vergebe und nichts entftebe, welcher nur von ben Substanzen gilt, aber nicht von ben Beisen bes Seins, zu welchen die Bewegung gebort. Rur weil bie Erscheinungen nicht anders erflärt werden fonnen ale unter jener Boraussegung, haben wir ihr beizustimmen 3). Durch fie wird bas Bunder ausgeschloffen; boch bedingt fich Geuliner aus, daß auch nur ber gewöhn= liche Weg ber Natur burch sie bezeichnet werde. Die Unnahme ber Wunder foll aber auch der Folgerichtigfeit

<sup>4)</sup> Ib. 126 sqq.; comp. phys. p. 111 sqq.; 130 sq.; annot. maj. p. 80.

<sup>2)</sup> Met. p. 123; annot. maj. p. 80 sq.; comp. phys. p. 113 sq.

<sup>3)</sup> Comp. phys. p. 132 sqq.; annot. maj. p. 81 sq. 11

und Unwandelbarfeit Gottes feinen Abbruch thun 1). Für Beulincr liegen biese Bebiete ber physischen und ber theologischen Forschung weit auseinander. In der Physit will er, wie Descartes, nur die Gesetze ber Mechanit gelten laffen; in ber Theologie wurde es auf Zwecke Gottes anfommen. Dergleichen aber wurden wir in ber Natur vergeblich suchen. 3mar so viel mußten wir, daß Gott alles auf die lette Urfache, auf bas Gute ober auf fich zuruckbeziehe; Gott ift ber 3med aller Dinge; aber bie Erflärungen in ber Naturwissenschaft aus ben 3weden ber Dinge gingen nur auf ihren Rugen, und einer folden Nüplichkeitslehre ift Geuliner burchaus abgeneigt. In ber Welt folgt alles ben allgemeinen Gesetzen, welche Gott in die Bewegung der Körper gelegt bat; anzunehmen, daß Gott dabei für die Bequemlichkeit der einzelnen Dinge geforgt haben sollte, wurde ibm eine niedrige, nur ber finnlichen Luft frohnende Denfweise zu verrathen icheinen 2).

Aus allen diesen Lehren sehen wir, daß Geulincr die Abhängigkeit der Körperwelt von Gott eben so streng festhält, wie die innige Vereinigung unseres Geistes mit Gottes Geiste. Hierin wird er denn auch das Mittel sinden beide mit einander in Verbindung zu setzen. Doch ist seine Ausdrucksweise über diesen Punkt nicht überall gleich= mäßig. Wenn er ausgeht von dem ursprünglichen Be-

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 82 aq. aq. allar annotation and a

<sup>2)</sup> Mit dem Zweck wird folgerichtig auch die harmonie und Schönsheit der Welt zusammengestellt; daß dergleichen in der Welt sich sinde, foll nicht geleugnet werden, aber die Gründe der Natursorschung sollen wir daraus nicht entnehmen. Annot. maj. p. 25 sq.; log. p. 472; quodlib. p. 8.

wußtsein mannigfaltiger Empfindungen in uns und nach ber Ursache berselben frägt, so macht er geltend, bag Gott nicht unmittelbar fie in uns bervorbringen fonne, weil fein einfaches Wesen bem widerstreite; eben so wenig fonne er auch unser einfaches Wesen hierzu gebrauchen; baber muffe Gott burch Dazwischenkunft bes manniafaltia beweglichen Körvers die finnlichen Empfindungen in uns erregen 1). Damit stimmt überein, daß unsere Empfinbungen zeitlich find und bag die Zeit ohne die Bewegung bes Körpers nicht fein wurde. Es wird daber angenom= men, daß Gott eines forperlichen Werfzeuges bedurfe um in und die finnliche Empfindung zu bewirken 2). Diese Vorstellungsweise scheint ihm jedoch zu grober Art; er meint daber auch wohl, Gott bedurfe feines Werfzeuges; er errege die sinnlichen Empfindungen in und in einer unbegreiflichen Art; und Geuliner verlangt nun ihre Beziehung auf ben Körper nur, damit in ihnen etwas Wabres fich uns barftelle und Gott uns nicht betruge 3). Er ftellt fich nun eine doppelte Welt in uns vor, die eine in unsern Ibeen, welche aber fein wirkliches Sein aussagen, Die ibeale Welt ohne besondere finnliche Beschaffenheiten.

<sup>1)</sup> Met. p. 28. Non excitat eas autem mediante me ipso, quia cogitationes sunt diversae et ego sum res simplex, a qua diversae cogitationes emanare non possunt, non se ipso, quia est aeque simplex ac ego; restat ergo tertium, cujus interventu hoc faciat, quodque variarum mutationum capax esse debet, — — illudque est extensum, quod potest variari.

<sup>2)</sup> Ib. p. 90 sq. Necessum ergo est, ut instrumento diversimode affecto utatur.

<sup>3)</sup> Comp. phys. p. 123 sqq. Deus se solo non videtur illas perceptiones nobis immittere; non apparet enim, quo pacto hoc faceret sine deceptione nostri.

bie andere die Welt unserer sinnlichen Borftellungen; beide bat Gott in und gemacht, burch unsere finnlichen Empfinbungen aber und anzeigen wollen, daß etwas Birfliches außer uns ihnen entspreche 1). So viel ift gewiß, daß zwischen ber Körperwelt und unfern Gedanken fein unmittelbarer Busammenhang stattfindet. Der Körper ift nur ein Werfzeug, an fich burchaus ungeeignet etwas in meinem Beifte hervorzubringen; er ift nicht Urfache mei= ner Empfindungen 2). Ebenso wenig fann mein Beift in ber Körperwelt etwas wirken. Ich erfahre zwar, daß nach bem Gebote meines Willens Bewegungen vorgeben in bem Körper, welchen ich ben meinigen nenne; aber ich felbst bringe biese Bewegungen nicht hervor. Diesen Rör= per nenne ich ben meinigen, weil ich erfahre, daß bie Beränderungen, welche in ihm vorfommen, mit meinen Gebanken und Begehrungen zusammenhängen; aber immer ift es eine andere Urfache, welche meine Gedanken und Begehrungen mit seinen Bewegungen in Berbindung fest 3). Wir haben einen solchen Körper zu unserm Gebrauch, üben über ihn eine gewiffe Berrschaft, aber nur Gottes Wille verleiht fie und und trägt Bewegungen, welche wir wollen, auf ihn über, da wir sie in keiner Weise zu bewirken vermöchten 4). Um bies Berhältniß

<sup>1)</sup> Met. p. 120 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 28; 33.

<sup>3)</sup> Ib. p. 34. Hoc igitur voco corpus meum, a quo ego sic patior (non enim proprie ab eo patior, sed a causa, quae tali instrumento utitur — —) et in quod ago quodammodo; nec enim vere in illud ago, sed ad arbitrium voluntatis meae quaedam subinde partes in corpore meo moventur, non quidem a me, sed a motore.

<sup>4)</sup> Comp. phys. p. 201 sqq.

awischen Körper und Geift zu bezeichnen, bedient fich Geuliner gewöhnlich ber Formel, welche wir ichon bei andern Philosophen gefunden haben, bag nur bei Gelegenheit (occasione) ber geistigen Beranderungen auch forverliche Beränderungen und umgekehrt einträten 1). Auf ben unerforschlichen Willen Gottes wird biefe Übereinftimmung ber Körpermelt und ber Geifterwelt gurudaeführt; feine Vorsehung bat sie geordnet; ohne sie wurden wir nichts in biefer Welt bervorbringen fonnen. Mein Wille bringt nicht die Bewegung, die Bewegung bringt nicht meinen Willen bervor; aber beibe find wie zwei Uhren, welche unabhängig von einander, boch immer in Übereinstimmung bleiben, weil beide nach demselben Sonnenlaufe fich rich= ten. Die unaussprechliche Runft bes bochften Meifters bat fie verbunden und erhalt fie in gleichem Laufe, nach gleidem Gesete, so daß fie niemals von einander abweichen fönnen 2).

<sup>1)</sup> Met. p. 34. Illud vero corpus meum est, occasione cujus variae illae perceptiones in me suboriuntur, quae a me non pendent. Ib. p. 121. Priorem autem mundum voluit deus esse occasionem posterioris. Ib. p. 169. Occasio aliqua instrumentalis. Comp. phys. p. 124.

<sup>2)</sup> Disp. de humil. p. 328. Obstupesce ergo, cum haec sic animadvertis, cum vides a deo haec ita moveri et corporis ejusque membrorum motum ad arbitrium voluntatis nostrae dirigi idque ita ab ejus providentia temperatum esse. Eth. p. 124 not. Qui motum indidit materiae et leges ei dixit, is idem voluntatem meam formavit, itaque has res diversissimas — inter se devinxit, ut, cum voluntas mea vellet, motus talis adesset, et contra, cum motus adesset, voluntas eum vellet, sine ulla alterius in alterum causalitate vel influxu; sicut duobus horologiis rite inter se et ad solis diurnum cursum quadratis — propter meram dependentiam, qua utrumque ab eadem

Dies ift die erfte Geftalt, in welcher die Lehre von ben gelegentlichen Urfachen fich ausgebildet bat. Sie bot ein Ausfunftsmittel bar um die Schwierigfeiten zu ebnen, welche die Cartesianische Lehre durch völlige Trennung ber förperlichen und ber geistigen Substanz geschaffen batte. Geulinex trennt beide Arten ber Substanz auf bas strengste. Die förperlichen Substanzen vereinigt er unter fich durch den allgemeinen Zusammenbang, in welchem alle ausgedehnten Dinge im Raume fteben; sie bilden ibm Die Einbeit der Welt, unter welcher er nur die Körper= welt versteht. Für die geistigen Substanzen findet er feinen folden Zusammenhang in der Welt; wir haben aber gesehn, daß er sie als Theile Gottes betrachtet; in ihm haben sie eine übernatürliche Bereinigung, werden aber in biefer auch nicht als Geschöpfe betrachtet werden durfen. Geschöpfe find die Geifter nur, sofern fie mit der Ror= perwelt in Berbindung fteben. Sierin liegt etwas Unbegreifliches, wie Geulincy zugefteht. Nur zwei Substanzen nimmt er nun an, eine geschaffene, die Rorperwelt, und eine schöpferische, Gott; außer diesen beiden für fich bestehenden, einzelnen Dingen giebt es nur Beisen bes Dafeins, welche wir nur in abstracter Beise als unselbstänbige Allgemeinheiten auffaffen. In ihnen haben wir bie Wirfungsweisen Gottes zu sehn, welche wir nicht begreifen tonnen, ba wir auf die Erfenntniß seines Seins beschränft find 1). In diesen Wirkungsweisen Gottes mus-

arte et simili industria constitutum est. Deffelben Gleichnisses bediente sich Leibniz um seine Lehre von der prästabilirten Harmonie zu veranschauslichen.

<sup>1)</sup> Met. p. 240. Cum enim esse (sc. dei) optimum (l. optime)

sen wir alsbann auch bas Mittel sehen, burch welches Körperwelt und Geisterwelt in Übereinstimmung erhalten werden.

Aber freilich dieses Mittel weift und in ber Erflärung ber Dinge nicht allein auf etwas Unbegreifliches an, son= bern gefährdet auch bie Gelbständigkeit bes Beiftes und fein freies Sandeln. Über Diesen Punkt fpricht fich Geuliner obne Ruchalt aus. In der Körperwelt fannft bu nicht wirfen; barüber fann fein Zweifel fein. Alle beine Billensacte gehn auf fie nur über, wenn es Gott gefällt; nicht du vollbringst etwas in ihr, sondern nur in Beranlaffung beines Willens tann es Gott gefallen in ibr etwas hervorzubringen, was beinem Willen entspricht. In beinem geistigen Leben jedoch glaubst bu frei schalten zu fonnen. Es ift mabr, ber Rorper hat feine Gewalt über bich, wenn es nicht Gott gestattet, ber freilich vermittelft bes Körpers leidende Buftande, Empfindungen und finnliche Begebrungen auch ohne bein Buthun in bir bervorbringt. Sollteft bu aber auch von allen folden Berwicklungen mit der Körperwelt befreit werden, folltest bu auch nach bem Tobe nichts mit ber Körperwelt Zusammenhängendes zu leiben baben, du bleibst boch immer in ber Gewalt Gottes 1). Wer von und Menschen sein Befen erfannt

intelligamus, modos tamen ejus, quibus et est et operatur, ignorare plerumque cogimur. — Videmus itaque duas res singulares, mentem inquam atque corpus, creditas hactenus ut universales; illam (creatorem), — hoc vero creaturam, tum modos utriusque varie abstractas (l. abstractos) universalia suppeditare. In den äußerst nachtässigen Abdruck der Metaphysik habe ich creatorem nach illam aus Muthmaßung eingeschoben.

<sup>1)</sup> Disp, de humil, p. 327. Corporis exuviis solutus liber

hat, der weiß, daß er immer und ohne Ausnahme ein Stlav Gottes ist '). Wir haben gesehn, daß Geulincr die Geister der Menschen nur als Weisen des göttlichen Geistes, nicht als wahre, für sich bestehende Dinge betrachten wollte. Von Gott haben wir unser Sein und unser Wissen; er ist unser Vater und unser Lehrer; die Menschen, welche wir Väter oder Lehrer nennen, bieten nur die Gelegenheit unserer Geburt und unseres Lernens dar; in Wahrheit aber schöpfen wir unsere Erkenntniß nur aus der uns angebornen Wissenschaft, welche Gott in uns gelegt hat '). So sind wir in allem unserm Sein, Denken und Wollen von Gott abhängig.

Mit dieser Abhängigkeit jedoch sollen wir die Freiheit unseres Willens nicht für unvereindar halten. Er glaubt sie besonders deswegen vertheidigen zu müssen, weil wir sonst Gott zum Urheber der Sünde machen würden 3). Er will deswegen auch, daß wir von den leidenden Empsindungen des Geistes, welche nach Gottes Anordnung uns unwillfürlich treffen, unsere Leidenschaften unterscheizden; denn diese entstehen erst, wenn wir den unwillfürlichen sindrücken oder Vorstellungen unser Begehren und unsere Reigung zuwenden 4). Über diese

non es censendus, manet dei potestas et jus, quo te possidet, non tu manumissus es aut jure aliquo gaudes, dei adhuc et semper manes.

<sup>1)</sup> Ib. p. 325. Inspiciendo ergo nos ipsos — — invenimus servos nos esse, nec id simpliciter vel ad tempus aliquod, sed essentialiter et semper.

<sup>2)</sup> Met. p. 112 sq.

<sup>3)</sup> Eth. p. 32 sq.

<sup>4)</sup> Annot. maj. p. 153 sq.; eth. p. 37 sq.

Dinge ift jedoch Geuliner nur furz; eine weitere Untersudung lehnt er ab, weil sie nicht der Philosophie, sondern ber Theologie angebore. 36m ift es ein Rathsel, wie die Allmacht Gottes mit der Gunde, wie seine Borberbestimmung aller Dinge mit der Freiheit unseres Willens sich vereinigen laffe. Für diese Fragen gilt ihm die Borfichts= regel, daß wir das Unendliche nicht erforschen sollen 1). Er halt fich an die Thatfachen, daß wir sowohl freien Willen, als auch die Idee Gottes in uns finden; er beruft sich auf die Schranken unseres Berftandes und die Unbegreiflichfeit Gottes, wenn er nicht einsieht, wie beibe Thatfachen mit einander fich vereinigen laffen. Gine besondere Sorge macht ihm dabei wohl noch, wie es die Beisbeit Gottes babe gestatten fonnen, daß nicht allein finnliche Vorstellungen, sondern auch Neigungen zu ihnen oder Leidenschaften in und ohne unser Zuthun fich zu ergeben scheinen; aber alles bies schiebt er barauf gurud, bag wir als Kinder geboren werden, welche des richtigen Urtheils entbebren, daß sich baber Gewohnheiten und Reigungen, eine Liebe zu ben besondern Dingen in uns ausbilben und bag wir alles bies eben fo wenig wie ben Schein ber Sinne von uns ablehnen fonnen, wenn wir gleich bas Trügerische barin erfannt baben. Sierin sieht er die Erbfunde 2). Wenn er aber weiter bedrängt wird zu sa= gen, wie Gott eine solche Liebe zu ben besondern Dingen in und habe zulaffen fonnen, welche Gottes Willen zuwi= ber sei, weil wir nur Gott lieben sollen, so verweist er

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 31.

<sup>2)</sup> Met. p. 167 sqq. Gie durfe nicht ale ein habitus gedacht werben, weil unfer Geift purus actus fei.

uns auf die erste Sünde unserer Stammeltern und auf die Platonische Lehre, daß wir erst durch die Sünde der Menschen unter die Botmäßigkeit des Körpers gekommen wären. Doch gelten ihm diese Lehren als etwas, was den Untersuchungen der Theologie vorbehalten werden musse 1).

Wir feben bieraus, daß feine metaphyfischen Lebren boch auf einem verborgenen hintergrund fich flugen. Die Absonderung der Philosophie von der Theologie scheint ibm nothwendig, weil das natürliche Licht, welchem die erstere folgt, seine unüberfteiglichen Schranken bat. 3mar etwas tiefer als Descartes bringt er in die Untersuchung des Unendlichen ein; aber es ganz burchschauen zu wollen nimmt er sich nicht beraus. Wenn er etwas mehr als fein Lebrer über baffelbe fagen zu muffen glaubt, so be= rubt bies bauptsächlich barauf, bag er bie Berbindung bes Rörpers und bes Geiftes nicht aus ber Natur beiber erflären fann und beswegen Gottes Macht in beiben gu ibr zu Gulfe rufen muß, daß er überdies davon durch= brungen ift, daß Gott alles in unbeschränfter Weise in fich enthalte, was in ben beschränften Geiftern und in ber Körperwelt nur in unvollfommener Weise porbanden ift. Was nun die Beifterwelt betrifft, fo wird er bierburch dazu geführt alle endlichen Geifter nur als be= schränkte Beisen in bem unendlichen Geifte Gottes zu benken, so wie er alle besondere Körper nur als Theile ber gangen Rörperwelt sich bachte. Dag ibn bierbei eine Bergleichung ber Beifterwelt mit ber Korperwelt leitet,

<sup>2)</sup> Annot. maj. p. 48; eth. p. 329.

Gesch. d. Philos. x1.

bemerkt er selbst; so wie in bieser keine Absonderung bes einen Körpers von dem andern stattfindet, sondern nur wir in unserer abstracten Auffassungsweise bie Theile ber Rörperwelt von einander unterscheiben, so soll auch in ber Geifterwelt alles in ben einen unendlichen Beift gusammenfliegen 1). Er beachtet hierbei nicht, daß die gei= fligen Dinge burch ihr Gelbstbewußtsein und die Gelb= ftändigfeit ihres Denfens ohne Ruthun unferer Auffassungsweise sich von einander absondern. Aber es ift die Weise dieser Zeiten in ber Betrachtung ber forperlichen Natur vorherschend zu weilen und aus ihr Aufschluß auch über bas Geistige zieben zu wollen; auch Geuliner bat biefer Richtung feiner Zeit nicht widersteben fonnen. Er betrachtet baber Gott als ben unendlichen Geift, in weldem die endlichen Geifter ber Menschen ohne Unterschied ihren Ort haben und gleichsam zusammengefloffen find, weil fein Leeres fie icheibet. Noch einen Punft muffen wir bierbei erwähnen, welcher auch für ben Busammenbang ber Lehren in ber Cartesianischen Schule nicht un= erheblich ift. Wenn von der Schöpfung der Welt die Rebe ift, findet er es nothig Berftand und Billen Got= tes zu unterscheiben; Gottes Denken genügt nicht zur Berporbringung ber Welt, mit seinem Willen bagegen ift bas Bollbringen in einer unaussprechlichen Beise vereinigt 2). Wenn er aber bebenkt, wie Gottes Geift nur

<sup>1)</sup> Met. p. 116. Clariora haec evadent ex corporis comparatione simpliciter et corporum secundum quid seu corporum particularium. Hierbei beruft er sich auf Met. p. 238 sq., wo dies weitläuftiger auseinandergesest ist.

<sup>1)</sup> Met. p. 115 sq.

badurch unendlich sein fann, bag alle Unterschiede ber end= lichen Beisen bes geistigen Geins in ihm zusammengebn, weil sie sonft nur wie einzelne Körper einander gegenseis tia beschränken würden, so findet er auch ben Unterschied amischen Berftand und Willen in Gott bedenflich. Er fügt baber bingu, bieser Unterschied berube boch nur auf unserer Denkweise; in Gott seien Berftand und Wille eins 1). Daber findet er nur in der Bernunft, welche Berftand und Willen umfaßt, den wahren Rern bes geis ftigen Wesens, welchen wir Gott zuzuschreiben haben und burch welchen wir göttlicher Art sind 2). Deswegen liegt ibm auch in der Vernunftlosigfeit (brutalitas) des Körpers der zwingende Grund die forperliche Welt als bas Ge= schöpf Gottes von Gott zu unterscheiben. Aber auch biefen Unterschied zwischen Gott und seinem Geschöpf gesteht er doch nur unter der Bedingung zu, daß dadurch feine Beschränfung bes Seins Gottes gesetzt werbe; wir erfüllen dieselbe burch die Erkenntnig, daß alles, was in den Geschöpfen mahr und vollfommen ift, auch in Gott ent= weder wirklich oder in boberer Weise enthalten sei 3).

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 22. Vult etiam deus sine modo, neque voluntas ejus ad intellectum terminatur, aut contra; cumque nos intellectum et voluntatem in deo distinguimus, pertinet haec distinctio ad modos considerandi nostros. — In deo enim nulla possunt esse inter se distincta, — nam distincta ad se invicem limitantur ac sic imperfectionem aliquam involvunt.

<sup>2)</sup> Log. p. 506. Rationem esse veram imaginem divinitatis, cui cum probe conformamur animo et mente, jam bene rationales, jam boni homines et, quantum nobis datum est, divi sumus. Eth. p. 20; 322. Ratio autem est lex et imago dei in mentibus nostris.

<sup>3)</sup> Annot. maj. p. 22. Licet autem deus a creaturis distin-

Die Bernunft, bas Gottliche in unferm Geifte au pflegen, foll nun bie Aufgabe unseres sittlichen Lebens fein. Geuliner zeichnet fich baburch vor bem Descartes und vielen Cartesianern aus, bag er ber Ethif eine ausführliche Untersuchung zugewendet bat. Sie ift jedoch sebr einfach und tritt nur als eine Anwendung ber metaphpfischen Grundfäße auf. Rachbem Geulincx in seiner Metaphysif auseinandergeset bat, daß wir im Leiden und Wirfen nichts ohne ben Willen Gottes erfahren, welcher herr ift über leben und Tod, daß felbft die Beisbeit unserer Wiffenschaft nicht in unserer Dacht ftebt, baß alles uns genommen werden fann außer Gott 1), findet er bierin ben oberften Grundfat seiner Sittenlebre, wo bu nichts vermagft, ba moge auch nichts 2). Seine Cthif ift in ber That nichts weiter als eine Auseinandersetzung biefes Grundfages.

Er giebt sie in der Gestalt einer Tugendlehre. Die Tugend erklärt er als die einzige Liebe der rechten Bernunft 3). In dieser Erklärung scheinen ihm noch zwei Zusätze überstüffig. Daß die tugendhafte Liebe nur auf die rechte Bernunft gehn solle, ist zwar richtig, und weil oft etwas für Bernunft gehalten wird, was nicht Bernunft ist, könnte dieser Zusatz beliebt werden; aber in Wahrheit

guatur, non tamen ad illas limitari intelligitur, cum quidquid hae in se habent verae et perfectae naturae, totum id ille sibi formaliter aut eminenter vindicet.

<sup>1)</sup> Met. p. 36; 89. Omnia itaque a nobis possunt auferri praeter solum deum.

<sup>2)</sup> Ib. p. 37. Ubi nihil vales, ibi nihil velis.

<sup>3)</sup> Eth. p. 9. Ethica versatur circa virtutem. Virtus est rectae rationis amor unicus.

ift boch bie Vernunft immer recht und es ift mußig fie noch besonders als die rechte Bernunft zu bezeichnen 1). Much bag bie tugendhafte Liebe einzig auf bie Bernunft gerichtet fei, enthält einen entbehrlichen Bufat, ber nur zur Abwehr falscher Meinungen gemacht wird, benn wer Die Bernunft mahrhaft liebt, fann auch nur fie lieben 2). Als Liebe foll die Tugend betrachtet werden, nicht als eine durch Ubung gewonnene Gewohnheit im Guten; benn außerdem daß Geuliner auf außere übung wenig Gewicht legt 3), halt er die Gewohnheit überhaupt für feine Sache ber Bernunft, Die Leichtigkeit aber im guten Sandeln, welche wir durch die Gewohnheit gewinnen mogen, vielmehr für eine Belohnung ber Tugend, als für bie Tugend selbst, und bringt auf die ursprüngliche Rraft ber Vernunft fich jum Guten ju bestimmen, obne babei auf frühere Entwicklungen bes Lebens fich zu ftügen. Er frägt die Peripatetifer, beren Lehre er in diesem Punfte bestreitet, ob sie nicht vor der guten Gewohnheit ein sitt= liches Sandeln annehmen mußten, welches nur aus Tugend bervorgebn fonnte 4). Die tugendhafte Liebe foll ber Vernunft gewidmet sein, wiewohl sie auch gewisser= maßen als Liebe zu Gott betrachtet werden könnte, welder ber 3med aller Dinge ift und von allen Dingen baber mit natürlicher und verhängnismäßiger Nothwendig= feit geliebt wird 5); aber eben beswegen wird die Tugend

<sup>1)</sup> Ib. p. 35 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 36 sq.

<sup>3)</sup> Er ftreitet gegen die guten Berte. Ib. p. 43 sq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 39 sq.; 42 sq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 315. Deum esse amorem naturae, id est deum

nicht im eigentlichen Sinne als Liebe ju Gott erflart werben fonnen; benn auch die naturlichen Dinge und bie bofen Menschen lieben Gott mit biefer Liebe ber Natur. Die Liebe führt zum Gehorfam und bem ftarren Willen Gottes muffen alle Dinge gehorchen; es wurde baber ein mußiger Entschluß sein Gott zu gehorchen. Dagegen bem Gesete, welches Gott und in ber Vernunft gegeben bat, geborchen nur einige, bas find bie Guten, andere gebor= chen ihm nicht und bie werben bose genannt 1). Geulincx unterscheibet also ben allgemeinen Willen Gottes, welcher über alle Dinge unverbrüchlich bericht, und bas Gebot Gottes, welches er in unsere Bernunft gelegt bat, welchem wir aber nicht immer gehorchen. Un Diefes Gebot zu= nächst find wir in unserm sittlichen Leben gewiesen; mit Liebe follen wir es ergreifen und ihm gehorchen. Ihm zu widerstreiten ift Gunde; sie beruht in der Gelbstliebe und fieht ber Liebe Gottes ober ber Bernunft entgegen 2): in ibr begebren wir bas angenehme Gut und verschmäben bas sittliche Gut; benn bas angenehme Gut wird nur unser felbst wegen begehrt; die Liebe zu uns ift nur

esse id, quod omnes res naturali et fatali necessitate amant, sive interim etiam quaedam res hoc velint, sive nolint.

<sup>1)</sup> Ib. p. 30 sqq. Virtus est amor rationis et non tam proprie aut saltem non tam prope ipsius dei in se. Deo enim, quidquid agamus aut non agamus, necessario obedimus. — — Absolutae illi, verae et rigidae dei voluntati parere velle est actum agere; velis, nolis, parebis. — Deo necessario morem gerunt omnes, imo omnia, sed legi, quam deus nobis dixit id est rationi, parent aliqui et hi boni dicuntur, quidam reluctantur, et hi mali sunt. Ib. p. 322 sq.

<sup>2)</sup> lb. p. 316; annot. maj. p. 51. Philautia fons et origo omnis peccati. Disp. de humil. p. 325,

eine Liebe ber Leidenschaft 1). Geulincx verfolgt bie gebeimften Regungen ber Gelbftliebe um por ihr zu warnen. Nichts follen wir unsertwegen, alles nur ber Bernunft wegen thun. Wo fein vernünftiger Grund und treibt, fehlt die Liebe, welche und beberfchen follte. Richts follen wir thun, nur weil es gefällt 2). Unfere Liebe gur Bernunft foll feine Liebe ber Begierde fein, sondern eine in und thätige, ben vernünftigen Grund erspähende Liebe: fie foll nicht bas Gute wollen, weil es angenehm ift, aus einer Liebe, welche mit Luft verbunden ift, in ben fugen und garten Gefülen, welche und im Gebanken an Gott und Vernunft gleichsam schwelgen laffen, sonbern ber feste Wille nur Gott und ber Bernunft zu geborchen foll ber alleinige Grund unserer Tugend fein 3). Die beseligenden Gefüle ber Frommigfeit sollen Folgen, aber nicht Urfachen ber Sittlichfeit fein. Nichts follen wir unferer Glückseligkeit, sondern alles nur ber Pflicht wegen thun 4). Jebe instinctartige Thätigkeit, welche nur gur Befriedigung bes Naturtriebes und also zur Vermeidung

<sup>1)</sup> Eth. p. 27; 321 sq.

<sup>2)</sup> Disp. de humil. p. 325.

<sup>3)</sup> Eth. p. 19. Probi enim non primo tenere et suaviter erga deum ac rationem afficiuntur, ex qua deinde teneritudine ac suavitate moveantur ad obediendum deo ac rationi (is enim processus — vitio non caret) — — sed contra primo firmiter volunt deo ac rationi obedire.

<sup>4)</sup> lb. p. 219 sqq. Ad felicitatem nostram nihil, ad obligationem omnia referre. — Debemus nos habere mere negative ad beatitudinem nostram, id est propter beatitudinem consequendam nihil facere vel omittire debemus, sed facere debemus, quod jubet deus, mere quia jubet, et omittere, quod vetat deus, mere quia vetat.

einer Unluft ober zur Erreichung einer Luft geschiebt, ent= behrt baber bes sittlichen Beweggrundes, und wenn wir und ibr bingeben, fo vergeben wir ber Bernunft und leben in unsittlicher Gesinnung. Unter biesen Begriff ber instinctartigen Thätigfeit faßt nun Geulincx alle Sandlungen aus Leidenschaft; er zählt bazu auch die Sandlungen, welche bem Gewissen folgen. Denn bas Gewissen ift nur Instinct und bas gemeine Bolf, welches nur zur Beruhi= gung seines Gewiffens bas Rechte thun will, fann beswegen nicht wegen seines Geborfams gegen bie Bernunft gelobt werden. Es folgt nur dunkeln Untrieben, welche es nicht selten zu einem trüben und gegen fich selbst und gegen die Bernunft wuthenden Aberglauben verleiten 1). So wie in feinen theoretischen, so in seinen praftischen Borschriften will er sein Leben allein ber sorgfältigen Erforschung bes vernünftigen Grundes weihen; biesem allein will er in seinem Willen geborsam sein; bas ift bie Tugend. Gie besteht im festen Borfate zu thun, mas bie Bernunft geboten hat 2).

Daß diese Tugend nur eine ift, liegt in ihrem Besgriff. Daß wir viele Tugenden aufzuzählen pflegen, beruht nur darauf, daß wir die besondern Pflichten, welche aus der Tugend fließen, mit der Tugend selbst verwechsseln. Denn weil die Tugend in dem sesten Vorsage den

<sup>1)</sup> Ib. p. 330 sqq. Notandum etiam est, quam vulgas vocat conscientiam, esse meram passionem, nempe stimulum et instinctum in animo id exsequendi, quod ratio jubet. — Facile fit, ut pleraque, in quae per conscientiam stimulantur, sint illis obscura.

<sup>2)</sup> Ib. p. 25 sq.

Geboten der Vernunft zu gehorchen besteht, liegen eben so viele Pslichten in ihr, wie Gebote der Vernunft 1). Daraus kann man alsdann auch verschiedene Tugenden herleiten; aber für die Tugend selbst liegt nichts Wesent-liches in den verschiedenen Geboten der Vernunft, denn diese sind nur von zufälligen Umständen abhängig. Die Tusend selbst ist untheilbar, weil alle wesentliche Eigenschaften derselben nicht von einander getrennt werden können, wo die eine ist, auch die andere sein muß, wo die eine sehlt, auch die andere sein muß, wo die eine sehlt, auch die andere sehlen muß 2). Dies hindert sedoch nicht, besondere Punste in ihr zu unterscheiden, welche in jeder Tugendübung vorhanden sein müssen. Geulincr bezeichnet sie mit dem Namen der Cardinaltugenden und nimmt vier solcher Tugenden an, den Fleiß, den Gehorssam, die Gerechtigkeit und die Demuth 3).

Die Tugend des Fleißes besteht darin, daß wir den Geboten der Bernunft unser Ohr zuwenden. Der Bernunft fann Gehorsam nur unter der Bedingung geleistet werden, daß wir auf ihre Stimme horden und daher fann ohne Fleiß feine Tugend sein. Wir können in ihm zwei Punkte unterscheiden, die Absehr vom Fremden und die Einsehr des Geistes in sich selbst '). Die Absehr von den äußern und sinnlichen Dingen ist uns geboten, weil wir von Kindheit an den Sinnen zu folgen gezwungen sind, ihnen erst mißtrauen und unsern Geist von ihnen

<sup>1)</sup> Ib. p. 255.

<sup>2)</sup> lb. p. 262; 267.

<sup>3)</sup> Ib. p. 47 sq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 50. Aversio et conversio,

abziehen lernen muffen 1), um einzusehn, Daß im Ginnlichen nicht bas Wahre und bas Wefen bes Beiftes befteht. Die Einkehr in uns felbft ift uns geboten, weil wir die Gebote der Vernunft nur in und vernehmen fonnen. Niemand anders fann und unterrichten, was wir zu thun haben; forgfältig muffen wir in uns forschen um unter so vielem Schein, in welchem wir wandeln, an flas ren Aufblicken ber Vernunft, an bem, was uns obne Zweideutigfeit als wahr einleuchtet, auch über die Gebeimniffe ber Vernunft Licht zu schöpfen und baburch bie Bertrautbeit mit ibr zu gewinnen, obne welche bie Ginsicht in ihre Gebote nicht fein fann. Geulinex ftreitet bierbei gegen bas Unsehn frember Lehren. Wie fehr er auch bem Chriftenthume geneigt ift, wie gern er auch eingesteht, baß es Dinge giebt, welche wir nicht begreifen fonnen, über welche wir baber auch einer übernatürlichen Erleuchtung glauben burfen, auch über diese Dinge will er boch zuerft ben Ausspruch ber Bernunft in sich vernehmen. Wir wurben ber Offenbarung nicht vertrauen können, wenn bie Bernunft es uns nicht gebote 2). Diese Tugend bes Rlei-

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 50 sq., wo die verschiedenen Lebenkalter in dieser Beziehung geschildert werden. Eine Hülfe hierbei bietet die Mathematik, weil sie schon in jungen Sahren, welche für die Erkenntniß der reinen Sittlichkeit nicht geeignet sind, uns darauf ausmerksam macht, daß wir nur der Bernunft und dem Beweise trauen sollen.
Eth. p. 55. sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 51 sq. Ratio nunquam nisi intus et in mentis penetrali percipitur. — Nihil est tam magnum, sublime, sanctum, quod non aliqua ratione rationis examini subjiciatur. Etiamsi enim quaedam sint, quae captum rationis excedunt, — hoc tamen a quo rescivimus? Utique non nisi ab ea, quae id ipsum in nobis testatur, ratione.

Bes fehlt benen, welche nur ben dunkeln Aussprüchen ihres Gewissens folgen wollen 1).

Die zweite wesentliche Eigenschaft ber Tugend ift ber Geborsam gegen die Bernunft, so baf mir niemals thun, was sie verbietet, und alles zu ber Zeit vollbringen, wenn fie es gebietet. Es fann geschehn, daß wir hierin mit ben Gesetzen und Gewohnheiten ber übrigen Menschen nicht übereinstimmen. Auch bierin ftreitet baber Geulincx gegen die Autorität; nur die Autorität der Bernunft follen wir anerkennen. Wenn wir ihr folgen, werden wir wahrhaft frei fein, fogar in ben Banden ber barteften Sflaverei; benn frei ift zwar ein jeder, welcher thut, was er will, aber wahrhaft frei ift nur ber, welcher thut, was er beschloffen bat und was ibm gefällt. Eine solche mabre Freiheit genießt nur der, welcher von Leidenschaft frei un= ter allen Umftänden nur bas thut, was seine Bernunft beschlossen bat, und daher niemals etwas thut, was ibm nicht gefiele 2).

Die dritte Haupttugend, die Gerechtigkeit, sieht Geuslinck in dem richtigen Maße, welches uns die Vernunft vorschreibt. In ähnlicher Weise wie Aristoteles denkt er sich die Tugend als in der Mitte stehend zwischen einem Mangel und einem übermaße 3). Der Gerechtigkeit kommt es zu weder zu wenig noch zu viel zu thun. Gesnugthuung dem Gesetze ist ihr Streben. Dadurch, daß

<sup>1)</sup> lb. p. 331.

<sup>2)</sup> lb. p. 64 sqq.; 74 sqq. Fructus obedientiae est libertas. Nemini enim servit, qui rationi servit.

<sup>3)</sup> Doch foll die Tugend nicht als Mitte zwischen zwei Paffionen ober als mittlere Paffion gedacht werden. Ib. p. 274.

nicht mehr gethan wird, als die Vernunft befielt, hat die Tugend ihre Reinheit; badurch, daß sie das Maß erfüllt, hat sie ihre Vollfommenheit. Wir sollen bedenken, daß durch den geringsten Mangel oder Zusaß die Sache eine ganz andere Natur gewinnt. Das Wesen der Dinge gleicht den Zahlen, welche durch jede Abnahme oder Zusnahme eine andere Natur erhalten 1). Es ist überall die strengste Gesesmäßigkeit, was für das sittliche Leben Geusliner empfielt.

Aber nicht minder empfielt er uns die Demuth. Bielmehr bei dieser vierten Haupttugend verweilt er am längs
sten und in ihr sindet er die Vollendung aller Tugend 2). Sie besteht in dem gänzlichen Aufgeben seiner selbst, ins
dem man in der Liebe zur Vernunft oder zu Gott gar
feine Rücksicht auf sich zu nehmen hat 3). Aus zwei Theis
len sett sie sich zusammen, aus dem Hindlicken auf uns
und aus dem Wegblicken von uns 4). Das hindlicken
auf uns führt zur Selbsterkenntnis. In ihr werde ich
gewahr, was die Metaphysik lehrt, daß ich in dieser Welt
ein Zuschauer bin, welchen Gott des schönsten Schauspiels
gewürdigt hat; aber nur ein Zuschauer; denn der Körper,

<sup>1)</sup> Ib. p. 82 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 99. Haec est virtutum cardinalium summa et virtus, cum adhuc in diligentia, obedientia, justitia versatur, rudis est; humilitas circulum absolvit; ultra eam virtuti nihil addi potest.

<sup>3)</sup> Ib. p. 103. Amor enim dei ac rationis — — hoc agit in amante, ut se ipsum deserat, a se penitus recedat, nullam sui rationem ducat. Ib. p. 107. Humilitas est incuria sui.

<sup>4)</sup> Ib. p. 107. Partes humilitatis sunt duae, inspectio sui et despectio sui.

welchen ich ben meinen nenne, bewegt fich zwar nach meinem Willen; aber ich setze ibn nicht in Bewegung; alles, was außer mir geschieht, hängt nicht von meinem Willen ab; ein anderer muß meine Sandlung beleben, damit fie außer mir Kraft gewinne; in dieser Maschine ber Belt fann ich weder etwas bilden, noch umbilden, weder schaffen, noch zerftoren 1). Auch daß ich Buschauer biefer Welt bin, babe ich nur von Gott; unter ben erftaunliden Bundern, beren Schauspiel zu erbliden er mich gewurdigt bat, bin ich felbst als Buschauer bas größte und beständige Bunder 2). Aus diesem Einbliden in uns felbft fließt aber bas Wegbliden von uns in naturlicher Folge. Ber begriffen bat, daß er in biefer Belt nichts vermöge, ber wird erfennen, daß er nichts wollen solle; dies ift bie Regel ber Sittenlehre: wo bu nichts vermagft, ba moge auch nichts. Ich bin gang Gottes, in meinem Leben und in meinem Tode, in meinem Thun und in meinem Leiden; ihm foll ich daber auch ganz mich überlaffen, ohne alle Rudficht auf mich, ohne um meine Glückselig= feit, meine Seligfeit ober meinen Troft zu forgen, nur auf meine Pflicht bedacht 3). Sieran ichließt fich alsbann eine weitere Auseinandersetzung unserer Pflichten an.

<sup>1)</sup> Ib. p. 107 sqq.; 121 sq.; 125. Sum igitur nudus spectator hujus machinae; in ea nihil fiago vel refiago, nec struo quidquam hic, nec destruo; totum id alterius cujusdam opus est.

<sup>2)</sup> Ib. p. 141 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 144. Consistit ea despectio in mei ipsius derelictione, qua ego deo, cujus — — totus sum, — — totum me relinquam, transcribam, dedam, — — non quod mihi lubet, sed quod deus jubet, curem, non de mea felicitate, beatitudine, solatio, sed de mea obligatione laborem.

Sie forbert, baf wir ben Tod weber icheuen, noch fuchen, baß wir vielmehr bie Stelle, welche wir erhalten baben, behaupten, nicht allein für uns, sondern auch für bas Menschengeschlecht, seine Fortpflanzung und sein geiftiges Wohl arbeiten, weil Gott es einmal auf biese Erde und über die Dinge bieser Erde geset hat 1). Auch auf die verschiedenen Stände bes bürgerlichen lebens nimmt Beulincx hierbei Rudficht; jeder foll seinen Beruf sich wählen und in ibm fleißig sein 2). Erbolung ift babei nicht verboten; vielmehr follen wir Scherzen und Spielen und ben Freuden des Lebens, selbst einer beitern Thorheit zur rechten Zeit und bingeben, bamit ber nachgelaffene Bogen frische Kräfte gewinne 3). Aber alles dies fieht unter ber Bedingung, daß ich in Arbeit und Erholung mit meinem Schidsale zufrieden bin, wie gering es auch sein moge. Nicht unsere Glückseligkeit, sondern unsere Vflicht follen wir in allen Lagen bes Lebens bebenken; wohin Gott und ruft, dabin follen wir geben; ibm verdanten wir und gang, ihm follen wir uns gang wiedergeben. Dann er= wartet uns die Frucht der Demuth, die Erhabenheit der Gesinnung, welche burch fein Schicksal gebeugt werben fann 4).

In den Begriff der Demuth hatte Geulincr schon als les gezogen, was er als wesentlich für das sittliche Leben ansah; daher schloß er auch die Ausgabe seiner Ethik, welche er selbst besorgte, mit den Untersuchungen über die

<sup>1)</sup> Ib. p. 178 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 191 sqq.

<sup>3)</sup> lb. p. 199 sqq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 243.

Demuth. Seine weitern Untersuchungen bringen nur einzelne Puntte ausführlicher zur Sprache. Seine Lehren von den besondern Tugenden, welche auf besondere Pflich= ten fich beziehn, gebn nicht einmal in ben Abtheilungen, welche über die religiösen und burgerlichen Pflichten bandeln, auf eine fruchtbare Beise in die Untersuchung ein. Er schließt baran Betrachtungen über ben 3med unseres Sanbeins an, in welchen er ben ichon berührten Gegensat ausführt zwischen ber Liebe Gottes ober ber Bernunft, welche bem fittlich Guten fich zuwendet, und der Gelbft= liebe, welche bas angenehme Gut sucht. Derfelbe Begensatz wird noch einmal in einem andern Abschnitte vorgenommen, in welchem er vom lobn der Tugend und von ber Strafe bes Lafters handelt. Sein entschiedener Streit gegen die Gludfeligfeitslehre, Die Gelbstfucht und ben Eigennut tritt hierbei auf bas beutlichste bervor, in= bem er sorgfältig ben 3med ober bie Folge ber Sand= lung vom Zwede bes Sandelnden ober bem sittlichen Beweggrunde unterschieden wiffen will. Seinen Beweggrund findet ber Sittliche nur in ber Bernunft, bagegen die Folge der sittlichen Sandlung ift in naturlicher Weise die Gludseligkeit bes Sittlichen, indem der Gute noth= wendig mit sich selbst, mit andern Guten, ja mit Gott befreundet ift und in der Tugend, ihrer Burde, der Beisheit, dem innern Frieden und der Erhabenheit über jedes Geschick seine Glückseligkeit findet. Unsere Glückseligfeit besteht darin, daß uns alles nach Wunsch geht; bem Tugendhaften aber kann nichts begegnen, mas nicht seinen Bunschen entspräche, weil er nichts anderes will, als was die Bernunft will, und die Bernunft die Welt

beberricht. Das leben bagegen beffen, welcher nur fich selbst liebt, wird unglückselig sein muffen, weil er mit Sorgen um Dinge fich qualt, welche weit über feine Macht geben. Besonders bebt Geulincx bervor, wie ber Gelbstfüchtige in ber Bereinsamung seines lebens feine Strafe finde 1). Etwas weitläuftiger behandelt Geulincr bas Berbältnif bes sittlichen Lebens zu ben Leibenschaften wegen bes Streites, in welchem er über biesen Punft mit Descartes fieht. Wir haben ichon bemerft, bag er bie leibenden Erregungen unserer Seele von unserer Reigung ihnen Einfluß auf unser Sandeln zu gestatten forgfältig unterscheibet. Jenen bat und unser Geschick unterworfen; wir follen und ihnen unterziehn ohne Murren; biefer bagegen follen wir widerstebn. Die leibenden Erregungen find weder gut noch bose; ihnen aber zu folgen, anstatt ber Vernunft zu gehorchen, bas ift boje 2). In Beziehung auf bas Berhalten zu ben leibenden Erregungen fest Beuliner bas leben bes Bolfes bem leben ber Philosophen entgegen. Das Bolf folgt nur feinen leidenden Erregungen; wenn es seinem Gewissen folgt, so ift bas nichts anderes 3). Unter den Philosophen verfteht Geuliner die Stoifer, mit beren Sittenlehre er manches gemein bat, beren Vorschriften er oft mit Lob anführt; aber daß fie bie leibenben Erregungen unserer Seele unterbruden mochten, daß fie ein Leben gegen die leidenden Erregungen empfehlen, barin sieht er boch nur eine andere Art der

<sup>1)</sup> Ib. p. 357 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 426 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 330 sqq.

Leibenschaft, ben philosophischen Stolk 1) Beiben Fehlern fest sich bas driftliche Leben entgegen, welches um die leibenden Erregungen ber Seele fich nicht fummert, weder ibnen folgt, noch gegen fie ftreitet, fonbern nur ber Bernunft gehorsam ift. Mit, aber nicht aus leidender Erregung foll ber Chrift handeln; er unterwirft fich, felbst wenn die leibenden Erregungen die Forschungen seines Fleißes ftoren follten; er entfagt allem, was ihm verfagt wird, und findet fich in bas barte Gefchick, welches ibm Arbeit im Schweiße seines Angesichts auferlegt und ihm nicht gestattet Gott und geistige Dinge ohne die Trübung finnlicher Bilber zu erfennen. Durch ohnmächtigen Rampf gegen die Lage ber Dinge, wurde er die Sache nur schlimmer machen 2). Gine völlige Entsagung auf uns felbst ist der Inhalt dieser Lehre. Um Luft oder Unluft bes Fleisches haben wir nicht zu forgen, eben so wenig um das Urtheil der Welt, am wenigsten um die Folge= richtigfeit in ber Durchführung unserer Entschlüffe. In ber Sartnädigfeit einen einmal gefaßten Entschluß auszuführen fieht Geulincx ben Teufel. Nur wenn bie Bernunft es befielt, sollen wir fortfahren, aber eben so gern ablaffen, wenn die Pflicht es forbert 3). Bon der Entfagung auf alle Macht in ber Außenwelt fteigt Geulincx gu ber Entsagung auf und felbst empor. Wir follen und

<sup>1)</sup> Ib. p. 333 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 337 sqq. Qui vero probi sunt, — — nec ex passione agunt, in quo est manifesta impotentia et effoeminatio, nec contra passionem agunt, in quo est manifesta insania aut immanitas, sed praeter passionem. — — Bonos saepe agere cum passione, nunquam vero ex passione.

<sup>3)</sup> lb. p. 350 sqq.

Gott ergeben; das ist unsere Demuth, die Krone unserer Tugenden. Wir sind Geschöpfe Gottes, in welchem wir alles unser Sein haben; den Grenzen, welche er uns setze, sollen wir uns nicht entziehen wollen, den leidenden Erzregungen, welche er uns schickt, sollen wir uns unterwerzsen; dazu hat er uns die Vernunft gegeben, welche doch nicht unser Ich ist; denn wir haben sie nur als seine Gabe zu verehren; wir stehen nur im weiten Umfange seiner Gnade; gegen uns selbst sollen wir uns nur verzneinend verhalten 1).

Diese Lebren über bas sittliche Leben zeigen nun mobl beutlich, wie weit Geulincx in seinen Folgerungen aus Cartesianischen Grundsägen über bas binausgegangen war, was fein Lebrer gewollt batte. Descartes batte fich begnügt die Grundfäße ber Metaphysif in sehr allgemei= nen Zügen zu entwerfen; aber tiefer in fie einzugehn um ibre Folgerungen zu erschöpfen war seine Sache nicht ge= wesen. Rur einmal, meinte er, mußte man fie in bas Auge fassen um nachber ben Untersuchungen sich binzuge= ben, auf welche burch Sinne und Einbilbungefraft Phyfif und Mathematif uns führten. Dabei hatte er wohl nicht die Gewalt bedacht, mit welcher die Forschungen ber Bernunft und feffeln, wenn fie und einmal ergriffen haben. Er verschmähte die Meinung ber Welt nicht, ebenso wenig die Luft, welche leibenschaftliche Erregungen unserer Seele gewähren; ber Glückseligfeit in einer mäßigen Erregung unferes Beiftes glaubte er leben zu burfen, indem er von der Bernunft hoffte, daß sie folche Erre-

<sup>1)</sup> Ib. p. 341.

gungen zur Hälfte bulben, zur Hälfte in gebührenden Schranken halten würde. Aber er bedachte nicht, daß tiefere Geister mit dem Markten um Leidenschaft und Bersnunft sich nicht würden befriedigen können, daß sie vielsmehr für die Vernunft die volle Herrschaft einfordern würden.

Bei Geuliner seben wir nun gwar, bag er feinem Lehrer nicht untreu wird in der Aufmerksamfeit, welche er ber Mathematif und ben Naturwiffenschaften ichenft; aber bei weitem mehr gilt ibm boch die Metaphysif und die Ethif. Er bat es fich gemerft, bag wir ausgeben follen von der Erkenntnig unser selbst und daß nicht allein das Beiftige uns zunächst liegt, sondern auch viel beffer und wichtiger ift, ale bas Körperliche. Der Gegenfat wischen Körperlichem und Geistigem wird nun mit aller Strenge von ihm geltend gemacht und ohne allen 3weifel ftebt es ibm fest, daß jede Annahme einer Bermischung ober einer Wechselwirfung awischen beiben Bebieten bes Seins nur eine Erschleichung poraussetzen wurde. Die Schwierigfeiten, welche aus biesem Dualismus in ber Betrachtung ber weltlichen Dinge fließen, erkennt er an und zögert nicht einzugestehn, daß wir sie nur durch Unnahme eines unbegreiflichen Grundes aller Dinge über= winden fonnen. Aus der Idee des Unendlichen aber, welche unserer Vernunft eingeboren ift, aus welcher allein alles endliche Dasein begriffen werden fann, ift uns bas Sein Gottes gewiß und wenn wir ben Gedanken Gottes einmal gefaßt haben, können wir auch nicht anders als alles weltliche Dafein auf ihn zurudführen; benn bie beschränften und besondern Weisen bes Geins, welche wir

ben weltlichen Dingen beilegen, muffen als Beifen bes unendlichen und allgemeinen Seins gedacht werben. Diese Denkweise wird nun angewendet auf das geistige und auf das förperliche Sein, boch nicht in gang gleicher Weise. In ähnlicher Weise wie Descartes, nahm Geuliner gum Theil das Rörperliche zum Magstabe für die Beurtheilung bes Geiftigen. Obne Rudficht barauf zu nehmen, baß Die einzelnen Geister zeitlich ben Inhalt ihres Lebens sich entwickeln muffen, daß fie ihr Denken und ihren freien Willen jeder für fich baben und durch ihr Gelbfibewußtsein und ihre freien Thaten sich von einander abscheiben, ohne beswegen einander gegenseitig beschränken au muffen, muthet Geulincx uns ju die einzelnen geiftis gen Wesen nur als eine Summe, als eine unendliche Beifterwelt, welche bem emigen und unendlichen Gott gleich ift, uns zu benfen, so wie die Körperwelt ohne Abschnitte in unendlicher Ausbehnung ihr Besteben bat. Daraus fliegt bann, bag von einer mabren Gelbständigfeit der Beifter nicht die Rede fein fann. Wir find Stlaven Gottes; alles, was in bejahender Beise in uns vorbanden ift, ift nur ein Theil Gottes: was aber in verneinender Beife und zugeschrieben wird, gebort unserm Wesen nicht an. Dies ift die Demuth, welche wir als bie Bollendung unserer Tugend, begen sollen. Wenn jeboch Beulince ber Unendlichfeit ber Körperwelt seine Bebanten zuwendet, fo findet er fich außer Stande den Magftab nun auch umgefehrt von ber Beifterwelt auf die Rörperwelt anzulegen. Bielmehr obgleich wir die Körperwelt als unendlich und untheilbar uns benten muffen, wie die Beifterwelt, fo haftet boch an ihr eine unbesiegs

bare Unvollfommenheit, weil sie nicht allein träge und nur leidend, sondern auch gedankenlos und ohne Bernunft ift. Ihrem Wefen fehlt bas, worauf wir allen Werth legen muffen, und baber fann ihr nur ber niedrigfte Grad bes Seins zugestanden werben. Sie fann nur ein Wertzeug fein, welches Gott zu seinen unerforschlichen 3weden gebraucht. Ewigfeit fann ihr nicht zufommen; weil sie als Wertzeug gemacht und geworben sein muß; sie muß einen geistigen Urbeber haben, weil alles, was macht, auch wiffen muß, daß es macht, obgleich fie vor aller Bewegung und also auch vor aller Zeit sein muß. werden wir nun boch genöthigt, obgleich Geulincx sonft Die Möglichkeit einer Wirfung bes Geiftes auf ben Rorver leugnet, eine Schöpfung ber Körperwelt burch ben unendlichen Geift Gottes anzunehmen. Es ift bies ein unergrundliches Bebeimniß; aber in Gott ift alles begriffen, wenn auch nicht wirklich, boch in einer böbern Weise. In einer solchen höhern Beise ift auch die Rör= verwelt in Gott und erhält von ihm die Bewegung, burch welche die zusammenhängenden Theile der ausgedehnten Natur gerbrochen werben. Das Schaffen Gottes ift nichts anderes, als daß alles in ihm enthalten ift in einer bo= bern unbegreiflichen Beise. hieraus erflärt sich die Berbindung der Körperwelt mit der Geifterwelt. Es find ewige Gesetze Gottes, nach welchen er bestimmt bat, daß bie Bewegungen in ber Körperwelt und die Beränderun= gen in ber Beifterwelt mit einander in Übereinstimmung ftebn muffen. Wunderbar ift biefer Zusammenbang, aber wunderbar nur für uns, welche wir durch die Schranfen unserer Bernunft abgehalten werben bie Gesete und Zwecke Gottes zu begreifen. An ein zeitliches Eingreisfen Gottes in die Erscheinungen der Welt, wie man die Occasionalisten beschuldigt hat es zu Hülfe zu rufen, denkt dabei Geulincx nicht, vielmehr läßt er alles nach den ewigen Gesehen Gottes geschehn, von welchen er Körperliches und Geistiges in gleicher Weise abhängig macht.

Wenn man nun die deutlich ausgesprochene Reigung beachtet alle mabre Erfenntniß auf die Bernunft und alle Erfenntniß ber Bernunft auf Die Erfenntnig Gottes ober bes allgemeinen Grundes aller Dinge gurudzuführen, fo ift es begreiflich genug, wie Geuliner bazu gelangt Gott als ben einigen Beift, welcher als wahre Subfianz alle besondern Geifter ober besondern Weisen bes geiftigen Lebens in fich enthält, zu betrachten und ihm alle Macht in der Hervorbringung der weltlichen Dinge beizulegen. Schwieriger bagegen burfte es icheinen zu erflären, warum er boch von bieser Reigung sich nicht bazu fortreißen läßt bas weltliche Dasein ganz in die allgemeine Macht Got= tes aufzulösen. Doch wird man ben Grund biervon in bem Berfahren erbliden fonnen, welches er von Descar= tes überfommen bat. Reben ben rationaliftischen Grundfägen feiner Forschung gilt ibm zur Richtschnur die Beife, wie fie und zum Bewußtsein fommen. Bon allen vernünf= tigen Grundfägen, von unserer Bernunft selbft miffen wir nur aus ber Erfahrung. Ausgehend von bem Grundfate, ich bente, also bin ich, ift die innere Erfahrung unferes Denfens und Seins für Beulincx ber Grund aller Gewißbeit. Daber will er feine Rechenschaft geben über bie Bernunft und ihr Leben; wer sie erfahren bat, weiß, was fie ift. Aber mit diefer Erfahrung und Unschauung ber

angebornen Vernunft verbindet sich auch bas Bewußtsein unserer Schranten, bas Bewußtsein ber Gunbe, unserer leidenden Erregungen und ber Körperwelt; alles dies muffen wir fur mahr halten um nicht Gott bes Betruges ju beschuldigen. Da befennt nun Geuliner, bag wir freilich vom Begriffe Gottes, bes Grundes aller Dinge, ausgebn mußten, wenn wir rein philosophiren wollten; aber wir hatten auch auf unser Elend Rudficht zu nehmen. Nur Gott ober von der Materie losgelöfte Engel würden rein philosophiren fonnen; in uns bagegen ift zwar etwas Göttliches, welches uns faat, baf bie Dinge nicht fo find, wie unfer Verftand fie benten muß, aber wir können uns doch von dieser unserer Denkweise nicht losmachen. Immerbin mogen wir uns fagen, bag bie finnlichen Beschaffenheiten nicht vorhanden find, wir empfinden fie boch; immerbin mögen wir den leidenden Erregungen feinen Ginfluß auf unsern Willen gestatten, un= fer Begehren ergreifen fie boch. Da erkennt Geulincr einen großen Theil ber menschlichen Weisheit barin, baß wir mit Gleichmuth unsere Unwissenheit über vieles er= tragen, und ergiebt sich in die Rothwendigfeit über die sinnliche Welt Sypothesen zu folgen. Es gebort zu fei= ner Demuth ber Berwegenheit zu entsagen, welche Got= tes Wesen und 3wede erforschen will. In Diesem Sinne widersteht er ber Reigung seines Rationalismus alles auf Gottes Substanz und Macht zurudzuführen. Das Dafein der Körperwelt fonnen wir nicht leugnen; ihre Unvolltommenheit, ihre Bernunftlosigfeit durfen wir nicht in Gott fegen; wir haben fie nur als Gefcopf zu betrach= ten, beffen Wahrheit zwar in einem höhern Sinn in Gott

ift, beffen Schranken aber nur aus Gottes unerforschlichem Willen bervorgebn. Cbenfo ift es mit und Menschen, welche wir mit einem Körper verbunden find und baber auch nur als Geschöpfe Gottes betrachtet werben fonnen. Diefe Schöpfung ift eine munberbare Sugung bes göttli= den Willens, welche wir nicht leugnen, aber ebenfo me= nig begreifen fonnen. Wenn Descartes verschiedene Gi= genschaften Gottes neben einander gestellt batte, so batte Geulincx gegen biefes Berfahren fein Bebenten; er bielt es für nöthig, daß ihre Berträglichfeit mit einander nach= gewiesen würde 1). Dennoch fand er zwei Eigenschaften Gottes von der Art, daß er verzweifelte ibre Bereinbar= feit bartbun zu fonnen; es find bies bie Bute Gottes, welche die sittliche Ordnung verlangt und jede Gunde verabscheut, und die Macht Gottes, welche alles bewirkt, auch die fundhafte Sandlung. Wir sollen nicht fagen, daß Gott der Urheber der Sunde sei, aber der Urbeber ber Ratur ift er, zu welcher auch die fundbafte Sandlung gebort. In Gleichniffen sucht uns Geuliner zu veranschaulichen, daß Gott Ordnung und Bernunft sei, aber auch nebenbei noch bie Natur begründen fonne; aber er bescheibet sich auch, daß in solcher Beise bie Schwierig= feit nicht beseitigt werden fonne, und gesteht ein, baß Gottes Wirfen in aller Natur und unbegreiflich fei. Diefer Gebanke bat nicht allein feine Beziehung auf bie Sunde, fondern erftredt fich über die Schöpfung ber gangen Welt und ihrer Wirfungen in unserer Seele. Wir erfennen wohl, daß Gott alle biese Dinge macht, aber

<sup>1)</sup> Annot. maj. p. 19.

wie er fie machen fonne, bas ift und verborgen 1). Da= ber eifert Geulincx gegen bie, welche Gottes Wesen gang zu erfennen sich unterfangen und seine Unbegreiflichkeit nicht zugeben. Er betrachtet fie als die Feinde ber Frommigfeit und ber Religion. Wenn wir Gottes Wefen burchschauten, wurden wir ihn nicht anzubeten baben. So fett er die Thatsache der Erfahrung, welche uns belebrt, daß die Welt ift, welche uns schließen läft, daß Gott fie gemacht bat, ben Erfenntniffen entgegen, welche wir von Gott aus ben Begriffen unserer Bernunft haben. Diese lassen und Gottes ewiges Wesen und die Gigen= schaften, welche ihm an sich zukommen, jene aber seine Birffamfeit in ber Welt erfennen. Man wurde fagen tonnen, aus bem Begriffe Gottes gebt und nur feine Substang mit ihren ewigen Eigenschaften bervor, seine Wirtsamteit aber in Erschaffung, Erhaltung und Regierung ber Welt erkennen wir nur aus den Thatsachen der Erfabrung obne fie begreifen zu fonnen.

## Drittes Kapitel.

## Benedict Spinoza.

Nur wenige Jahre später als Geulinck trat in demselben Lande und unter denselben Anregungen der Cartestanischen Philosophie Spinoza mit seiner Lehre hervor, welche in einem ähnlichen Sinn, nur viel entschiedener

<sup>1)</sup> Eth. p. 32 sq. not. Ineffabilitas ejus (sc. dei) — — in eo versatur tota, ut et facere ipsum scire nos, et quomodo faciat, nescire nos, clarissime recognoscamus.

von dem Kührer ber Schule abweichend bie Folgerungen bes Rationalismus zog. Wir haben zwar feine Nachricht darüber, daß ihm Geulincr's Lehren zu Ohren gefommen waren; es ware jedoch ein Wunder gewesen, wenn dies nicht geschehen wäre, ba in berselben Zeit, als Geulincx zu Leiden mit der Misgunst der Theologen zu fampfen hatte, Spinoza zu Rynsburg an den Thoren von Leiden lebte. Punfte ber Übereinstimmung und ber Abweichung stimmen in gleicher Beise bafur, bag bie Auffassung ber Cartesianischen Lebre, welche wir bei Geuliner gefunden haben, von Spinoza nicht unberücksichtigt blieb. Man wird zuweilen febr lebhaft baran erinnert, baf bie Fortpflanzung philosophischer Lehren nicht allein Sache ber Litteratur ift, und zu folden Erinnerungszeichen gebort auch bas Berhältniß, in welchem wir uns die Lehren ber beiben bedeutenoften niederländischen Cartesianer zu benfen baben.

Spinoza wurde am 24. November 1632 zu Amfterbam geboren. Seine Eltern waren vermögende Handelsleute, von Abstammung Portugisische Juden. Er erhielt
ben Bornamen Beruch, welchen er später in Benedict
übersetzte. Bon seiner Kindheit an wurde er in der Berehrung der heiligen Schrift erzogen 1), und da Talent
und Neigung ihn gelehrten Untersuchungen zuwandten, erhielt er einen Unterricht, welcher ihn zum Rabbinat befähigen sollte. Seine Denkweise über Religion war sedoch
freier, als daß er lange in Einigkeit mit der Synagoge
hätte bleiben können. Er wurde seiner religiösen Mei-

<sup>1)</sup> Tract. theol. pol. 9 p. 121.

nungen wegen angeklagt und mit bem Unathem belegt. Bierüber batten bie Juden einen so beftigen Saß auf ihn geworfen, daß er einem mörderischen Angriffe ausgeset war. Deswegen verließ er Umfterdam und wohnte erft ju Ryngburg bei Leiden, bann ju Borburg beim Saag, zulett im Haag selbst. Von ber Theologie war er zur Philosophie geführt worden. Über die jüdische Theologie, beren Erforschung seine Jugend beschäftigt batte, wie man aus feinen Schriften fieht, fällte er fein gunftiges Urtheil. Weder Moses Maimonides, noch die Rabhalisten fanden seinen Beifall 1). Schon zu Amsterdam war er über ben Rreis Judischer Gelehrsamfeit binausgeführt worden. Er batte Lateinisch gelernt von einem Argt van ben Enbe, welcher in dem Rufe ftand feinen Schülern gelegentlich auch freigeisterische Ansichten mitzutheilen. Bu ber Tochter besselben hatte Spinoza eine Neigung gefaßt, bie aber nicht erwidert wurde. Bon der Griechischen Sprache batte er feine so genaue Renntniß um sich ein Urtheil über bas neue Testament zuzutrauen 2). Unstreitig war es seine Absicht bei biesen Beschäftigungen mit ber Lateini= ichen Sprache in die Gelehrsamfeit der neuern Zeit einzu= ruden. Denn mit ben alten Schriftstellern finden wir ibn wenig vertraut und die Wiffenschaft ber Alten schäpte er nicht febr; bagegen fannte er ben Cartefius febr genau und die Lehren Bacon's, Hobbes, Machiavelli's wußte er zu benuten. Was die neuere Mathematif und Physif gebracht hatten, leitete fein Urtheil ohne es zu feffeln.

<sup>1)</sup> Über Maimonides s. besonders tract. theol. pol. 7 p. 99 sq.; über die Kabbala ib. p. 91; 9 p. 121.

<sup>2)</sup> Tr. theol. pol. 10 p. 136.

Dhne Zweifel, mar bie Richtung, welche Descartes ben wissenschaftlichen Forschungen gegeben batte, ber mächtigfte Untrieb seines wissenschaftlichen Lebens. 3br bat er fast alle feine Runftausbrude entnommen, mit ihr hat er bie Methode gemein; ihr gehört ber Gebanfenfreis an, in welchem er sich bewegt; nur zu schärfern Folgerungen spannte er fie an. Wenn er einem Schüler noch nicht bie Reife bes Geiftes gutrante, welche fur bie bobern Ginfichten seiner Philosophie verlangt werde, bann unterrich= tete er ibn in der Cartesianischen Lebre und fügte nur Andeutungen bingu, welche zu weiterem Rachbenken erwe= den follten. Begen Descartes erscheint er wie ein Schuler, welcher bem Unterrichte entwachsen ift. Er balt es nun für nothig gegen die Geffeln ber Schule angutampfen, in welchen er seine ebemaligen gurudgebliebenen Mitschüler noch schmachten fieht. Bon bem Zeitpunfte an, wo wir eine genauere Runde über die philosophischen Bedanfen Spinoza's erhalten, finden wir ihn fest in seinen Grundfägen und in allen Sauptsachen fertig. Schon ale er gu Rynsburg lebte, in seinem 29 Jahre, erklärte er fich gegen Descartes und gegen Bacon; schon bamals war seine Ethif in Arbeit und ichon im Jahre 1665 war fie fertig. Er wollte fie herausgeben, verschob es aber, weil er theologische Händel fürchtete 1). Roch ehe er etwas in Druck gegeben hatte, mar unter ber Sand ber Ruf feines philosophischen Geistes verbreitet worden. Zuerft 1663 erschien von ihm eine Auseinandersetzung ber Lehren, welde Descartes im 1. und 2. Buche ber Principien ber

<sup>1)</sup> Ep. 1; 2; 18; 19; 36.

Philosophie gegeben batte, in geometrischer Beweisführung, begleitet von metaphyfischen Gebanfen im Ginn ber Cartesianischen Schule. Für einen Schüler, welchem er seine Lebren nicht offen mittbeilen wollte, batte er biese Schrift aufgesett 1). Alebann ließ er 1670 ohne seinen Namen seinen theologisch-politischen Tractat erscheinen, in welchem er die Autorität der Religion über die Philoso= phie bestritt und beiben ihre abgesonderten Schranfen anzuweisen suchte. Diese Schrift, ben Freigeistern seiner Beit eine willtommene Waffe, verbreitete feinen Ruf allgemein. Er ftand in Berfehr mit ben berühmteften Belebrten feiner Zeit. Gine Professur ber Philosophie in Beidelberg wurde ibm angeboten. Er aber fürchtete theologische Beschränkungen; sein Sinn war weber auf Rubm, noch auf Gelb gewendet. Er begnügte fich mit seinen philosophischen Forschungen, in ber Überzeugung, daß er die mabre, wenn auch nicht die beste Philosophie besitze 2); eine philosophische Schule zu stiften batte er nicht ben Chrgeiz; zur Beruhigung seines Gemuths follte ibm seine Philosophie dienen. Und so führte er ein zurückgezogenes Leben in äußerster Mäßigkeit. Von Johann be Witt batte er ein fleines Jahrgeld erhalten; ein ähnliches feste ihm ein Freund in seinem Testamente aus, nachdem er größere Unerbietungen abgelebnt hatte; fonft reichte für seine geringen Bedürfnisse ber Erwerb aus, welchen er aus bem Schleifen optischer Glafer zog. Sein ftilles Leben ift nicht ohne rubmliche Buge ber Entsagung, ber

<sup>1)</sup> Ep. 9 p. 423.

<sup>2)</sup> Ep. 74 p. 612. Nam ego non praesumo me optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere scio.

Dulbsamfeit, bes Muthes. Er arbeitete bei frankem Rorper beharrlich fort an der Entwicklung der Lehren, welche er zur Förderung wiffenschaftlicher Ginficht und zur Siderung bes praftischen lebens für ersprieslich bielt. Auch unbedeutendere Untersuchungen wurden babei von ihm nicht verschmäht. Gine Bebräifche Grammatif batte er für ei= nen Freund entworfen; eine Schrift über ben Regenbogen batte er geschrieben, eine Sollandische Übersetzung des alten Testaments unternommen; Die beiden lettern Berfe verbrannte er furz vor seinem Tode. Zulett arbeitete er an einem politischen Tractat, ben er nnvollendet que rudließ. Noch an eine andere, für feine Philosophie wich= tigere Schrift bachte er. Schon seit 1663 arbeitete er an ibr 1); sie mochte ibm aber unerwartete Schwierigkei= ten entgegensegen; obwohl er fie fortwärend in Gedanken behielt, fam er mit ihr nicht zu Stande; nur bas Bruchftuck eines Entwurfs ift uns von ihr erhalten worden. Es ift dies seine Abhandlung über die Berbefferung bes Berstandes. Unter diesen Arbeiten verzehrte fich sein Körper, der an der Schwindsucht litt. Plöglich ftarb er Rach seinem Tobe erschienen alle Die Schriften und Bruchstude, welche er hinterlaffen batte 2).

Die dürftigen Nachrichten, welche wir über bas Leben Spinoza's aus ben Berichten seiner Gegner und Freunde, aus seinen Schriften und seinem spärlichen Briefwechsel entnehmen können, lassen uns über seinen Bildungsgang

<sup>1)</sup> Epist. 8 p. 421.

<sup>2)</sup> Ich gebrauche die Sammlung feiner Berke, welche Paulus (Jenae 1802) herausgegeben hat und citire die Seitenzahlen der Orizginalausgaben, welche in diefer Sammlung beigefett find.

manche Rathsel gurud. Den Bermuthungen, burch welche man sie zu lösen gesucht bat, wird man aut thun keinen zu weiten Spielraum zu verstatten. Wir haben unsere Meinung icon ausgesprochen, daß die Lehren feiner Phi= losophie wesentlich in ber Cartesianischen Schule wurzel= ten. Den rationalistischen Grundfägen berfelben ift er burchaus zugethan und wir finden faum eine Spur bavon, baß er gegen die abweichenden Meinungen ber Sensuali= ften ober Sfeptifer seiner Zeit einen Streit in seinem Innern zu bestebn gebabt batte. Bielen ift es rathselbaft gewesen, daß er dabei von Descartes in sehr wichtigen Puntten und zulet in seiner ganzen Unschauung ber Dinge abweichen konnte. Man bat geglaubt zur Erflärung biefer Thatsache, feiner pantheistischen Auffassungs= weise, wie man gewöhnlich sich ausbrückt, seine Jüdische Abstammung und Erziehung ober ben Ginflug ber orientalischen Dentweise auf seine Bilbung zu Gulfe rufen zu muffen. Wenn er felbft meint, die altern Bebraer, wie andere Bölfer, batten die Wahrheit wie durch einen Nebel gesehn 1), so wird dies nicht ausreichen um eine sol= de Vermuthung zu bestätigen. Als wenn die pantheisti= schen Unflänge in seiner Zeit, obwohl gurudgebrängt burch die neuere Naturlehre, nicht noch überall fich hätten vernehmen laffen. Außer dem Descartes, finde ich, bat Spinoza feinen neuern Philosophen fleißiger benugt, als ben Hobbes; von ihm fonnte er ben Unterschied zwischen ber naturirenden und ber naturirten Natur entnehmen.

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 7 schol.; ep. 21 p. 449; 29 p. 470. Rabbi Chasdaj wird besonders erwähnt.

welcher in seinem Pantheismus die wichtigste Rolle spielt; daß er unmittelbar von Giordano Bruno auf ihn gefom= men ware, ift nicht wahrscheinlich, weil er mit ben Lebren der Italienischen Philosophie nicht sehr bekannt gemefen zu fein scheint. Aber auch in ber Cartesianischen Schule fehlten die Neigungen zu pantheistischer Auffassungsweise nicht, wie wir geseben baben; fie fnupften sich unmittelbar an einzelne Faben ber Cartesianischen Lehre an, benen man eine weitere Fortführung zu geben ichon begonnen batte. Spinoza ging bierin nur weiter als feine Borganger, welche er nicht erwähnt, weil er überhaupt selten die Meinungen Anderer prüft, wenn sie nicht als allgemeine Meinung sich geltend gemacht haben. In feiner Darftellung erscheint sein System nur als die Frucht seines Nachdenkens, obwohl wir nicht werden übersebn fonnen, daß es auch eine Frucht seiner Zeit ift.

In Briefen und Schriften zeigt er eine ungeschminkte Wahrheitsliebe. In seinen rein philosophischen Arbeiten will er die Bahn einer unfehlbaren Beweisssührung versfolgen. Rednerischer Schmuck ist ihm fremd. Die Stellen, wo seine persönliche überzeugung sich ausdrückt, sind selten und ergreisen um so mehr. Daß er überall unumwunden seine Meinung ausgedrückt hätte, wird man von einem Manne nicht erwarten dürsen, welcher mußte, daß die Rede dem Verständniß der Hörenden anzupassen seine Wollte man daraus schließen, daß auch sein System seine wissenschaftlichen Überzeugungen nur in versteckter Weise mittheile, so würde man seine Aufrichtigseit in einen uns begründeten Verdacht ziehen und ihm entweder eine uns nüße Zaghaftigseit oder den thörigen Hochmuth zutrauen,

daß er über bas Maß feiner Zeit binaus die Wahrheit erfannt babe. Über fein Berhältniß jum Judenthum, welches er verlaffen batte, und zum Christenthum, zu welchem er fich nicht befannte 1), hat er fich offen genug ausgesprochen um bei seinen Zeitgenoffen fur einen Atheiften zu gelten. Wir burfen baber auch folche Außerungen, welche vor dem Chriftenthum und der Religion überhaupt eine allgemeine Achtung bezeugen, für aufrichtige Ausbrude seiner Meinung ansehn, selbst wenn es einige Schwierigfeit haben follte fie mit feinen philosophischen Überzeugungen in Einklang zu bringen. Die Schwierig= feiten in diesen Überzeugungen selbst find nicht leicht zu lösen und es wurde ber falsche Weg zu ihrer lösung eingeschlagen werben, wenn man einzelnen seiner Ausfagen trauen wollte, um Mistrauen in ben ganzen Zusammenbang feines Lebens und Lebrens fegen zu burfen.

Seine philosophischen Lehren aber sind zu abstract, als daß man annehmen könnte, er hätte in ihnen das ganze Maß seiner überzeugungen umfaßt. Wir sinden vielmehr, daß er neben ihnen den praktischen überzeugunzgen einen weiten Spielraum verstattete, daß er diesen zwar nicht einen gleichen Werth der Gewißheit, aber vielzleicht einen noch höhern Werth des Nußens zugestand. über sie werden wir uns zuerst unterrichten müssen, wenn wir seine philosophische Lehre nicht als eine in der Luft hängende Theorie, sondern als die überzeugung eines Menschen seiner Zeit begreisen wollen. Wir haben hierzbei zwei Theile seiner Forschungen zu untersuchen, seine

<sup>1)</sup> Bergl. ep. 21; 34 p. 498.

Gesch. d. Phil. x1.

Politif und seine Religionsphilosophie, welchen er nicht weniger Fleiß gewidmet hat als seinem metaphysischen und ethischen System, obwohl sie mit diesem nur an loscern Fäben zusammenzuhängen scheinen. Ein großer Theil hiervon wird sich schon aus den liberzeugungen erstlären lassen, in welchen Spinoza's Zeit sich gebildet hatte.

Spinoza gebort zu ben Männern, welche mit Unwillen die Abhängigkeit der Philosophie von der Theologie sa= ben. Sie murbe zu feiner Zeit weniger burch bie Gewalt ber Kirche, als burch bie Gewalt ber Meinung und bes Staates unterhalten. Daber ftreitet er gegen Aberglau= ben und gegen undulbsame Politif. Die abergläubischen Meinungen sucht er zum Theil burch philosophische, aber auch burch biftorische Untersuchungen zu brechen; ben Staat hofft er für Freiheit ber Meinungen zu gewinnen, weil er in ihm eine Ginrichtung bes vernünftigen Lebens ach= tet und bavon überzeugt ift, baß auch ber Menich, melder ber Bernunft folgt, in bem Beborfam unter bem Staat freier sein werbe, als in ber Ginsamfeit 1). Das freie Leben im Staate muß jedoch burch Nachgiebigfeit gegen bie gemeine Meinung erfauft werben und wir burfen une baber auch nicht barüber munbern, bag ein fo freisinniger Mann, wie Spinoza, bie Außerungen feiner Meinung bem Urtheile ber Dbrigfeit unterwirft. Wie Descartes feine Lehren bem Urtheile ber Rirche unterwarf, will Spinoza nichts gefagt haben, was bem gemeinen Besten widerstreiten fonnte und ordnet sein Urtheil bierüber ber Entscheidung ber bochften Obrigfeit seines Ba-

<sup>1)</sup> Eth. IV pr. 73.

terlandes unter 1). Nun geht zwar fein theologisch-poli= tischer Tractat im Sauptzwede barauf aus die Philoso= phie von der Theologie unabhängig zu machen; die Phi= losophie soll nicht Magd ber Theologie sein; aber eben so wenig will er die Theologie zur Magd der Philoso= phie berabwurdigen 2). Das gegenseitige Berhaltniß zwiichen beiben foll burch ben Staat vermittelt werben. Denn ber Staat bedarf auch ber Religion. Wie viel auch Spinoza in seinen politischen Lehren mit Hobbes gemein bat, wie febr er auch beffen Meinung begunftigt, daß die geiftliche Gewalt bei der weltlichen Obrigfeit sein solle 3), so stimmt er doch nicht seiner Lehre bei, daß ber Staat allein auf Kurcht gebaut werden burfe. Er findet es febr gefärlich; wenn man die Menschen gegen ihre Natur zwingen wolle; ber Staat, wie jedes Ding, hat seine natürlichen Gesetze und daber darf auch der Willfür des herschers nicht alles überlassen werden. Das Naturrecht behnt baber Spinoza weiter aus, als Sobbes; es foll nicht burch ben Staat beseitigt werben. Seine Meinung geht auf eine gemäßigte Berrichaft bes Staats, in welchem zwar nichts ber Treue ber Menschen überlaffen werben follte, aber auch ebenso wenig ber Schreden berichen burfte. Der Schreden fonne nicht ben Frieden bes Staate, welcher eine Tugend ift, sondern nur die Abwesenheit bes Krieges hervorbringen; er wurde mehr zur

<sup>1)</sup> Tract. theol. pol. praef. fin.; 20 p. 233.

<sup>2)</sup> Ib. praef. p. 151 Paul.; 14 p. 160; 15.

<sup>3)</sup> Ib. praef. p. 152 Paul.; 19. Daß es bei den Chriften ans bere geworden fei, wird aus zufälligen Umständen erklärt. Ib. p. 222 sqq.

Bereinsamung, als zur friedlichen Gesellschaft der Mensschen führen, welche noch andere Zwecke verfolgen soll außer der Sicherheit. Deswegen fordert Spinoza für den Staat den willigen Gehorsam der Unterthanen; er soll auf Hoffnung gegründet werden und eine religiöse Grundlage haben 1). In diesem Sinn sucht er einen Frieden zwischen Staat und Religion und Philosophie zu stiften, indem er nur den Aberglauben und die tyrannische Gewalt bestreitet, welche beide in einem Bündniß gegen die Freiheit der Meinungen und die Philosophie sterken. Denn die Philosophie ist über dem Gesetze in der Liebe zur Tugend 2); der Aberglaube dagegen ist der monarchischen Stlaverei, die Freiheit vom Aberglauben der freien Verfassung günstig 3).

Man darf nicht übersehen, daß Spinoza in seinen Lehren über Staat und Religion nur vom Standpunkte des praktischen Menschen redet. Ihn macht er geltend gegen die verkehrten Meinungen der Philosophen, welche den Menschen sich denken, nicht wie er ist, sondern wie er nach ihren Sirngespinnsten sein sollte; so stellen sie poslitische Lehren auf, welche mit der Praxis nicht stimmen. Er dagegen würde seinen Lehren mistrauen, wenn sie nicht in der Ersahrung sich bewährten. Nur wenn wir den Menschen als einen Theil der Natur und unter allen den Begierden uns denken, unter welchen er auswächst und

<sup>1)</sup> Ib. praef. p. 151 sq. Paul.; 5 p. 59 sq.; tract. pol. 4, 4; 5, 4; 6, 3 sq.; eth. IV app. 16; ep. 50 in.

<sup>2)</sup> Ep. 32 p. 481.

<sup>3)</sup> Tract. theol. pol. praef. p. 146 Paul.

lebt, werben wir eine richtige Politif ersinnen fonnen 1). Dbaleich er nun bie Erfahrung nicht für bas bochfte achtet, ift er boch weit bavon entfernt fie und alles, was jum Gebrauche bes lebens bient, ju verschmäben. Wir follen die ersten Ursachen erkennen, unsere Leidenschaften bandigen; wir sollen aber auch sicher und mit gesundem Rörper leben; bas lettere ift nicht in unserer Gewalt, es bangt von Gludegutern ab; wir follen baber bas Außere nicht verachten; nicht einmal ber gefunde Beift, welcher mit dem gesunden Körper eng verbunden ift, wird als etwas betrachtet werden fonnen, was in unferer Gewalt ftande 2); daber muffen wir auch den Rathschlägen der Erfabrung, welche uns über ben Gebrauch ber außern Dinge belehrt, unfer Dbr leiben. Bon ben äußern Dingen ift aber für ben Menschen nichts beffer als feine Gemein= schaft mit andern Menschen; mit ihnen genießen wir un= fere Guter gemeinschaftlich; in ihrem Glud finden wir bas unsere; genug gegen alle Ginwande ber Satyrifer, der Melancholischen, der Theologen vertheidigt Spinoza die menschenfreundliche Gesinnung, welche er fur die Quelle ber lautersten Freuden hält 3). Aber indem er jo ber Erfahrung fich hingiebt, das Rügliche bedenft und bie Gemeinschaft mit ben übrigen Menschen sucht, bleibt ihm boch nicht verborgen, daß wir in allen solchen Sachen mehr ber Meinung unterworfen find, als ber

<sup>1)</sup> Tr. pol. 1, 1; tr. theol. pol. 19 p. 223; eth. III praef.

<sup>2)</sup> Tr. theol. pol. 3 p. 32 sq.; eth. IV pr. 18 schol.; tract, pol. 2, 6.

<sup>3)</sup> Eth. IV pr. 18 schol.; pr. 35 schol.; pr. 36.

wahren Bernunft folgen 1). In ber Philosophie mogen wir ber Wahrheit nachstreben; im gemeinen Leben muffen wir bem Wabricheinlichften vertrauen; in allen allgemeinen Angelegenheiten baben wir bem gefunden Urtheil gu folgen und durfen feine mathematische Beweise suchen; wir muffen ba ber moralischen Wabrheit vertrauen, welche zwar immer ber mathematischen nachsteht, aber ber Na= tur ber Sache gemäß ift und einen guten Grund bat 2). Seine Politif und feine Religionslehre machen feine bobere Unsprüche. Wichtig genug erscheinen ibm nun Dolitif und Religion um die Aufmerksamkeit bes Philosopben zu feffeln; fie muffen auch benfelben Gefegen ber Ratur folgen, welche bie Philosophie zu erforschen bat, indem fie fich jedoch eingesteht, daß fie nicht alle Bebeimniffe ber Natur fennt, um auch biefe Gebiete völlig fich begreiflich machen zu konnen. Die Rlarbeit und Bestimmtheit der Begriffe, welche der Philosoph sucht, erftredt fich nicht auf alles 3); ein Theil ber Welt, vermag er nicht die gange Belt zu überblicken und alle Bewegungen in ihr auf ihre letten Grunde gurudguführen, ift vielmehr genöthigt an ben leibenden Bestimmungen, welche in ihrem Zusammenbange ibn treffen, auch in feinen Gebanten Antheil zu nehmen 4).

<sup>1)</sup> Eth. IV pr. 17 schol.

<sup>2)</sup> Ep. 60 p. 379. In communi vita verisimillimum, in speculationibus vero veritatem cogimur sequi. Homo siti et fame periret, si, antequam perfectam obtinuisset demonstrationem, cibum et potum sibi profuturum, edere ant bibere nollet. Tr. theol. pol. 2 p. 17 sq.; 15 p. 173.

<sup>3)</sup> Eth. V pr. 4 schol.

<sup>4)</sup> Ep. 15 p. 439 sqq.; eth. II pr. 2.

So wie die Gebanken Spinoza's über ben Staat feinen Anspruch barauf machen eine rein philosophische Erfenntniß zu gewähren, so wird man auch in ihnen nicht viel Bedeutendes finden, was neu ware. Er folgt in ibnen meistens ber Lebre bes Hobbes, welche er nur burch bas Naturrecht bes Grotius mäßigt. Der Mensch ift nicht von Natur ein politisches Befen; fein Naturzustand ift ohne Staat und ohne Recht, daber auch ohne Sunde und Berbrechen. In ihm ift alles erlaubt, wozu man Macht bat; von einem Kriege Aller gegen Alle ift biefer Buftand wenig ober gar nicht verschieden. Darauf weift auch bas Rriegsrecht unter ben Staaten bin. Das Naturrecht, welches allen naturlichen Dingen, auch ben Thieren zufommt, beruht nur auf bem natürlichen Befireben jedes Individuums sich zu erhalten und ist nicht besfer als Mangel an allem Recht 1). Diesem Naturzustande baben nun die Menschen ein Enbe gemacht, indem fie burch ben Staatsvertrag eine Gefellschaft unter fich ein= gingen; ihr 3wed ift fich gegenseitig Sicherheit zu gemabren und die Tugend bes Staats besteht in ber Si= derheit, welche burch 3wang und Furcht erreicht wird 2). Durch ben Staatsvertrag wird bie Macht ber Einzelnen auf ben Staat übertragen und bas Naturrecht eines jeben über sich und seine Macht zu verfügen bort auf; je= ber ift nun ber oberften Staatsgewalt in allen Studen unterworfen; fie aber hat bas Recht empfangen burch ibre positiven Gesetze alles zu Recht ober Unrecht zu machen;

e large a trong may among our grades

<sup>1)</sup> Tract. theol. pol. 16 p. 175 sqq.; tr. pol. 2, 3 sq.; 15; 18; 3, 13; 5, 2; 6, 1; eth. IV, 37 schol. 2.

<sup>2)</sup> Eth. l. l.; tr. theol. pol. 16 p. 177; tr. pol. 1, 6; 5, 2.

fie ift gleichfam ber Beift bes Staates, welcher über Recht und Unrecht entscheibet und über ben fünftlichen Rörper bes Staates wacht; nur burch ihre Macht ift fie befchranft 1). Go wie ein jeder Bertrag nur fo lange binbet, als er Rugen gewährt und man nicht die Macht befist sich ihm zu entziehn, so fann auch die bochfte Obrigfeit burch ben Staatsvertrag nicht beschränft werben. So geht Spinoza, wie Hobbes auf eine unbeschränfte Gerrschaft der obersten Gewalt aus; jede Theilung der Gewalt zerftort ben Staat 2). Aber es treten nun bei ibm Überlegungen ein, welche ihn einsehn laffen, daß diese Theorie zwar annäherungsweise, aber boch nie völlig sich ausführen laffe; in vielen Punften wurde fie immer nur Theorie bleiben 3). Riemand fann boch fein Recht und seine Macht so übertragen, daß er aufhörte ein Mensch zu sein; baber wird auch das Naturrecht nicht gänglich vom Staat beseitigt. Spinoza unterscheibet auch, mas die oberfte Staatsgewalt mit Recht thun konnte, und was fie mit Bernunft als das Befte zu mablen batte. Jenes gebt so weit, als ihre Macht reicht; bieses bat viel en= gere Grenzen 4). Wir ermähnten icon, daß er, anders als Hobbes, den Staat nicht allein zur Sicherheit, fon= bern auch zum allgemeinen Rugen bienen laffen will, in-The two two manufactors of months and the one was not

<sup>1)</sup> Tr. theol. pol. 16 p. 179; tr. pol. 3, 1; 3; 4, 1; 5.

<sup>2)</sup> Tr. theol. pol. 16 p. 178; tr. pol. 3, 4.
3) Tr. theol. pol. 17 p. 187. Contemplatio de jure summarum potestatum in omnia deque jure naturali uniuscujusque in candem translato, quamvis cum praxi non parum conveniat et praxis ita institui possit, jut ad eam magis ac magis accedat, nunguam tamen fiet, quia in multis mere theoretica maneat.

<sup>. 2 4)</sup> L. A. Stract. pol. 4, 4, 95,04, buy loods at ; d. d. dely ?

bem nemlich burch Bertheilung ber Arbeiten bie Burger einander Sulfe leiften follen in ber Beftreitung ibrer Beburfniffe 1), und daß er nicht alles auf Furcht baut, son= bern burch Liebe zum Frieden ben Staat befestigen will. Dies bangt bamit zusammen, bag er noch andere Guter fennt als bie politischen, Guter, beren bie Menschen in Eintracht, obne Reid ober Gifersucht in Gemeinschaft fich erfreuen fonnen 2). Die Obrigfeit foll baber ihr Maß erfennen. Ihre Macht wird zwar burch fein politisches Gefet, aber burch bas Gefet ber Natur, burch die Ratur ber Dinge beschränft. Wenn fie mit Sicherheit berichen will, muß fie mit Bernunft berichen; wie fur ben einzelnen Menschen, gilt auch für bas Gemeinwesen bas Gefet, daß die größte Freiheit nur da vorhanden ift, wo Die Vernunft berscht 3). Was den Unwillen Aller reizen wurde, fann ber Staat nicht erzwingen; die Macht ber Obrigfeit wird durch die Macht der beherschten Menge beschränft 4). Es giebt ein Gebiet des Lebens, welches der Gewalt des Staats sich entzieht, in dem bestebend. wozu niemand burch Drobung oder Belobnung gezwungen werden fann 5). Hierzu gebort besonders die Freiheit im Denfen und im Reben. Wenn auch die lettere ihre Schranfen hat, fo murbe fie boch nicht ohne große Gefar beseitigt werden fonnen; man wurde badurch Treue und

and the primary property of the party

<sup>1)</sup> Tr. theol. pol. 5 p. 59.

<sup>2)</sup> Eth. IV pr. 36; V pr. 20; tr. theol. pol. 3 p. 30.

<sup>3)</sup> Tr. pol. 4, 5; 5, 1.

<sup>4)</sup> Ib. 3, 9; 7, 31. Regis potentia sola ipsius multitudinis potentia determinatur.

Glauben unter ben Menschen erschüttern, die größte Stüte bes Gemeinwesens. Spinoza fordert daher Lehrfreiheit 1), obgleich er seine eigenen Lehren dem Urtheile des Staats unterwirft. Die Denkfreiheit dagegen gilt ihm unbedingt. Er macht sie besonders für die Religion geltend, welche als ein inneres Werf dem Staate keine Gesar bringen kann und vom Staate nicht geregelt werden soll. Der äußere Gottesdienst ist nicht von so großer Wichtigkeit, daß seine Unordnung den Frieden des Staats stören sollte 2). Auf diesen Punkt arbeitet die Lehre Spinoza's vorzugsweise hin; in ihm vereinigen sich seine Staats-lehre und seine Neligionslehre.

Durch die Beschränfungen der Staatsgewalt, welche sie durch die Natur der Dinge und die Vernunft erfährt, gelangt Spinoza zu einer Ansicht über das Wänschens-werthe in der politischen Verfassung, welche von den Lehren des Hobbes sich weit entsernt. Er hält sich dabei an die Eintheilung der drei Staatssormen, von welchen er die Aristofratie der Monarchie und die Demofratie der Aristofratie vorzieht. Diese Untersuchungen geben nur Kathschläge der Klugheit, welche doch wenig Praktisches darbieten, überlegen Möglichseiten und halten sich an Erscherung; daß etwas anderes von Philosophie darin enthalten sein sollte, als die schon mitgetheilten allgemeinen Grundsäße, wird niemand behaupten wollen. Einige Besmerkungen werden daher genügen, welche den Charaster dieser Politis bezeichnen. Spinoza will das politische

<sup>1)</sup> Tr. theol. pol. praef. p. 151 sq. Paul.; 20; tr. pol. 8, 49.

<sup>2)</sup> Tr. theol. pol. 7 p. 102 sq.; tr. pol. 3, 10.

Streben auf einen Staat gerichtet wiffen, in welchem nichts ber Treue und bem Glauben ber Ginzelnen überlaffen, fonbern jeder auch wider feinen Willen an bas gemeine Befte gefesselt wird 1). Er bedenft nicht, daß er baburch bie sittlichen Grundlagen bes Staats untergrabt, welche wir ibn boch noch eben so boch anschlagen saben. Er verwickelt fich baburch auch in einen Widerspruch mit feinen eigenen Grundfägen, welche bas Ideal bes Staats verschmähten; benn nur auf einem Umwege wird er nun bennoch bazu geführt für alle brei Formen bes Staats gewiffe ibeale Bedingungen anzunehmen, nach welchen die alle Burger zwingende Staatsmaschine ihr Spiel haben foll. Die größten Schwierigfeiten eine folche Maschine einzurichten findet er in der Monarchie. Denn obne Zweifel ift es nicht leicht einen einzigen Menschen als ben mabren Beift bes Staats erscheinen zu laffen 2). Daber ift biefe Staatsform bie fünftlichfte; ja bie Monarchie im ftrengsten Sinn ift nicht möglich; fie ift immer nur eine Aristofratie, nur eine verborgene und daber schlechte 3). 3br werben beswegen auch Beschränfungen zur Seite gesett, bamit fie nicht in Despotie ausarte: bag aber folde Beschränfungen nöthig find, beweift nur die Unvollkommenheit dieser Berfassung, weil sie die bochfte und unbeschränfte Gewalt im Staate nicht zum Borschein tommen laffen. Leichter scheint bem Spinoza bie Einrichtung ber Aristofratie ober gar ber Demofratie. Den Unterschied awischen diesen beiden Arten der Berfas-

<sup>1)</sup> Tr. pol. 6, 3.

<sup>2)</sup> Ib. 6, 19.

<sup>3)</sup> Ib. 6, 5.

sung findet er nicht sowohl in der Babl ber Berschenden. als barin, bag in ber Ariftofratie bie Mitglieder ber höchften Obrigfeit durch Wahl, in ber Demofratie durch angeborne Rechte bestimmt werden 1). Nun wurde ibm bie aristofratische Herrschaft für bie beste gelten, wenn immer die Beften zu Berichern gewählt wurden. Aber die Erfahrung zeigt es anders 2). Deswegen zieht er bie Demofratie ber Aristofratie vor, wenn auch mit solchen Beschränfungen, daß die Zahl der berschenden Demofraten leicht geringer fein fonnte, als die Bahl ber berfchen= ben Ariftofraten. Die Beiber werben burch ihr Geschlecht von der herrschaft ausgeschloffen, wie die Erfahrung al-Ter Bölfer zeigt, welche zu beweisen icheint, daß die Beiber schwächer sind als die Männer 3). Auch ift es ber Natur gemäß, daß nur die altern Manner die Berrichaft baben; auch Erstgeburt in ben Kamilien und eine bestimmte Sobe ber Steuern an ben Staat werden zu bem Rechte der Gerrschaft verlangt 4). Auf solche Weise soll bie Babl ber berichenden Demofraten beschränft werben, um bas Mufter bes Staats zu erhalten, in welchem bie oberfte Gewalt die unbeschränfte Berrschaft in Babrbeit und ohne fünstliche Mittel behaupten fann. Bon einem solchen' Staate hofft er die Freiheit, welche er boch zulet mehr als die Sicherheit schätt und als den letten 3weck bes Staates angesehn wiffen mochte 6). Er meint aber

The design of the products

a man and a

<sup>1)</sup> lb. 8, 1; 11, 1.

<sup>2)</sup> Ib. 11, 2.

<sup>3)</sup> Ib. 11, 4.

<sup>4)</sup> Ib. 11, 2.

<sup>5)</sup> Ib. 11, 1; tr. theol. pol. praef. p. 146 Paul.; 16 p. 179 sqq.; 20 p. 227. Finis ergo reipublicae revera libertas est.

bamit die Freiheit eines jeden vernünftig zu leben, welche freilich im Grunde weder genommen, noch gewährt wers ben fann, welche Zweck nicht sowohl des Staates, als des im Staate lebenden Philosophen ist. Man wird hieran erkennen, daß die Staatslehre Spinoza's doch nur eine untergeordnete Bedeutung für seine Philosophie hat. Der Staat sorgt nur für äußere Güter, die uns unentsbehrliche Mittel, aber nicht der höchste Zweck unseres Lesbens sind.

In einer andern Gestalt macht sich dies für seine Resligionsphilosophie geltend. Wenn er in ihr darauf aussgeht der Philosophie ihre Freiheit gegen die dogmatischen Anmaßungen der Theologie zu bewahren, so setzt er dasmit nur fort, was Herbert und Hobbes begonnen hatten. Zunächst fordert er für die Bernunst, d. h. für die Philosophie das Recht ein die Lehren der Religion zu beurtheisten. Zwar verwirft er die Lehre vom übernatürlichen Lichte nicht 1); denn Gott ist in unserm Innern und kann sich unmittelbar uns offenbaren, im heiligen Geist, in der Ruhe unseres Gemüths, in dem göttlichen Worte, welches in unserm Herzen geschrieben ist und nicht verstälscht werden kann 2); aber er läßt uns unsere Schwäche bedenken, wie wir den Affecten unterworfen sind und uns leicht über die besondern Aussprüche der innern Stimme

<sup>1)</sup> Bei Chriftus namentlich wird eine innere Offenbarung, die auch nicht einmal äußerer Bestätigung bedurft habe, angenommen. Tr. theol. pol. 1 p. 7.

<sup>2)</sup> Ib. 12; 15 p. 174. Ipse (sc. spiritus sanctus) nihil aliud est praeter animi acquiescentiam, quae ex bonis actionibus in mente oritur.

täuschen fonnen, und forbert baber, baf wir bie Offenbarungen prüfen follen. Die Überzeugung bes beiligen Beiftes ift immer nur eine perfonliche und wir muffen ibr felbft mistrauen, weil niemand behaupten fann por Gott gerecht zu fein. Gelbft bie Propheten forderten baber äuffere Zeichen 1). Über bas übernatürliche Licht aber, welches von und allen Unerfennung in Unspruch nehmen barf, werben wir und nur aus ber beiligen Schrift unterrichten fonnen 2). Die Auslegung ber beiligen Schrift fällt aber ber Bernunft zu; in ibr auf übernaturliches Licht fich zu berufen, murbe nur ein Zeichen ber Unwiffenbeit sein; sie ift in berfelben Weise zu betreiben, wie eine jede Auslegung, burch Geschichte und burch Sprachfunde: wie die Ratur, so muß auch bie beilige Schrift aus ibr selbst erflärt werden 3). Alsbann aber ift es noch ein anderes Wert die Lehren ber beiligen Schrift zu beurtheilen und auch bies fonnen wir nur ber Bernunft anvertrauen. Die Göttlichfeit ber Schrift aber läßt fich nur aus ihrer Moral beweisen; weil nur aus ber richtigen Moral der Propheten fich erseben läßt, daß sie im beili= gen Geift geweissagt baben 4). Wunder fonnen feine Wahrheit beweisen; benn jedes Wunder bat nur eine persönliche Bedeutung. Wo wir natürliche Ursachen nicht

<sup>1)</sup> Ib. 2 p. 16 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 1 p. 2.

<sup>3)</sup> lb. 7 p. 84 sqq.; p. 98.

<sup>4)</sup> Ib. 7 p. 85; 88; 15 p. 167 sq. Verum quidem est scripturam per scripturam explicandam esse, quamdiu de solo orationum sensu et mente prophetarum laboramus, sed postquam verum sensum eruimus necessario judicio et ratione utendum, ut ipsi assensum praebeamus.

nachweisen können, ba finden wir ein Wunder; wir find ba aber nur in Unwiffenheit über Gottes Macht; benn Die Natur ift nichts als Gottes Macht; nur ber Aberglaube fiellt Gott ber Natur entgegen; gegen bie Natur fann nichts geschehn; wer Wunder gegen die Natur annehmen wollte, wurde nur Gottes Macht etwas entziehn und zum Atheismus führen 1). Wenn gleich nun Spinoza nicht leugnen will, daß in den Propheten des alten Testaments bie Stimme Gottes sprach, so gilt ihm als Beweis bafur boch nur ibre Übereinstimmung mit ber Stimme Gottes in und 2). Auch bem Beweise für Die Wahrheit ber driftlichen Religion aus ihrer Berbreitung burch ungelehrte und geringe Menschen spricht er sein Gewicht nicht ab 3); aber er fiebt darin boch nur eine Berweifung auf die Leitung der menschlichen Angelegenheiten burch Gott. Deswegen verwirft er nun bas Zeugniß ber Propheten und ber beiligen Schrift nicht, obwohl er in die abergläubische Berehrung ber Bibel nicht einstimmen fann, vielmehr ber Unnahme einer unverfälschten, ludenlofen und in allen Studen zuverläffigen Überlieferung ber= felben viele geschichtliche Grunde entgegenzuseten bat. Sein 3med hierbei ift barauf gerichtet ben Werth ber religiösen Überlieferung in feinen Schranfen zu halten. So muffen wir nach der Auslegung ber beiligen Schrift auch ihren Inhalt nach allgemeinen Grundfägen ber Bernunft beurtheilen 4). Wir werden alsbann finden, daß ihre

<sup>1)</sup> Ib. 1 p. 14; 3 p. 31 sq.; 6 p. 67; p. 71 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 15 p. 172.

<sup>3)</sup> Ep. 74 p. 613 sq.

<sup>4)</sup> Tr. theol. pol. 7 p. 88.

Absicht nicht war Belehrungen über bas Unsichtbare uns zu ertheilen. Dies ift nur Gegenftand geiftiger Erfenntnif, welche burch Beweise gewonnen wird, aber nicht Gegenstand für bie Untersuchung aller Gläubigen, zu welden auch Beiber und Rinder geboren 1). Wiffenschaftliche Beweise giebt die beilige Schrift nicht; ibre Aufierungen über Gott fonnen weder burch Bunber, noch burch Prophezeiungen, die fich nur auf zeitliche Dinge beziehen, bewiesen werden; fie sprechen nur nach ber Kaffungsfraft bes Bolfes und Chriftus felbft bat fich in feinen Reben über Gott und geistige Dinge ben Meinungen ber Menschen anbequemt. In Bilbern haben bie Propheten bie Offenbarungen Gottes empfangen; nicht burch größere Wiffenschaft, sondern durch größere Lebhaftigfeit ibrer Einbildungsfraft zeichneten fie fich aus; baber follen wir fie nicht als Lehrer in wiffenschaftlichen Dingen betrachten 2). Wir follen auch in ber beiligen Schrift nicht Gebeimnisse suchen. Das bat nur aus der Rirche eine Afabemie, aus ber Religion eine Wissenschaft ober vielmehr einen Bank gemacht. Die Gebeimniffe, welche man in ber Schrift nachweisen wollte, liefen boch nur auf bas binaus, was icon die Beiden wußten, auf die Erfindungen bes Platon und bes Aristoteles 5).

Das Ansehn ber religiösen Überlieferung und ber innern Stimme Gottes erstreckt sich baber nur auf bas praktische Leben. Der Glaube soll an seinen Früchten

<sup>1)</sup> Ib. 13 p. 155. sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 1 p. 7; 2 p. 20 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. 13 p. 153 sq.

erfannt werden 1). Der gange Inhalt ber beiligen Schrift beweift, daß fie nicht allein für wiffenschaftliche Männer, sondern für alle Menschen gegeben ift, welche im praktiichen Leben ihre Bestimmung finden. Gie verlangt nur Geborfam gegen die göttlichen Gebote; deswegen brobt fie mit Strafen und verspricht Belohnungen. Über bie göttliche Natur lehrt fie nur bas, was Menschen nachabmen fonnen, Die Liebe und Die Gerechtigfeit Gottes. Sie will und zu einer Frommigfeit führen, welche nicht an Meinungen, sondern an Werfen erfannt werden fann, an Werfen, die im mabren Beifte, im Geifte bes Geborfams geubt werben 2). Der Glaube, welchen fie forbert, besteht in der gehorsamen Gesinnung gegen Gott. Dies ift ein Glaube, ber mit ber Philosophie sich vereinigen läßt 5). In biesem praftischen Sinn ber Religion hat Gott mit ben Juden einen Bund geschlossen, auf welchem ihr göttliches Recht beruhte 4). Es war dies ein politi= fches Band, welches fie zum Gehorfam gegen ihre gott= liche Bestimmung verpflichtete. Göttliches Recht fann aber natürliches Recht nicht aufheben; benn ber Naturgustand ift früher ber Zeit und ber Natur nach als bie Religion 5). Daber ift jeder religiofe Bund ben Gesetzen ber Natur unterworfen, welche und mit allen Menschen

<sup>1)</sup> lb. praef. p. 149; 151 Paul.

<sup>2)</sup> Ib. praef. p. 151 Paul.; 13 p. 154; 156 sq.; 14 p. 160.

<sup>3)</sup> Ib. 14 p. 161. Quod nihil aliud sit (sc. fides) quam de deo talia sentire, quibus ignoratis tollitur erga deum obedientia et quae hac obedientia posita necessario ponuntur. Bergl. die Erklärung der Religion eth. IV pr. 37 schol. 1.

<sup>4)</sup> Tr. theol. pol. 17 p. 207.

<sup>5)</sup> Ib. 16 p. 184.

verbinden. Sierin fagt fich Spinoza von ber Jubifden Bolfereligion los. In außern Bortheilen, meint er, fonnte wohl ein Bolf bevorzugt sein vor ben andern, aber nicht an Berstand und Tugend 1). Sierin findet er nun bas Ausge= zeichnete ber driftlichen Religion, daß fie allen Bolfern gleiden Werth zugefieht und ben fatholischen, allen Menschen gemeinsamen Glauben verfündet, welcher ber naturliche Glaube ift, neu nur für die, welche ibn früher nicht fannten 2). In ihr fommt es nur barauf an bas göttliche Gefet zu erkennen, welchem wir geborsam fein sollen; burch die innere Stimme wird es uns verfündet, so wie burch die beilige Schrift und in Beziehung auf die Berfundigung dieses Gesetzes barf die beilige Schrift als unverftummelt und unverfälscht angesehn werden 3). Durch biese praftische Bedeutung ber Religion werden bie Phi= losophie und die Theologie gründlich von einander ge= schieden. Beide haben einen verschiedenen 3med und nichts mit einander gemein. Die Bernunft ift bas Reich ber Wahrheit und ber Weisheit, die Theologie bas Reich ber Frommigfeit und bes Gehorfams 4).

Die Lehren und Vorschriften der Religion fallen nun sehr einfach aus. Spinoza theilt mit Herbert, Hobbes und den meisten Philosophen seiner Zeit das Bestreben die Glaubenstehren auf wenige Säpe zurückzuführen, um

<sup>1)</sup> Ib. 3 p. 43.

<sup>2)</sup> Ib. 12 p. 148 sq.

<sup>3)</sup> Ib. 12 p. 144 sq.; 150 sq.

<sup>4)</sup> Ib. praef. p. 150 Paul.; 14 p. 165. Inter fidem sive theologiam et philosophiam nullum esse commercium nullamve affinitatem.

bierdurch ben verwickelten Streit ber Theologen zu fillen. Die Theologie soll nur praftische Borschriften geben und bas göttliche Gesetz verfünden; alles Theoretische, was nicht auf dieses Geset sich bezieht, soll ihr fern bleiben. Die Summe bes religiösen Gesetzes ift, du sollft Gott über alles, beinen Nächsten wie bich selbst lieben 1). Gott wird baber verehrt als Gesetgeber, Richter und Bericher bes sittlichen Reiches. Die Grundartifel bes driftlichen, bes fatholischen Glaubens, welche Spinoza in eine furze übersicht gebracht bat, sind nur unbestreitbare Kolgerungen bes Sittengesetzes. Sie lehren einen einigen Gott, bas Borbild bes wahren Lebens, der allgegenwärtig und allwissend, ein gerechter und barmberziger Richter ift, alles nach seinem Wohlgefallen und seiner besondern Gnade beherscht, nur in Gerechtigfeit und Liebe verehrt fein will, daß die, welche ihm gehorchen, gerettet werden, die aber, welche nur ihrer finnlichen Luft leben, bem Berderben anbeimfallen sollen, daß Gott auch der reuigen Gunder sich erbarme, weil alle Menschen Sunder find und fonft an ihrem Beil verzweifeln mußten 2). Wie ein jeder Diese Grundfäge weiter sich auslegen wolle, bas fällt nicht mehr ber Religion zu. Weber wie Gottes Wefen an sich zu benfen sei und wie die Dinge von ihm begründet und beberscht werden, noch bie Untersuchungen über Freiheit und Nothwendigkeit unserer Sandlungen haben etwas mit ber Religion zu schaffen; alles dies muß ber Philosophie zu untersuchen vorbehalten bleiben. Dies find die Frie-

<sup>1)</sup> lb. 12 p. 151.

<sup>2)</sup> Ib. 14 p. 163 sq.

bensartifel zwischen Theologie und Philosophie, welche Spinoza vorschlägt. Beide Gebiete, meint er, würden ihnen beistimmen können, indem sie der Philosophie ihre Freiheit, der Religion ihre Würde und ihre Herrschaft über das praktische Leben retten.

Wir werden in biesen Untersuchungen bes Spinoza über Staat und Religion bas Gemeinsame nicht überseben burfen, daß fie unser praftisches leben an bie Unterwerfung unter bas menschliche und unter bas göttliche Gefet verweisen. Gine folche Unterwerfung liegt unftreitig ber ganzen Denfweise bes Spinoza zu Grunde. Der unbe-Schränften Gewalt ber Obrigfeit sollen wir uns unterwerfen, weil sie die Macht bat; ebenso weit erstreckt sich ibr Recht, als ihre Macht, welche von der Natur ber Dinge ihr gegeben ift. Diese Macht bangt aber von ber bobern Macht Gottes ab, beffen Gefet wir unbedingt zu vereb. ren haben. Spinoza's Philosophie stimmt bierin mit ben Ordnungen bes praftischen Lebens vollfommen überein. Wir sollen uns ber Ordnung ber Natur, in welcher auch bie menschliche Gesellschaft gegründet ift, als einem Werfe ber göttlichen Vorsehung unterwerfen und nicht babin ftreben, daß bie Natur uns, sondern daß wir der Natur geborchen 1). Rur unter biefer Bedingung wird und in ber Tugend und Ruhe unferer Seele unfere Glüdfeligfeit verbürgt. Dagegen findet fich noch ein anderer Punft in dieser Auseinandersetzung zwischen Philosophie und praftischem Leben, in welchem Spinoza bie Übereinstimmung beider Gebiete unseres vernünftigen Lebens nicht so zu-

<sup>1)</sup> lb. 6 p. 74.

versichtlich behaupten fann. Die Religion verweift uns einfach an ben Geborsam gegen Gott und bas Naturge= fet und verspricht uns alsbann, bag wir allein burch biefen Gehorsam und ohne Ginsicht in die Natur ber Dinge felig werden sollen. Diese Behauptung fann die Philofopbie nicht magen; fie scheint fogar ber Bernunft zu wi= berfprechen. Wenn sie bewiesen werben fonnte, so murbe baburch die Theologie eine bewiesene Lehre, ein Theil der Obilosophie werben; aber niemand bat fie bisber bewiefen; auch die Propheten haben sie nur mit moralischer Gewißbeit angenommen und wir muffen uns ihnen an= schließen, indem bas Urtheil unserer Bernunft bie moralifche, aber auch nur die moralische Gewißbeit dieses Grundsages ber Religion anerkennt 1). Go ift Spinoga nicht dazu geneigt ber Philosophie allein die Entscheidung über bie Grundsätze unseres praftischen Lebens zu überlaffen, vielmehr beruht auf ber entgegengesetten Boraus= setzung seine Lehre, welche bie Unabhängigfeit ber Theologie von ber Philosophie ebenso fest behauptet als die Unabhängigkeit ber Philosophie von ber Theologie. Bur Keftstellung seiner Unficht bierüber fügt er noch einen Grund

<sup>1)</sup> Ib. 15 p. 170 sq. Rationis potentia — — non eo usque se extendit, ut determinare possit, quod homines sola obedientia absque rerum intelligentia possint esse beati. — — Quod si contra statuere ve'iimus, hoc fundamentum ratione demonstrari posse, erit ergo theologia philosophiae pars nec ab eadem erit separanda. Sed ad haec respondeo, me absolute statuere, hoc theologiae fundamentale dogma non posse lumine naturali investigari, vel saltem neminem fuisse, qui ipsum demonstraverit, et ideo revelationem maxime necessariam fuisse, et nihilominus nos judicio uti posse, ut id jam revelatum morali saltem certitudine amplectamur,

hinzu, welcher bem menschenfreundlichen Manne gewiß von großem Gewichte war. Der Grundsatz ber Theologie, meint er, gewähre uns einen großen Trost. Wenn wir von der Philosophie allein das Heil der Menschen zu erwarten hätten, so würden wir an dem Heile fast aller Menschen verzweiseln müssen; denn die wenigsten von ihnen können Philosophen sein; aber in religiöser Weise, im einsfachen und unbedingten Gehorsam gegen Gott können alle ihr Heil suchen 1).

Wir haben keinen Grund an der Aufrichtigkeit der Zugeständnisse zu zweiseln, welche der Philosoph Spinoza in diesen Sätzen der Theologie machte. Vielmehr sinden wir, daß er in seinem Leben und in seinen philosophischen Lehren seiner praktischen Verehrung der Religion gestreu blieb. Ihre Mittel verachtete er nicht; das Gebet empfal er im dem Geständnisse unserer Unwissenheit über die Wege, in welchen Gott und retten kann 2); Reue, Demuth, Mitleiden erschienen ihm zwar als Bewegungen unserer Seele, welche nicht ohne Leidenschaft sind, und der Philosoph soll sie daher auch überwinden; aber den-

<sup>1)</sup> Ib. p. 174. Utilitatem et necessitatem sacrae scripturae sive revelationis — permagnam statuo. Nam quandoquidem non possumus lumine naturali percipere, quod simplex obedientia via ad salutem sit, sed sola revelatio doceat, id ex singulari dei gratia, quam ratione assequi non possumus, fieri, hinc sequitur scripturam magnum admodum solamen mortalibus attulisse. Quippe omnes absolute obedire possunt et non nisi paucissimi sunt, si cum toto humano genere comparentur, qui virtutis habitum ex solo rationis ductu acquirunt, adeoque, nisi hoc scripturae testimonium haberemus, de omnium fere salute dubitaremus.

<sup>2)</sup> Ep. 34 p. 502.

noch meinte er, ohne Mitleiden wurden wir unmenschlich fein, und verdachte es ben Propheten nicht, daß fie gur Reue und Demuth antrieben; benn ba wir einmal Gun= ber find, ift es beffer, daß wir nach biefer als nach ber entgegengesetten Seite fehlen; Diese Affecte find boch gute Erziehungsmittel zum vernünftigen Leben 1). Wir muffen bierbei nicht vergessen, daß Spinoza in feiner Politif und feiner Religionslehre ben Menschen nicht nach seinem Ibeal. fondern wie er in der Wirklichfeit und unter ben Beschränfungen ber Natur ift, genommen wiffen will. Da burfen wir bie Mittel und ben Troft ber Religion nicht verwerfen, weil wir ihre Wahrheit nicht mathematisch beweisen können; ba burfen wir nicht alles in Zweifel ziehn, was irgend bezweifelt werden fann; benn unser praftisches leben bietet viel Unsicheres bar und hat nur zweifelhafte Erfolge 2). Wenn wir aber hierin die mabre Meinung Spinoza's er= fennen, so können wir nicht übersebn, daß er das vernünftige Leben in ber That in zwei Salften zerfallen läßt,

<sup>1)</sup> Eth. IV pr. 50 schol.; pr. 54 schol. Et revera, qui hisce affectibus sunt obnoxii, multo facilius quam alii duci possunt, ut tandem ductu rationis vivant, hoc est, ut liberi sint et beatorum vita fruantur.

<sup>2)</sup> Tr. theol. pol. 15 p. 173. Nam inscitia quidem est id, quod tot prophetarum testimoniis confirmatum est et ex quo magnum solamen iis, qui ratione non ita pollent, oritur et reipublicae non mediocris utilitas sequitur et quod absolute sine periculo aut damno credere possumus, nolle tamen amplecti, idque ea sola de causa, quia mathematice demonstrari nequit, quasi vero ad vitam sapienter instituendam nihil tanquam verum admittamus, quod ulla dubitandi ratione in dubium revocari queat, aut quod pleraeque nostrae actiones non admodum incertae sint et alea plenae.

welche mit einander faum Gemeinschaft haben. Die eine Hälfte folgt allein den mathematischen Beweisen der Bernunft, die andere dagegen den moralischen überzeugungen und den nothwendigen Gesehen der Natur, welche uns von Affecten nicht frei läßt. Über diesen Dualismus hat Spinoza sich nicht erhoben. Er ergab sich ihm um nach dem Bestreben seiner Zeit Theologie und Philosophie gründlich von einander absondern zu können, nur darin von andern Zeitgenossen sich unterscheidend, daß er der Theologie als allgemeiner Lehre keine übernatürliche Erstenntniß, sondern nur eine praktisch nothwendige und trösteliche Denkweise zugestehn wollte.

Bei einem folgerichtigen Denker, wie Spinoza, wird man bie Folgen eines solchen Dualismus auch in seinem Suftem wiederfinden. Sie zeigen fich am ftartften in ben Beweggrunden, welche ihn zur Philosophie treiben. 3m Eingange feiner Abhandlung über bie Befferung bes Berstandes giebt er zu erkennen, wie er im praktischen Leben vergeblich nach einem beständigen Gute gefucht und gefunden babe, daß alle Guter des gewöhnlichen Lebens, Luft, Reichthum, Ehre, eitel und leer waren, daß fie ben Menschen nur mit Leibenschaft und Furcht erfüllten und in bas Berberben fturzten, bag fie aufgeben nur fichere übel aufgeben beiße. Es ist eine völlige Verzweiflung am praftischen Leben, welche ihn zur Philosophie treibt. Mur wenn die Guter bes praftischen Lebens mit Mag genoffen und ale Mittel zum höchften Gute angesehn werden, haben sie ihren Werth; ihr Maß aber weiß ih= nen die Vernunft bes Philosophen zu fteden und baber findet Spinoza auch nur in der Philosophie ein Beilmittel seiner Übel 1). Er weiht sich ihr, wie viele im Alterthum der Philosophie, wie viele Mönche der Contemplation als einer besondern Lebensweise sich geweiht haben. Die Menschen zerfallen ihm in zwei Klassen, in solche, welche nur im praktischen Leben sich herumquälen, und in Philosophen, welche im vernünstigen Leben ihre Beruhizung gefunden haben. Es läßt dies eine Philosophie erwarten, welche in einem starken Gegensatz gegen die gewöhnliche Denkweise der Menschen sieht, weil sie mit den Grundsätzen des praktischen Lebens sich nicht hat versöhenen können. In der That seine Philosophie ist von diesser Art.

Gbe wir zu ber Untersuchung seiner philosophischen Lebren ichreiten, muffen wir einiges über bie Form fagen, in welcher er fie mittheilt. Wir haben fie aus feiner Ethif au schöpfen, welcher er seine Untersuchungen über Gott und ben Menschen vorausgeschickt hat. Dag er außer diesen Untersuchungen auch die Physik im Auge hatte, fann man nicht bezweifeln. In feiner Lebre über ben Menschen entlehnt er aus ihr gewisse Sulfsfäte und verweist auch sonft auf die Physik als auf einen Theil der Philosophie. Daß er sie nicht ausführlich auseinander= gefett bat, fann man als eine Lude in feinem Spflem ansehn. Doch glauben wir nicht, daß wir hieran viel verloren haben; benn offenbar ift fein Intereffe ber Ra= tur viel weniger zugewendet als dem vernünftigen Leben bes Menschen und es ift nicht zufällig, baß er bie Form einer Ethit mablte um feine Gebanten in Busammenhang

<sup>1)</sup> De int. em. p. 350.

barzustellen. Dies geben seine schon angesührten Gedansten zu erkennen. Weil ihm das praktische Leben nicht befriedigte, wandte er sich der Philosophie zu und suchte in ihr das höchste und beständige Gut, welches über die Berworrenheit des gewöhnlichen Lebens ihn trösten könnte. So mußte sein System die Form einer Ethis annehmen. Er ist hierin der Gegenfüßler des Descartes. So wie schon Geulincx seinen Lehrer zu ergänzen gesucht hatte, so tritt nun dei Spinoza im Gegensatz gegen die einseitig physische Richtung des Descartes eine Bernachlässigung der Physist ein. Seine ethische Richtung ist nun doch nicht ohne Einseitigkeit. Er sucht das Wissen nicht des Wissens wegen, sondern damit es ihn beruhige und das einzige wahre Gut gewähre, dessen der Geist fähig ist 1).

Dagegen in der Darstellung seiner Philosophie schließt sich Spinoza auf das engste an die Cartesianische Lehre an, indem er die mathematische Methode gebraucht und als das Auge des Geistes preist<sup>2</sup>). Wie er schon die Cartesianischen Principien durchgängig in die mathematische Form zu zwängen gesucht hatte, so ist auch seine Ethis eine Kette mathematischer Beweise. Er bemerkt zuweilen selbst die Weitschweisigkeit und das Zerstückelnde der mathematischen Methode und entzieht sich derselben

<sup>1)</sup> Zwar nach eth. IV pr. 26 strebt die Vernunft nur nach Erkenntniß, aber die folgenden Lehrsätze zeigen warum, weil nemlich in ihr das wahre und letzte Gut des Geistes bestehe. Es ist eine öfters wiederkehrende Formel, daß er zeigen wolle, wie sehr der Weise dem Unwissenden überlegen sei. Eth. V, 42 schol.

<sup>2)</sup> Eth. V pr. 23 schol. Mentis enim oculi, quibus res videt observatque, sunt ipsae demonstrationes. Tr. theol. pol. 13 p. 156.

um in fürzerer Überficht ben Busammenbang feiner Gebanken barzustellen 1); aber die weitverbreitete Überzeugung feiner Zeit, welche in ber mathematischen Beweisart bas Muster für alle Wiffenschaften sab, hat boch solche Gewalt über ibn, daß er der Gründlichfeit etwas zu vergeben glauben würde, wenn er von dieser Form sich lossagen wollte. Er hat hierdurch eine ähnliche Schärfe in ber Darftellung feiner Gebanten gewonnen, wie Sobbes; aber niemand wird fich badurch täuschen laffen biefen Gebanfen eine Folgerichtigkeit und einen innern Zusammenhang beizulegen, welchen sie nicht besigen. Selbst Gleichmäßig= feit der Ausbrucksweise läßt feine Sprache oft vermiffen, und wenn man die Definitionen und Axiomen, welche er seinen Beweisen vorausschickt, einer Prüfung unterwirft, fo wird man an ihrer Willfürlichfeit und 3weideutigfeit bald gewahr werden, daß in seiner Beweisart die Stärfe feiner Philosophie nicht besteht, daß vielmehr, um es furz zu fagen, die Mode ber Zeit seinen philosophischen Gedanken eine unpassende Form aufgezwungen bat. Wir werden uns deswegen auch davon entbunden halten durfen bie besondern Beweise, welche er für feine Sage nicht felten in verschiedener Geftalt anhäuft, im Einzelnen au entwickeln, um bagegen ben innern Zusammenhang feiner Gedanken um fo gründlicher prufen zu konnen.

Dies soll jedoch nicht heißen, daß die mathematische Methode seiner Darstellung mit dem Gehalte seiner Lehre in keinem Zusammenhange stände. Sie zerstreut nur den allgemeinen Gedanken seiner Philosophie in eine Zahl

<sup>3)</sup> Eth. IV app. p. 222; princ. phil. Cart. p. 1.

von Begriffen und Sagen, welche als Voraussegungen bingestellt werden, in der That aber Folgerungen seiner Unschauungsweise find. Das Mufter ber Mathematif führt ben Spinoza, fo wie alle Cartesianer, jum Bertrauen auf die Erfenntnig bes Berftandes. Uhnlich wie Descartes brudt er fich bierüber aus und verbindet bamit auch sein ethisches Bestreben, indem er barauf aufmerksam macht, daß unser Verstand nicht wie ber Rörper von Bufällen abbange und nicht wie unsere finnliche Wahrneb= mung und zu einem Spielballe bes Gludes mache, fonbern nach fichern, in und felbst liegenden Gefegen ver= fahre. Er sucht nun Unabhangigfeit bes Beiftes in bem Denfen nach seinen eigenen Gefegen zu gewinnen 1). Er ftellt fie als die innere Erkenntnif bes Beiftes aus fich felbit ber äußerlichen, nur zufällig erregten Erfenntniß burch die Sinne entgegen 2). Es ift bies bie Erfenntniß bes Berftandes, welcher er unbedingt vertraut. Ihr offenbart fich die Wahrheit unmittelbar und bas Wahre, welches fie erkennt, ift ein untrüglicher Beuge für fich und für das Kaliche 3). Mit dem Gedanken ift auch der Gebanke bes Gebankens verbunden und entspricht demselben nothwendig in feiner Bollfommenheit und Unvollfommen=

<sup>1)</sup> Ep. 42 p. 528. Ex his igitur clare apparet, qualis esse debeat vera methodus et in quo potissimum consistat, nempe in sola puri intellectus cognitione ejusque naturae et legum. De int. em. p. 390.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 29 schol.

<sup>3)</sup> Eth. II pr. 43 schol. Quid idea vera clarius et certius dari potest, quod norma sit veritatis? Sane sicut lux se ipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est. Ep. 74 p. 612; de int. em. p. 369; 378.

beit. Jeder, welcher weiß, weiß daber auch, daß er weiß, obne Zweifel zu begen 1). Wir bedürfen beswegen keines äußern Rennzeichens ber Wahrheit, vielmehr unterscheidet fich ber mabre Gedanke vom falichen burch feine innere Beständigfeit. In diesem Sinn unterscheidet Spinoza die wahre von ber adaquaten Idee. Beide find baffelbe, nur nennt man die Idee mabr in Beziehung auf ihren Ge= genftand, ben fie richtig ausbrudt, abaquat aber nur ib= rer innern Natur nach, welche bie Gewißheit ihrer felbft in fich schlieft 2). Die Ibee ift fein ftummes Bild in ber Seele, sie bejaht sich selbst 3); ja die innere Gewiß= beit des mabren Gedankens ift so groß, daß fie andern mit ibm verbundenen Gedanken fich mittheilt und felbft bie unvolltommene Überzeugung im falfchen Bedanken begrundet, weil doch fein Irrthum ohne alle Wahrheit ift 4). hierauf beruht es auch, bag ber Berftand aus eingeborner Rraft die Werfzeuge zu seiner Erfenntniß fich bilbet, seine Methode sich schafft, von einem wahren zu andern wahren Gedanken fortschreitet, indem er den Folgerun= gen, welche er aus feinen Grundfagen nach feinen Besegen giebt, nicht mistrauen fann 5). In biesen Gagen unterscheibet sich Spinoza von Descartes nur barin, baß er von vornherein im Bertrauen auf die Erfenntniß der Bernunft ben Zweifel überwunden bat und beswegen auf ben Grundsat, ich benfe, also bin ich, fein Gewicht legt.

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 21 schol.; pr. 43.

<sup>2)</sup> Ib. II def. 2; ep. 64.

<sup>3)</sup> Eth. II pr. 43 schol.

<sup>4)</sup> Ib. Il pr. 33; 35; de intell. em. p. 380.

<sup>5)</sup> Eth. II pr. 40; ep. 42 p. 528; de intell. em. p. 366. Intellectus vi sua nativa facit sibi instrumenta intellectualia.

Man wird bemerken fonnen, daß bies nabebei ber Wendung folgt, welche Descartes felbst in ber letten Entwicklung seiner Methodenlebre genommen batte, indem er in dieser vorherschend auf die anschauliche Erfenntniß ber einfachen Begriffe sich ftutte. In gang ähnlicher Weise erklärt sich Spinoza. Jeder klare und bestimmte Begriff ift wahr; benn er ift entweder felbst einfach ober aus einfachen Begriffen zusammengesetzt und abgeleitet 1). Der Jerthum falicher Begriffe besteht nur barin, daß wir Begriffe verwirren und mit einander verbinden, welche nicht zu einander geboren; baber giebt Spinoza bie Borschrift, wir sollten von ben ersten Elementen als ber Quelle und bem Ursprunge ber Natur anfangen; bann wurde feine Täuschung zu fürchten sein 2). Bom Ginfaden zum Zusammengesetzten fortzuschreiten, bas ift bie wahre Methode 3). Wie Geuliner legt er nun bas größte Gewicht auf die Begriffserklärung, welche die klare und bestimmte Idee der Sache ausdrückt und daher wahr ift 4).

<sup>2)</sup> De int. em. p. 376. Si idea sit alicujus rei simplicissimae, ea non nisi clara et distincta poterit esse. Ib. p. 378. Sed ideae, quae sunt clarae et distinctac, nunquam possunt esse falsae; nam ideae rerum, quae clare et distincta concipiuntur, sunt vel simplicissimae vel compositae ex ideis simplicissimis, id est, a simplicissimis ideis deductae. Die Ausbrücke idea und conceptus bedeuten ihm dasselbe; er will sie lieber gebrauchen als den Ausbruck perceptio, weil dieser ein Leiden des Geistes vom Obejecte einzuschließen scheine. Eth. II des. 3.

<sup>3)</sup> De int. em. p. 380 sq. Nobis autem, si — — a primis elementis, h. e. a fonte et origine, quam primum fieri potest. incipiamus, nullo modo talis deceptio erit metuenda.

<sup>4)</sup> De int. em. p. 384.

<sup>1)</sup> Ep. 4 p. 403.

Er ftellt Regeln für dieselbe auf, welche barauf binauslaufen, daß fie nicht bloß Worterflärung fein, sondern in beja= benber Beife bas innerfte Befen ber Sache ausbruden foll. Er unterscheidet bierbei bas Geschaffene und bas Ungeichaffene. In ber Erflärung bes erftern muß bie nächfte Urfache angegeben werden, von welcher bas Wefen beffelben bervorgebracht wird; in der Erflärung des lettern bedarf es feiner Angabe ber Urfache, sondern es muß in ibr ausgebrudt fein, bag es feines andern zu feiner Er= flärung bedarf als seines eigenen Seins 1). Diese Un= terscheidung bricht ibm bie Bahn zur Burudführung aller einfachen Begriffe auf einen einfachften Begriff. 3mar nimmt er eine Mehrheit reiner Berftandesbegriffe an und scheint eine Aufzählung berselben für nöthig zu halten 2); aber er fordert auch, daß alle diese Begriffe so mit ein= ander verfettet werden follen, daß fie die gange Natur im Zusammenhange aller ihrer Theile barftellen 3). Dies geschieht nun eben baburch, daß alle Dinge in ihrem We= fen durch die Begriffserflärung erfannt werden entweder als geschaffene Dinge burch ihre Urfache ober aus ihrem Befen allein, welches nur der Urfache feiner felbst

<sup>1)</sup> Ib. p. 386 sqq.; ep. 64. Er flößt hierbei ep. 72 auf die Schwierigkeit, daß die mathematischen Begriffe nichts weiteres außer ihren Eigenschaften aus sich ableiten lassen, beseitigt sie aber dadurch, daß er sie für entia rationis erklärt. Das ens rationis ist jedoch vom ens sietum zu unterscheiden. Cog. met. p. 96.

<sup>2)</sup> De int. em. p. 385 not.

<sup>3)</sup> lb. p. 386. Omnes ideae ad unam ut redigantur, conabimur eas tali modo concatenare et ordinare, ut mens nostra, quoad ejus fieri potest, referat objective formalitatem naturae, quoad totam et quod ejus partes.

oder bem ungeschaffenen Dinge zufommt 1). Alles soll baber aus feiner Urfache erffart werben; bies ift bie mabre Methobe, welche von der Urfache zur Wirfung fortschreitet: fie fällt jusammen mit ber Burudführung ber zusammengesetten Begriffe auf ben einfachen Begriff; benn die Ursache ist bas einfachste 2). Diese Methode fordert nun, daß aus Gott alles erflart werben foll, als aus ber ersten, schlechthin einfachen Ursache 3). Go balb als möglich follen wir uns zur allgemeinen Urfache erheben; bies ift die rechte Ordnung des Philosophirens; von ben finnlichen Dingen, welche wir nur in verworrenen Gebanken auffassen, ausgehn zu wollen, bas fann nur in Berwirrung und Irrthum fturgen 4). Mit ber Cartesianischen Schule ift Spinoza bavon überzeugt, bag uns eine ursprüngliche Erfenntnig Gottes beiwohnt. Es gebort zum Wefen bes menschlichen Geiftes einen abaquaten Begriff Gottes zu haben; sein ewiges Sein, sein Wesen ift allen befannt 5). Durch Anschauung wohnt und bie Erfenntnig Gottes bei; alle Menschen haben fie, nur verwirren sie die meiften durch die Bilber ihrer Einbilbungsfraft, welche sie mit ihr verknüpfen 6). Der flare

<sup>1)</sup> L. l.

<sup>2)</sup> Ib. p. 384.

<sup>3)</sup> Ep. 40 p. 521.

<sup>4)</sup> Eth. II pr. 10 cor. schol. Cujus rei causam fuisse credo quod ordinem philosophandi non tenuerint. Nam naturam divinam, quam ante omnia contemplari debebant, quia tam cognitione, quam natura prior est, ordine cognitionis ultimam et res, quae sensuum objecta vocantur, omnibus priores esse crediderunt.

<sup>5)</sup> Eth. II pr. 47 schol.; IV pr. 36 schol.

<sup>6)</sup> Ib. V pr. 31; 34 schol.

und abäquate Begriff, welchen wir von Gott haben, nicht weniger klar, als unser Begriff vom Dreieck 1), ist nun natürlich dazu geeignet vieles zu erklären 2), weil Gott die Ursache aller Dinge ist. Alle Begriffe lassen sich auf Gott beziehen und sofern sie auf ihn bezogen werden, sind sie wahr 3). Wenn wir die übrigen Dinge erkennen wolsen, haben wir sie nicht zu denken, wie sie räumlich und zeitlich und erscheinen, sondern wie sie in Gott sind 4). Anspielend auf die Cartessanische Lehre sagt daher Spisnoza, daß wir so lange an allem zweiseln müßten, als wir keinen klaren und bestimmten Begriff Gottes hätten; von ihm hänge alle Erkenntniß der Dinge, unser höchstes Gut und die Vollendung unseres Geistes ab; unser eigenes Sein wüßten wir nur in Gott 5).

Diese Lehre von der Verstandeserkenntniß, wie sie wesentlich in der Anschauung Gottes gegründet sein soll, entwickelt sich bei Spinoza nicht ohne polemische Seitensblicke. Es kann ihm nicht entgehn, daß die Philosophen, welche auf Verstandesbegriffe alle Erkenntniß gründen wollten, dabei wenigstens nicht zunächst an die Erkenntniß Gottes, sondern an andere, unserm Geiste eingeborne

<sup>1)</sup> Ep. 60 p. 580.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 47 c. schol.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 32.

<sup>5)</sup> Eth. V pr. 30; tr. theol. pol. 4 p. 45 sq. Quoniam omnis nostra cognitio et certitudo, quae revera omne dubium tollit, a sola dei cognitione dependet, tum quia sine deo nihil esse neque concipi potest, tum etiam quia de omnibus dubitare possumus, quamdiu dei nullam claram et distinctam habemus ideam, hinc sequitur summum nostrum bonum et perfectionem a sola dei cognitione pendere.

Begriffe ober Grunbfage bachten. Er fucht aber ihre Borstellungsweise zu beseitigen, indem er die abstracte Erfenntniß aus allgemeinen Begriffen angreift, und vor folden Begriffen warnt, welche im Berftande find, aber nicht in ber Sache 1). Dies ift junachft gegen bie Realiften gerichtet, indem Spinoza entschieden fur ben Rominalismus ber neuern Zeit sich ausspricht. Die allgemeis nen Begriffe bes Menschen, bes Pferbed, bes Sunbes u. f. w. erscheinen ibm nur als Gemeinbilber, in welchen wir die sinnlichen Vorstellungen einzelner Dinge zu einer allgemeinen verworrenen Vorstellung zusammengefaßt ha= ben. Gie entspringen nur aus einer unbestimmten Erfahrung 2). Je allgemeiner ein Dasein aufgefaßt wird, um so verworrener wird es gedacht 3). Aber auch gegen bie sogenannten transcendentalen Begriffe wird biefer Streit gerichtet, gegen bie Begriffe bes Seienden, ber Sache, bes Etwas, bes Ginen, Wahren und Guten. Gie bebeuten nichts, was bas Befen ber Dinge ausbrudte, sonbern find nur Weisen unferes Dentens, welche bem Begriffe bes Dinges nichts zuseten 4). Obgleich es nun beutlich ift, baß Spinoza folde allgemeine Begriffe nicht entbeb: ren fann, - wir werden fie oft genug in feinen Beweifen wieder finden - so will er sie doch gemieden wiffen,

<sup>1)</sup> De int. em. p. 386. Nunquam nobis licebit, quamdiu in inquisitione rerum agimus, ex abstractis aliquid concludere, et magnopere cavebimus, ne misceamus ea, quae tantum sunt in intellectu, cum iis, quae sunt in re. Ib. p. 388. Ad abstracta et universalia non transcamus.

<sup>3)</sup> Eth. 11 pr. 40 schol. 1; 2; cog. met. p. 94; ep. 32 p. 480.

<sup>2)</sup> De int. em. p. 372.

<sup>4)</sup> Eth. II pr. 40 schol. 1; cog. met. I, 6.

weil fie faum von irgend einem Rugen maren. Dagegen fann er fich nicht verbergen, daß andere allgemeine Beariffe in unsern Beweisen beständig angewendet werden. Er bezeichnet fie mit bem Namen ber Gemeinbegriffe (notiones communes) und betrachtet sie vorzugsweise als ewige Babrheiten, weil sie im Gedanken eines jeden Dinges liegen 1). Auf ihnen beruht wesentlich die mathematische Folgerungsweise, die Berkettung ber Schluffe, welche Spinoza mit bem Namen ber Bernunfterkenntniß ober der zweiten Art der Erfenntniß zu bezeichnen pflegt 2). Er balt fie boch, bober als ben Gebrauch ber allgemeinen transcendentalen Begriffe, obwohl wir aus feiner Auseinandersetzung den Unterschied zwischen jenen und biesen nicht zu faffen vermögen; aber den höchsten Preis der Erfenntniß gesteht er auch ihnen nicht zu; ihn vielmehr foll nur die intuitive Erfenntnig davontragen, welche er die britte Art der Erfenntnig nennt 3). Der Grund biervon liegt barin, daß Spinoza bemerkt, daß alle unsere allgemeinen Begriffe und Grundsätze boch nur etwas Mögliches segen. Auch bie mathematischen Begriffe bezeichnen boch nur Verftandesbinge, welche ben wirklichen Dingen entgegengesett werden muffen 4). Dies trifft aber überhaupt alle Begriffe mit einziger Ausnahme des Begriffes Gottes. Aus bem Wesen ber einzelnen Dinge

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 38; 40 schol. 1; ep. 28.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 40 schol. 2.

<sup>3)</sup> L. 1. Das Beispiel, an welchem hier ber Unterschied zwischen diesen Arten der Erkenntniß gezeigt werden foll, kann nur als ein Beichen seiner Berlegenheit angesehn werden.

<sup>4)</sup> Ep. 72.

folgt nicht ihr wirkliches Dasein; dies können wir nur aus Gottes ewiger Macht ableiten 1). Nur ber Begriff Gottes Schließt, wie Descartes gelehrt hatte, ben Bebanfen des Seins in fich; niemand fann ihn denten und zweis feln, ob Gott ift; die Urfache ibrer felbft fann ibrem Besen nach nicht als nichtseiend gedacht werden 2). Wenn daher unser Denken darauf ausgeben soll das Wirkliche zu erkennen, fo muffen alle Gedanken unseres Berftandes von der intuitiven Erfenntniß Gottes ausgehn. In Die= fem Sinn wird nun die Erfenntniß bes Besondern ober Einzelnen der Erfenntniß bes Allgemeinen entgegengestellt. Jene, in der Anschauung des Ginzelnen beruhend, übertrifft bei Weitem die allgemeine Erkenntnig, welche aus allgemeinen Säten den Beweis zieht 3). Daber sollen wir alles aus bem Einzelnen erfennen; Spinoza nennt bies im Gegensatz gegen die metaphysische die physische Erfenntnismeise. Man wurde zweifeln konnen, ob er barunter die reine Verstandeserkenntnig verstände, wenn er nicht hinzusette, er meine nicht, wir follten in unferm Erfennen von den vergänglichen Dingen ausgehn; fondern auf die Ordnung ber ewigen und unvergänglichen Dinge follen wir alles bauen, von den Gesetzen ausgebn, welche im Wesen ber einzelnen Dinge liegen, welche auch als etwas Allgemeines angesehn werden fonnten, weil sie die allgemeinen Gründe ber besondern veränderlichen Dinge find, aber barüber boch nicht aufhörten etwas Besonderes

<sup>1)</sup> Tr. pol. 2, 2.

<sup>2)</sup> De int. em. p. 372 not.; p. 587; eth. I def. 1.

<sup>3)</sup> Eth. V pr. 36 schol.

und wirklich Seiendes zu fein 1). Unftreitig foll biefer Rufat und baran erinnern, bag wir alle einzelne Dinge im Zusammenhang mit Gott und baber, wie er zu sagen pfleat, in ber Weise ber Ewigfeit (sub specie aeternitatis) ju benfen haben; felbst in ben Affectionen ber Dinge will er, in biesem Sinn genommen, ewige Wahrheiten erfannt wiffen 2). Er fordert baber, bag wir die Dinge in bem Lichte ber Bernunft und in ihrer Beziehung zu Gott gefaßt, in ihrer ewigen Wahrheit und ihrer natürlichen Berfettung erfennen follen, in welcher nichts nur ein zeitliches oder zufälliges Dasein bat, nichts nur in einer abstracten Weise ift, sondern alles als ein Glied einer einzelnen Sache fich barftellt. In biesem Sinn will er auch bie gange Natur als ein Individuum erfannt wissen 3). Auf biese Weise schließt sich also seine intuitive Erkenntniß ber einzelnen Dinge an die Anschauung Gottes an, indem jebes einzelne Ding in ibr als ein besonderes Glied der Rette erfannt werden foll, in welcher die ewige Natur Gottes fich offenbart.

Aber ohne Zweifel find in diesen Gedanken Spinoza's große Dunkelheiten. Auf die Anschauung Gottes will er

<sup>1)</sup> De int. em. p. 388 sq. Sed notandum, me hic per seriem causarum et realium entium non intelligere seriem rerum singularium mutabilium, sed tantummodo seriem rerum fixarum aeternarumque.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 44 cor. 2; ep. 28.

<sup>3)</sup> Eth. II pr. 13 lemma 7 schol. Totam naturam unum esse individuum, cujus partes, hoc est omnia corpora infinitis modis variant, absque ulla totius individui mutatione. Er fügt hinzu, wenn er vom Köpper, b. h. von der Physik, hätte handeln wollen, so würde er diesen Sat haben genau ausführen müssen. Wir haben also hier den Hauptsat seiner physischen Betrachtungsweise.

alles gurudführen; aber bie Anschauung Gottes, welche wir baben, erscheint ibm felbft nur als eine unvollfom= mene Erfenntnig 1). Daber foll auch die intuitive Erfenntnif, welche er sucht nicht allein in ber Anschauung Gottes bestehn, fondern biefe foll nur bie Grundlage jener bilben und jene foll aus biefer gezogen werben 2). Die Anschauung ber Ibee Gottes ift also nur ber Anfang ber Wiffenschaft und unter ber abaquaten Ibee Gottes welche wir ursprünglich haben, wird man baber nur eine abftracte Erfenntniß Gottes fich zu benfen baben. Siermit ftimmt überein, bag Spinoza wiederholt außert, Die Ursache wurde um so beffer erfannt, je vollständiger ihre Wirkungen uns befannt wurden; fo lernten wir auch Gott um fo vollfommener ertennen, je mehr Einficht wir von ben natürlichen Dingen gewönnen 5). Durch biese Gage schließt fich Spinoza an die Richtung ber neuern Philoso= phie an, welche von ber Erfenntnig ber Welt gur Erfenntniß Gottes auffleigen will. Wenn er aber bie mangelhafte Anschauung, welche wir ursprünglich von Gott baben follen, burch bie Erfenntniß ber Welt zu ergangen benft, fo fiebt er fich genothigt, bierbei bie Erfahrung, ben Sinn und den Berfuch, ju Gulfe ju rufen, obwohl

<sup>1)</sup> Ep. 60 p. 580. Non dico, me deum omnino cognoscere.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 47 schol.; V pr. 20 schol. Tertium illud cognitionis genus, cujus fundamentum est ipsa dei cognitio. Ib. V pr. 25. Tertium genus cognitionis procedit ab adaequata idea quorundam dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum.

<sup>3)</sup> De int. em. p. 386; eth. V pr. 24; tr. theol. pol. 4 p. 46. Nos, quo magis res naturales cognoscimus, eo majorem et perfectiorem dei cognitionem acquirere. Ib. 6 p. 71.

er zugeben muß, daß unfere Erfahrung immer nur be= schränft bleibe und bas Unendliche uns barzuftellen nicht vermoge, benn wir übersebn nie die Berkettung aller Ursachen; obwohl er bavon überzeugt ift, daß fein Bersuch einen genügenden Beweis abgeben fonne, weil er die unendliche Theilbarkeit bes Körperlichen nicht überwinden fann, und bag feine Erfahrung bas Wefen einer Sache uns zeigen, sondern immer nur auf ein folches Wefen und aufmertsam machen fonne, sonft aber nur die Beisen bes Seins erkennen laffe, welche nicht aus bem Wefen ber Sache fliegen 1). Wenn wir nun bedenfen, daß Spinoza überhaupt ber Erfahrung und ber finnlichen Erfenntniß nicht bold ift, vielmehr ihre Unvollfommenheit bervorzuheben pflegt und auch wohl bemerft, daß der Geift feine adaquate Erfenntniß gewinne, wenn er bie Sachen nach ber allgemeinen Ordnung ber Natur betrachte, ja daß er in dieser inadäquaten und verworrenen Erfenntniß ber Erfahrung und ber Einbildungsfraft die einzige und zwar unvermeidliche Ursache des Grrthums sieht 2), so

<sup>1)</sup> De int. em. p. 389. Auxilia, — — quae omnia eo tendent, ut nostris sensibus sciamus uti et experimenta certis legibus et ordine facere. Tr. theol. pol. 4 p. 44; ep. 6 p. 413; 28 p. 464. Experientia nullas rerum essentias docet, sed summum, quod efficere potest, est mentem nostram determinare, ut circa certas tantum rerum essentias cogitet. Quare cum existentia attributorum ab eorum essentia non differat, eam nulla experientia poterimus assequi.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 25 sqq.; pr. 29 cor. Mentem humanam, quoties ex communi naturae ordine res percipit, nec sui ipsius, nec sui corporis, nec corporum externorum adaequatam, sed confusam tantum et mutilatam habere cognitionem. Ib. II pr. 36; 41.

muffen wir wohl anerkennen, bag bier eine große Rluft fich und zeige zwischen ben reinen Anschauungen bes Berfandes, welche er gewinnen will, und zwischen ben Guifemitteln, welche zu ihnen führen follen. Wir fugen bingu, baß Spinoza die Erfenntniß burch Anschauung von ben Attributen Gottes ausgebn laffen will 1), bag aber, wie schon gesagt, die Erfahrung weber über diese Attribute noch über bas Befen ber Dinge Erfenntniß gewährt, bag bagegen die Beisen bes Seins, welche die Erfahrung erfennen lebrt, nur vergängliche Dinge find, und boch in der anschaulichen Erkenntniß alles unter ber Weise ber Ewigfeit aufgefaßt werden foll, um bemerklich zu machen. daß diese Methodenlehre in unübersteigliche Schwierigkeiten sich verwickelt. Noch andere Schwierigfeiten eröffnen fich, wenn wir seben, daß Spinoza von ber anschaulichen Erfenntniß balb Gottes, balb nur einiger seiner Attribute redet und biefe Erfenntnig nicht allein abaquat, b. h. ge= wif, sondern auch vollkommen nennt 2), wärend er doch bie Bervollständigung unserer Erfenntniß Gottes von ber Erfenntniß seiner Wirfungen erwartet.

Wir werden diese Lehren Spinoza's über die Methode nicht überschätzen durfen. Sie haben die Schwächen aller Anschauungslehren nicht vermeiden können. In der Lehre von der Anschauung der Wahrheit schließt sich Spinoza noch an die Lehren der vorhergegangenen Zeit an; im

<sup>3)</sup> Eth. Il pr. 40 schol. 2. Hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae formalis quorundam dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum.

<sup>4)</sup> Ib. II pr. 46. Cognitio aeternae et infinitae essentiae dei, quam unaquaeque idea involvit, est adaequata et perfecta.

nächsten Anschluß batte er fie von Descartes empfangen, beffen Lebre fich barauf berief, bag bie Erfenntnig ber ewigen Wahrheiten auch in ewiger Beise unserm Berftande gegenwärtig fein muffe. Daffelbe macht Spinoza geltenb. Unfer Beift, fofern er bie Gaden richtig erfennt, ift ein Theil bes unendlichen Berftandes Gottes; feine Bedanken muffen eben fo mahr fein als Gottes Gebanfen 1). Go ift und bie ewige Wahrheit gegenwärtig und anschaulich. Aber wie fehr nun auch Spinoza gegen die abstracte Erfenntniß der Wahrheit anfämpfen mag, es bleibt boch immer nur ein abstracter Bebanfe Gottes ober seiner Attribute, mas er als ursprünglich unserm Geifte beiwohnend nachweisen fann. Wie baraus die Erfenntniß der gangen Natur, der vollen Wahrheit fich ableiten laffe, bleibt ein Rathfel, und fo fonnen wir benn auch nicht fagen, bag er burch alle biese Bebanfen über bie Methobe bes Erfennens ein Mittel gur Entwidlung ber Wiffenschaft nachgewiesen hatte. Sierin möchte wohl ber Grund zu suchen sein, warum Spinoza feine Schrift über bie Berbefferung bes Berftandes, welche er so lange bei sich berumgetragen batte, zu feiner voll= ftändigen Ausführung bringen fonnte. Wenn wir mit diesem Entwurf seiner Methode sein vollständiges System ber Ethif vergleichen, so finden wir es weit entfernt ba= von sich ihr anzuschliegen und die Erkenntniß zu gewähren, welche jener Entwurf als bas bochfte Gut bezeich= nete, die Erfenntniß ber Berbindung, welche ber Beift

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 43 schol.

mit ber gangen Natur bat 1). Sie bleibt bei ber Museinandersetzung abstracter Gate nach mathematischer Methobe ftehn. Merkwürdig ift es, wie er felbft über bas Berhältnig ber Methobe, welche er empfielt, und ber Methode, welche er anwendet, fich ausspricht. Die Methode der Anschauung ift wohl beffer, sie ergreift das Wefen und die Erfenntniß ber einzelnen Dinge, aber fein System ift genothigt aus allgemeinen Begriffen zu be= weisen und biefer Beweis, obgleich er nicht ber beste ift, wird boch auch als genügend für die Sicherheit ber Wifsenschaft angesehn werben durfen 2). In seiner Lehre, feben wir, fann er die gewöhnliche Beweisart nicht ent= bebren; die bobere Erfenntniß ber Anschauung ift ibm nur eine Forderung, welche ein jeder Einzelne in der Erfenntniß seines besonderen Wesens vollziehen foll. In biefer Forderung nimmt feine Lebre eine mystische Karbung an, welche an die theosophischen Gedanken ber vor= bergegangenen Zeit erinnert, indem bie anschauliche Erfenntnif Gottes mit ber verfonlichen Liebe ju Gott in

<sup>1)</sup> De int. em. p. 360. Cognitio unionis, quam mens cum tota natura habet.

<sup>2)</sup> Eth. V pr. 36 schol. Quod hic notare operae pretium duxi, ut hoe exemplo ostenderem, quantum rerum singularium cognitio, quam intuitivam sive tertii generis appellavi, polleat potiorque sit cognitione universali, quam secundi generis esse dixi. Nam quamvis in prima parte generaliter ostenderim, omnia — — a deo — — pendere; illa tamen demonstratio, tametsi legitima sit et extra dubitationis aleam posita, non ita tamen mentem nostram afficit, quam quando id ipsum ex ipsa essentia rei cujuscumque singularis, quam a deo pendere dicimus, concluditur.

Berbindung gebracht wird 1). Von dieser Färbung aber ist der Gang seines Systemes ganz frei, welches nur in allgemeinen Säßen einherschreitet. So finden wir auch hier eine Spaltung seiner Wege, so wie wir schon früsher eine solche Spaltung zwischen der theoretischen und praktischen Denkweise bei ihm nachgewiesen haben.

Das System seiner Ethif, welches wir nun zu unter= fuchen baben, murbe boch ohne bie vorausgeschickten Bemerfungen nicht richtig begriffen werden konnen. Wie wenig auch seine Methodenlehre als die mahre Grund= lage feines Syftemes betrachtet werden fann, fo greifen boch Voraussehungen berselben in beffen Ausführung ohne Zweifel ein. Spinoza geht in feiner Beweisführung von bem Begriffe ber Urfache ihrer felbst aus und schließt an benselben die Begriffserklärung ber Substang an, welche wir bei Descartes gefunden haben. Beide bedeuten ibm daffelbe. Denn weil unter Substanz das verstanden werben soll, was in sich ist und allein burch sich begriffen wird, alles aber, was eine Urfache hat und nicht Urfache feiner felbst ift, nicht allein durch fich begriffen werden fann, so ergiebt sich, daß auch nur die Ursache ibrer selbst Substang fein fann 2). Es ift bies berfelbe Beweis, welchen wir bei Descartes gefunden haben; wir haben gesehn, daß auch Clauberg hierdurch zu ähnlichen Folgerungen fam, wie Spinoza, und bag felbft Descartes nur burch eine leere Unterscheidung der Folgerung fich entzog, welche Spinoza aussprach, daß Gott allein Substanz sei 3),

<sup>1)</sup> L. I.

<sup>2)</sup> Eth. I def. 1; 3; pr. 7.

<sup>3)</sup> Ib. I pr. 14.

alle übrige Dinge bagegen nur mit Unrecht Gubftangen genannt würden. Nicht ohne Schein bat man gefagt, baß in ber willfürlichen Erflärung ber Substang ber Grundirrthum bes Spfteme liege; nur wurde man bingufegen muffen, daß biefer Irrthum fich leicht beben ließe ohne bas Syftem in seinen weitern Folgerungen zu fforen, wenn man nur ben Sprachgebrauch anderte und fich ge= fallen ließe Substanz zu nennen, was Spinoza nur Beise bes Seins nennt, für die Ursache ihrer selbst aber ober für Gott einen andern Namen zu ersinnen. Wenn bagegen die Jrrthumer Spinoza's nicht fo leicht zu beben fein follen, so muffen fie einen tiefern Grund baben. Bunächst werben wir nun einen folden barin finden fonnen, daß Spinoza in ber ganzen Anlage feines Spftemes vom Beariffe Gottes ausgeht. Dies zeigen alle Begriffserflärungen, welche er vorausschickt, und welche nur die Begriffe ber Urfache ihrer felbft, ber Substang ober Got= tes mit ben ihnen anhängenden Prädicaten erläutern, fo wie benn auch bas gange erfte Buch feiner Ethif nur von Gott bandeln foll. Man wird fich bierbei ber Frage nicht entschlagen fonnen, wie er jum Begriffe Gottes aelangt. hierauf aber haben wir feine andere Untwort ale, er sest ibn als eine unmittelbare Unschauung unseres Berstandes voraus. Er sagt selbst, er zweiste nicht, daß verworrene Röpfe nicht leicht ben Sat begreifen wurden, daß die Substanz, d. h. die Ursache ihrer selbst ober Gott, ihrer Natur nach sein muffe; wer aber die Na= tur ber Substang bedächte, wurde bieran nicht zweifeln, sondern das Sein Gottes als ein Axiom annehmen und es zu ben allgemeinen Grundfagen bes Berftanbes gab=

len 1). Hiermit fallen in der That alle die künstlichen Beweise weg, welche Spinoza denn doch in ähnlicher Weise wie Descartes für das Sein Gottes ausstellt. Es wird aber dadurch nur auf die unmittelbare Anschauung Gottes verwiesen, welche hier als Axiom bezeichnet wird. Wer nun aber weiß, wie viel in wissenschaftlichen Unterssuchungen der erste Ausgangspunkt bedeutet, der wird es nicht für unbedenklich halten, daß Spinoza den Begriff Gottes an die Spize seines Systems stellt und ihn das durch von der natürlichen Entwicklung unseres wissensschaftlichen Nachdenkens ablöst. Sein System betrachtet ihn als Boraussezung, nicht als Ergebniß unseres Denskens.

Was er nun in seinen Beweisen hieran anschließend darzuthun sucht, geht hauptsächlich darauf aus die Prädiscate Gottes zu bestimmen. Es versteht sich, daß nur von einem Gott die Rede sein kann. Doch werden hierüber noch Beschränkungen hinzugefügt. Nicht in demselben Sinn, in welchem wir eins der andern Dinge ein Ding nennen, können wir sagen, daß ein Gott sei; denn Gottes Einheit beruht darauf, daß er einzig ist in seiner Art, wärend andere Dinge nur eins sind von ihrer Art. Dasher ist auf Gott seine Zahleinheit anwendbar 2). Hiersburch wird der Gedanke Gottes aus dem Kreise aller

<sup>1)</sup> Ib. I pr. 8 schol. 2. Si autem homines ad naturam substantiae attenderent, minime de veritate 7 prop. dubitarent, imo haec prop. omnibus axioma esset et inter notiones communes numeraretur.

<sup>2)</sup> Cog. met. I, 6 p. 105 sq.; ep. 50; eth. I pr. 14 cor. 1; vergl. auch ep. 39; eth. I pr. 8 schol. 2.

übrigen Gebanken berausgestellt. In ähnlicher Beife zeigt Spinoza, bag auch außer ber Babl andere Beariffe. wie Mag, Dauer, Beit, auf Gott feine Unwendung fin= ben, indem er auf gang andere Weise gebacht werben muß als andere Dinge 1). Diese verneinenden Bestimmungen bangen aber damit zusammen, daß Gott in positiver Beise als unendlich gedacht werden muß; benn wenn wir bie Substanz als begrenzt bachten, so wurden wir sie aus einen Andern erklären muffen, was sie begrenzte 2). Auf diesen Punkt im Begriffe Gottes legt Spinoza großes Gewicht. Er sucht auch ben Begriff bes Unendlichen vom Begriffe des Unbestimmten, besonders in Zahl und Beit, zu unterscheiben und fügt noch andere Unterscheidungen bingu, welche ibn genquer bestimmen follen. Wir fönnen aber nicht finden, daß er in ihnen allen Forderungen, welche an Rlarbeit und Bestimmtbeit ber Begriffe gemacht werden durfen, Genuge geleiftet batte. Bielmehr indem er auch ben Begriff bes Bollfommenen vom Begriffe bes Unendlichen abgesondert wissen will und indem er bas Unendliche nur als bas erflärt, was nicht beterminirt sei, und es also mit dem Unbestimmten doch wieber verwechselt 3), verräth er eine Unsicherheit, welche

<sup>1)</sup> Ep. 29 p. 466 sqq. Unde clare apparet nos existentiam substantiae toto genere a modorum existentia diversam concipere.

<sup>2)</sup> Eth. I pr. 8 schol. 1.

<sup>3)</sup> Eth. II def. 5; ep. 29 p. 469; 41 p. 524 sqq.; ep. 64; cog. met. I, 6 p. 108 sq. Die Unterscheidungen im 29. Briefe sind sehr willkürlich. Daß Spinoza Gott nicht als vollkommen will ans gesehn wissen, scheint mit seiner relativen Auffassung des Guten und des Bösen zusammenzuhängen. De int. em. p. 360.

wohl unftreitig ale Grund mancher Schwankungen in feinen Beweisen wird angesehn werben burfen.

Noch bedenklicher wird dies dadurch, daß Spinoza bas Unendliche in absolutem Sinn von dem Unendlichen in feiner Art unterscheibet, indem er jenes Gott, diefes feinen Attributen beilegt. Bon Gott foll feine Berneinung gelten; aber wohl von dem Unendlichen in feiner Art, fo daß also auch der Begriff des Unendlichen nicht schlecht= bin als iede Verneinung ausschließend gedacht wird 1). Erft burch biese Unterscheidung bricht sich Spinoza die Babn Gott eine Mehrheit der Uttribute beizulegen, welche einander gegenseitig ausschließen. Sie zeigt zugleich auf bas beutlichste, daß ber Begriff bes Unenblichen mit bem Begriffe bes Bollfommenen ober bes schlechthin Realen 2) nicht in gleichem Sinn von ihm genommen wird. In bem Begriffe ber absolut unendlichen Substanz scheint ibm aber zu liegen, daß sie auch unendlicher Attribute fähig fein muffe 3). Alle diese unendlichen Attribute fennen wir aber nicht und daher liegt auch in jener Unterscheidung ein Bekenntniß unserer Unwissenheit über das absolute Wesen Gottes 4). Dies erhellt auch baraus, bag bie

<sup>1)</sup> Eth. 1 def. 6 expl. Dico absolute infinitum, non autem in suo genere; quidquid enim in suo genere tantum infinitum est, infinita de eo attributa negare possumus; quod autem absolute infinitum est, ad ejus essentiam pertinet, quidquid essentiam exprimit et negationem nullam involvit.

<sup>2)</sup> Eth. II def. 6. Per realitatem et perfectionem idem intelligo.

<sup>3)</sup> Eth. I def. 6. Per deum intelligo ens absolute infinitum, hoc est substantiam constantem infinitis attributis. Ib. I pr. 9; 10 schol.; 11; 15 schol.; ep. 2 p. 397.

<sup>4)</sup> Ep. 60 p. 580.

Unterscheidung zwischen der Substanz Gottes und seinen Attributen nur in Beziehung auf unsern Verstand gemacht wird; denn unser Verstand ersennt die Substanz nur an ihren Attributen. Gottes Substanz ist an sich einsach; aber wir fassen sie in verschiedenen Beziehungen auf und legen ihr deswegen verschiedenen Attribute bei, welche in Gottes absolut unendlichem Wesen eins sind 1). Man wird gestehn müssen, daß durch diesen Zusaz das Anstößige in dem Gedansen, daß Gott unendliche Attribute habe, beseitigt wird; aber um so deutlicher tritt nun die Schwiezrigseit hervor, wie die einsache Substanz Gottes für den Verstand, welcher Gott schaut, in verschiedene Attribute sich theilen könne.

Spinoza macht nun nicht die geringste Anstrengung aus dem Begriffe Gottes seine Attribute abzuleiten, viels mehr muß ihm dies als unmöglich erscheinen, weil die meisten derselben uns unbekannt sind. Nur zwei dieser Attribute kennen wir, die beiden, welche Descartes zur Unterscheidung des Körpers und Geistes gebraucht hatte, die Ausdehnung und das Denken. Daß sie Gott beigeslegt werden mussen, geht daraus hervor, daß Gott als

<sup>1)</sup> Eth. I def. 4. Per attributum intelligo id, quod intellectus de substantia percipit, tanquam ejusdem essentiam constituens. Cog. met. II, 5 p. 118. Omnes distinctiones, quas inter dei attributa facimus, non alias esse, quam rationis, nec illa revera inter se distingui. — Unde concludimus deum esse ens simplicissimum. Ep. 27 p. 463. Per substantiam intelligo etc. — Idem per attributum intelligo, nisi quod attributum dicatur respectu intellectus, substantiae certam talem naturam tribuentis. Es scheint dies die erste Redaction der Sähe in der Ethik zu sein. Die Beispiele, welche angegeben werden, machen die Sache noch deutlicher.

bie absolut unendliche Substanz alles Sein in sich schließt ober bas einzig Seiende ift, außer welchem es fein anberes Sein giebt 1). Es fann feine Substanz außer Gott geben, weil nichts ift, was nicht abbinge von ibm und aus ihm erflärt werben mußte. Was baber ift, ift in Gott und ohne Gott fann nichts fein ober begriffen werden 2). Alle besondern Dinge find baber nur Affectionen ober Weisen bes Seins, burch welche die Attribute Sottes in einer gewiffen und beschränften Beise ausgebrudt werben, und ba wir nun besondere Dinge unter bem Attribut der Ausdehnung, andere unter dem Attribut bes Denkens auffassen, so werben wir auch bas, was in folden Dingen nur in beschränfter Beise gesett ift, die Ausbehnung und bas Denfen, Gott in unbeschränfter Weise beizulegen haben 3). Wir seben, bag alle biese Säte von der Unendlichkeit Gottes abhängen; die Stärke ber Beweise, welche barthun follen, bag alle besondern Dinge nur als Weisen bes göttlichen Seins zu benfen find, beruht auf ihr; nicht minder bie Gage, bag wir Denken und Ausdehnung als Attribute Gottes ansehn burfen, weil sie als unendlich in ihrer Art zu benken sind ober wir ein unendliches Denken und eine unendliche Ausbehnung und vorstellen fonnen 4). Es bangen aber biefe Sate auch mit bem Bestreben Spinoza's zusammen alles nur in Begriffen bes Berftandes aufzufassen, welche

Gefch. d. Phil. xi.

<sup>1)</sup> De int. em. p. 381. Est nimirum hoc ens unicum, infinitum, hoc est, est omne esse et praeter quod nullum datur esse.

<sup>2)</sup> Eth. I pr. 14; 15.

<sup>3)</sup> Eth. I pr. 25 cor.; II pr. 1; 2.

<sup>4)</sup> Ib. II pr. 1 schol.

die besondern Affectionen der Dinge als unwesentlich beseitigen und daher alles nur als unendlich oder unter der Weise der Ewigkeit segen 1).

Bei biefer Beife feines Berfahrens jeboch fann uns bie Frage nicht ausbleiben, wober wir die Kenntniß ber zwei angegebenen Attribute Gottes haben, mabrend un= endliche andere Attribute und unbefannt bleiben follen. Es wurde zunächft liegen anzunehmen, daß wir in unserer Erfahrung nur zwei Arten ber Dinge vorfanden, Körper und Geifter, benen Ausbehnung und Denken in beschränfter Weise beiwohnt, und daß wir alsbann biese Eigen= schaften in unbeschränfter Beise auf Gott übertrugen. Spinoza jedoch beruft fich hierüber auf die Erfahrung nicht, vielmehr will er nur bie beschränften Beisen bes Seins, aber nicht bie Attribute Gottes burch bie Erfabrung und bekannt werden laffen; Die Attribute Gottes follen wir durch Anschauung erfennen 2). Sierzu liegt ber Grund wohl barin, bag Ausbehnung und Denfen in ihrer Unendlichkeit freilich gang anders gedacht werden muffen, als fie in ben beschränften Weisen bes Seins gefunden werden. Der Berftand muß sie überdies als etwas Nothwendiges erfennen, nicht als zufällige Borfommenheiten, wie die Erfahrung ihre Begenftande auffaßt, wenn Ausdehnung und Denfen Attribute Gottes fein follen. Doch finden wir bierüber nur fur bas Denfen einen weis tern Nachweis, indem Spinoza fich barauf beruft, baß Gott nothwendig eine Idee seiner selbst haben oder fich

<sup>1)</sup> Ib. I pr. 5; 8 schol. 2.

<sup>2)</sup> Ep. 28; eth. II pr. 40 schol. 2.

felbft erfennen muffe 1). Bei bem Attribute ber Ausbebnung tritt bagegen ber Unterschied in ber Beise, wie ber Berftand fie zu benten hat und wie die Erfahrung fie zeigt, besonders beutlich bervor. Die Erfahrung zeigt die ausgebehnten Dinge als theilbar; von Gott bagegen muß jede Theilbarfeit geleugnet werden, denn sie würde bie Möglichkeit eines Leibens in sich schließen; bas Unendliche barf nicht als zusammengesett gedacht werden 2). Um nun die Theilbarkeit der Ausdehnung zu beseitigen bedient sich Spinoza einer Beweisart, welche lebhaft an Beulincr erinnert. Nur die Einbildungsfraft, nicht ber Berftand faßt die Ausdehnung als theilbar auf. Es giebt nichts Leeres, welches die Theile bes Raumes auseinanderhalten fonnte; alles im Raume geht baber in eins zusammen. Es ift nur eine abstracte, oberflächliche Borftellung von ber Ausbehnung, wenn wir sie als förperlich und theilbar benten; ber Berftand faßt fie als unendlich und als ein ewiges Attribut Gottes auf, bem wir nichts Körperliches beilegen dürfen 3). Hierdurch wird nun von Spinoza ber Begriff der Ausdehnung ganz anders als von Des= cartes gefaßt. In febr barten Ausbruden tabelt jener diesen, daß er die Ausdehnung nur als eine ruhende Materie sich gedacht habe. Als folde wurde sie unfähig sein bie Mannigfaltigfeit der förperlichen Weisen bervorzubrin= gen; als Attribut Gottes muffe fie vielmehr als ein ewi= ges und unendliches Wesen gedacht werden, welches ber Grund alles forperlichen Daseins fei. Spinoza Scheint

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 3 c. schol.

<sup>2)</sup> Ib. 1 pr. 12; 13 c. schol.; 15 schol.; ep. 40 p. 521.

<sup>3)</sup> Eth. I pr. 15 schol.; de int. em. p. 385; ep. 29 p. 467.

babei an die allgemeine Macht Gottes gebacht zu haben, welche in ber Begrundung ber Ratur fich erweift, geftebt aber felbft ein bierüber feine Gebanten noch nicht in Ordnung entworfen zu haben 1). In biefem Sinn betrachtet er auch wohl Gott, sofern er bie in allen natürlichen Dingen wirkende Urfache ift, geradezu als bie Natur2), will aber auch unter ber Natur nicht allein die Materie verstanden wissen 3); ja er ift nicht abgeneigt Gott Leben beizulegen um bamit zu bezeichnen, bag er eine Rraft babe fich felbft zu erhalten 4), unftreitig aber auch als bie Urfache aller Dinge fich zu erhalten, indem Spinoza ber Carteffanischen Formel fich nicht entzieht, bag Gott in ftetiger Schöpfung alles erhalte 5). Daß bies in ewiger und unveränderlicher Weise geschehn muffe, bangt ibm mit bem andern Sate ber Cartesianer aufammen, bag Bewegung und Rube in der Welt im gleichen Berhalt-

<sup>1)</sup> Ep. 70. Porro ex extensione, ut eam Cartesius concipit, molem scilicet quiescentem, corporum existentiam demonstrare non tantum difficile, ut ais, sed omnino impossibile est. Materia enim quiescens, quantum in se est, in sua quiete perseverabit, nec ad motum concitabitur, nisi a causa potentiori externa; et hac de causa non dubitavi olim affirmare, rerum naturalium principia Cartesiana inutilia esse, ne dicam absurda. Ib. 72. Materiam a Cartesio male definiri per extensionem, sed eam necessario debere explicari per attributum, quod aeternam et infinitam essentiam exprimat. Eth. Il pr. 7 cor. Dei cogitandi potentia aequalis est ipsius actuali agendi potentiae. Diese agendi potentia ist die Lusbehnung Gottes.

<sup>2)</sup> Eth. IV pracf. p. 162. Infinitum ens, quod deum seu naturam appellamus, eadem, qua existit, necessitate agit.

<sup>3)</sup> Tr. theol. pol. 6 p. 69 not.

<sup>4)</sup> Cog. met. II, 6.

<sup>5)</sup> Ib. II, 3 p. 102 sq.; eth. 1 pr. 24 cor.

niffe bleiben 1). Wenn er nun fo ein inneres Leben in ber unendlichen Ausbehnung Gottes findet, fo mag ibn bies auch erinnern, bag Ausbehnung und Denfen urfprunglich in Gott verbunden sind und er stimmt beswegen ber Unsicht bes Descartes nicht bei, daß die Thiere wesentlich . von und verschieden fein Bewuftsein ihrer felbft, fein Leben und feine Seele hatten, vielmehr findet er, bag alle natürlichen Dinge, wiewohl von febr verschiedenen Graben bes Seins, bie Ibee Gottes, welche ihr Wesen ausmacht in sich tragen und baber beseelt find 2). Bielleicht erleichtert es ihm biefer Gebanke, wenn er im Gegenfat gegen Geulincx feinen Anftog baran nimmt, bag bie Ausbehnung, wie verstandesmäßig sie auch gedacht werde, boch vernunftlos ift; fie bleibt boch unendlich und barf baber Gott beigelegt werden 3). Un diesem Punfte fpringt es am beutlichften in bas Auge, wie mislich es mit ber Unterscheidung ber Attribute Gottes fieht, welche eine Berneinung nicht ausschließen, obgleich Berneinung und Begrenzung baffelbe fein follen, wie wenig überdies ber Begriff bes Unendlichen bei Spinoza mit bem Begriffe bes Bollfommenen übereinstimmt.

Ein großes Gewicht liegt nun im Systeme Spinoza's auf einer Reihe verneinender Bestimmungen, welche sich an seine Lehre von den Attributen Gottes anschließen.

<sup>1)</sup> Ep. 15 p. 441.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 13 schol. Omnia, quamvis diversis gradibus, animata tamen sunt. Ib. III pr. 57 schol.; IV pr. 37 schol. 1.

<sup>3)</sup> Ep. 41 p. 525. Nunquam vero, quia non cogitat (sc. extensio), imperfecta dicetur, quandoquidem ejus natura nihil tale exigit, quae in extensione sola existit, hoc est in certo entis genero.

Alle beschränfte Rörperlichfeit, alles beschränfte Denfen muffen wir von ihnen fernhalten. Gott durfen wir weber Rube noch Bewegung und überhaupt feine von ben Beisen zuschreiben, in welchen forperliche Dinge find 1). Dem zur Seite ftebt es, bag wir Gott ebenso wenig Berftand und Willen beilegen burfen. Neuere Zeiten haben biese Bestimmungen viel Unftog erregt; im Ginn seiner Zeit wird man sie unanstößig finden, ba Spinoza ausbrudlich erflart, bag er nur bie beschränften Gebanfen eines zeitlich, wenn auch in unendlicher Folge benfenben Berftandes und die beschränften Willensacte eines zeitlich begehrenden Willens von Gott ausschließen wolle 2), wärend er zugiebt, daß Gott von sich und allem, was wahrhaft ift, von Ewigfeit ber, die Erfenntniß habe und eben so sein Wesen und alles, was in ihm liegt, von Ewiafeit liebe 3). Doch mit ber Berwerfung ber Lebre vom Willen Gottes verbinden fich auch bedenklichere Streitpunfte. Sie hängen bamit jusammen, bag er nur eine mit Nothwendigfeit, nicht aber nach 3weden wirfende Ursache anerkennen will. In der nothwendigen und ewigen Natur Gottes als ber wirfenden Ursache aller Dinge muß alles mit Nothwendigfeit begrundet sein 4). Etwas Bufälliges fann babei nicht Plat greifen, was wir zufällig zu nennen pflegen, beißt nur beswegen fo, weil uns bie Ordnung ber Ursachen verborgen ift; nur

<sup>1)</sup> Eth. I pr. 32 cor. 2.

<sup>2)</sup> Ib. I pr. 17 schol.; pr. 31; ep. 27; 58 p. 570; 66; tr. theol. pol. 4 p. 48; 6 p. 68.

<sup>3)</sup> Eth. V pr. 35. Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat.

<sup>4)</sup> Ib. I pr. 25.

unsere Ginbilbungefraft, nicht aber bie Bernunft fennt Rufälliges 1). Spinoza ftreitet nun nicht allein gegen bie 3wedurfachen in ber Naturerflärung, wie Bacon und Descartes, fondern ichließt fich ber Lebre bes Sobbes an, indem er die Zweckursachen überhaupt und damit zugleich ben Unterschied zwischen Gutem und Bosen verwirft. Die 3wedursachen find nur Ginbilbungen ber Menschen, welche Die Natur ber Dinge verfebren und bas lette, ben 3med. jum Erften, zur Ursache machen. Sie laffen Gott, bas Bollfommenfte und Erfte, als das Unvollfommenfte er= icheinen, weil er nach bem letten und Bollfommenften ftreben foll 2). In ber Natur ber Dinge giebt es weber 3wedmäßiges noch Unzwedmäßiges, weber Gutes noch Boses, sondern alles ift nothwendig, wie es ift. Nur durch Bergleichung ber Dinge mit einander, nur weil wir und ein Mufterbild ber Dinge bilben und wenn fie ihm gleichen, fie für gut, wenn fie abweichen von ibm, fie für schlecht halten, aber die Ursachen, welche alle Dinge nothwendig machen, nicht erkennen, bilben wir und diese ver= worrenen Vorstellungen vom Guten und Bofen und beschuldigen die Natur ber Fehler ober der Abweichungen vom Gesetze 3). Das Bose wurde man nur als einen

<sup>1)</sup> Eth. 1 pr. 29; 33 schol. 1; Il pr. 44 cor. 1.

<sup>2)</sup> Ib. I app. p. 34 sqq. Omnes causas finales nihil nisi humana esse figmenta. — Hanc de fine doctrinam naturam omnino evertere. Nam id, quod revera causa est, ut effectum considerat et contra. Deinde id, quod natura prius est, facit posterius. Et denique id, quod supremum et perfectissimum, reddit imperfectissimum. — Nam si deus propter finem agit, aliquid necessario appetit, quo caret.

<sup>3)</sup> Ib. p. 37; IV praef.; tr. theol. pol. 16 p. 177; de int. em, p. 360.

Mangel, als eine geringere Bollfommenbeit, eine Beraubung ober Berneinung ansehn fonnen; Gott aber verneint nichts und fennt baber auch nichts Bofes; ber Gebante bes Bofen ift nur eine ingbaguate Erfenntniß. Daber verwirft auch Spinoza mit bem Zwedbegriffe, wie ichon Geuliner gethan batte, Die Begriffe bes Schonen und bes Säklichen in ber Natur, ber Sarmonie ber Theile und bes Bangen und ihrer Bollfommenbeit 1) und bestrei= tet sebr eifrig die Platonische Lebre von den Mufterbilbern, um nur bie Nothwendigfeit aller Dinge in ber Nothwendigfeit Gottes festzuhalten. Doch follen wir nicht glauben, bag bierdurch die Freibeit Gottes ausgeschloffen werbe; er ftebt unter feinem Schickfal; nicht bie Nothwendigfeit, sondern nur ber Zwang ift ber Freiheit ent= gegengesett; nur die Freiheit ber Indiffereng burfen wir Gott nicht beilegen, bie Freiheit eines Willens, welcher zweifelnd überlegt. Seine Freiheit befteht nur barin, bag er allein von sich ober aus ber Nothwendigfeit seiner Ratur jum Sein und jum Sandeln bestimmt wird. Go wie er mit Nothwendigkeit sich erkennt; fo ift und ban= belt er mit Nothwendigkeit; niemand wird barum fagen fönnen, daß er nicht mit Freiheit fich erkenne 2). Diese Freiheit Gottes foll benn freilich auch ohne alle Bexie-

<sup>1)</sup> Ep. 15 p. 439; 58 p. 571.

<sup>2)</sup> Ep. 23 p. 453; 60 p. 578. Quod necessarium ac liberum duo contraria sunt, non minus absurdum et rationi repugnans videtur; nam nemo negare potest, deum se ipsum et caetera omnia libere cognoscere et tamen cuncti communi suffragio concedunt deum se ipsum necessario cognoscere. — — Indifferentiam non nisi ignorantiam vel dubitationem esse. Ep. 62 p. 584; eth. I def. 7; pr. 7 cor. 2.

hung auf sein Handeln gedacht werden können; sie ist nicht eine Freiheit des Willens, sondern des Seins und des Denkens 1), und freilich ist in allen diesen Lehren eine polemische Härte, welche sich darin verräth, daß sie Bezgriffe angreift, welche Spinoza sonst als unbedenklich zusließ. So verwirft er sogar, so wie Zweck und Harmonie, so auch die Ordnung der Natur 2), odwohl er von ihrer Erkenntniß die Vollendung unserer Anschauung Gotztes abhängig machte. So werden wir es auch begreislich sinden, daß, nachdem er die Vegriffe des Guten und des Vösen verworfen hat, er sich doch genöthigt sieht für die ethische Haltung seines Systems sie nachher wieder zuzuslassen und eben so auch das Musterbild des Menschen sich auszumalen 3).

Noch tiefer jedoch als biese greift eine andere versneinende Bestimmung Spinoza's in seinen Begriff Gotstes ein, durch welche er jede Möglichkeit abschneidet von Gott aus zu einem endlichen Dasein oder zu einem Wersden zu gelangen. Eben hierin ist es unstreitig gegründet, daß er die Freiheit weniger des göttlichen Handelns als bes göttlichen Seins hervorhebt. Zwar nicht selten spricht

<sup>1)</sup> Eth. I def. 7; pr. 7 cor. 2; ep. 62.

<sup>2)</sup> Eth. I app. p. 38. Quasi ordo aliquid in natura praeter respectum ad nostram imaginationem esset. Ep. 15 p. 439.

<sup>3)</sup> Eth. IV praef. p. 164. Bonum et malum quod attinet, nihil etiam positivum in rebus, in se scilicet consideratis, indicant. — Verum quamvis se res ita habeat, nobis tamen haec vocabula retinenda sunt. Nam quia ideam hominis tanquam naturae humanae exemplar, quod intueamur, formare cupimus, nobis ex usu erit, haec eadem vocabula ee, quo dixi, sensu retinere. Diese Stelle ist sehr wichtig für die Beurtheilung ber idealen Bedeutung seiner Ethik.

Spinoza bavon, bag Gott handle, bag aus ber Nothwendiafeit seiner Natur etwas emanire 1) und Unendliches in unendlicher Weise aus ibr folge; er betrachtet eben beswegen auch Gott als die wirkende Urfache aller Dinge und verschmäht es nicht ihm eine schöpferische Thätigfeit beizulegen 2); aber alle biese Ausbrude baben feine ftrenge Geltung bei ibm, vielmehr alles, was aus Gott folgen foll, bleibt bei feinen ewigen und unendlichen Attributen. ben integrirenden Gigenschaften seines Wesens ftebn. Nicht allein wird es bem Spinoza leicht aus feinem Begriffe ber Substang abzuleiten, bag feine Substang eine andere Substanz hervorbringen könne 3), sondern er will auch zeigen, daß die Weisen bes Seins, welche wir als Geschöpfe Gottes betrachten, nicht aus Gottes unenblidem Wefen fliegen fonnen; benn Unendliches und Emiges wurde immer nur Unendliches und Ewiges bervorbringen fonnen; jede endliche und zeitliche Wirfung fonne aber auch nur eine endliche und zeitliche Urfache haben 4). Diefer Sat Spinoza's bringt auf eine unbedingte Bollfommenheit aller Schöpfungen Gottes; es ift berfelbe San, aus welchem die Theodicee entsprungen ift, in feiner vollen Strenge 5). Alle Dinge, fofern fie von Gott

<sup>1)</sup> Ep. 48.

<sup>2)</sup> Eth. I pr. 16; 21. Schaffen, Schöpfer und Gefchöpf werden oft von ihm erwähnt.

<sup>3)</sup> Eth. I pr. 6; 8 schol. Si quis statuit substantiam creari, simul statuit, ideam falsam factam esse veram, quo sane nihil absurdius concipi potest.

<sup>4)</sup> Ib. I pr. 21.

<sup>5)</sup> Ib. I pr. 33 schol. Res summa perfectione a deo fuisse productas, quandoquidem ex data perfectissima natura necessario secutae sunt. Neque hoc deum ullius arguit imperfectio-

abbängen, find vollkommen; er bat keine so schwache Na= tur geschaffen, daß ihr beständig etwas zugefügt werden mußte 1). Die Welt ift bie nothwendige Wirkung ber göttlichen Natur 2); ba aber bas Endliche zum Unendli= chen fein Berhältniß bat 3), fann auch von Gott feine endliche Wirfung ausgehn. Daber fest fich Spinoza auch ber Cartesianischen Formel entgegen, daß alles, was in ben endlichen Dingen ber Welt fei, in einem böbern Sinn auch in Gott gesetzt werden muffe. Sie läuft ihm auf eine schnöbe Bermenschlichung Gottes binaus, gegen welche wir festzuhalten hatten, bag gegen Gott bas größte wie bas fleinfte Geschöpf von gleicher Geringfügigfeit sei 4). In Gott ift alles ewig und unendlich; er ift nicht bie porübergebende, sondern die bleibende und ben Dingen inwohnende Urfache feiner Wirfungen 5). Was aus ibm folgt, fann immer nur unendlich und von Ewigfeit in ber vollen Realität sein, welche wir Vollfommenheit nen= nen. Wenn man auch eine mittelbare Wirfsamfeit Gottes segen wollte, bas Unendliche, welches aus Gott folge, wurde immer wieder nur Unendliches zur Wirfung baben

nis, ipsius enim perfectio hoc nos affirmare coegit. Imo ex hujus contrario clare sequeretur, — — deum non esse summe perfectum.

<sup>1)</sup> Ep. 35 p. 502; tr. theol. pol. 6 p. 69.

<sup>2)</sup> Ep. 58 p. 570. Mundum naturae divinae necessarium esse effectum.

<sup>3)</sup> Ib. p. 571 sq.

<sup>4)</sup> Ep. 60 p. 578 sq.

<sup>5)</sup> Eth. I pr. 18. Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens. Ep. 21 p. 449.

fönnen 1). Das Allgemeine kann nicht Ursache eines Besondern sein 2).

Man wird bie Kolgerichtigfeit Spinoza's in biesen Lebren nicht anders als loben fonnen. Gie beben mit vollem Rechte einen febr wichtigen Punkt an bas Licht, welchen man burch mancherlei Beschönigungen zu verbeden ober zu entfernen gesucht batte, weil man ihn mit ber Erfahrung von ber Unvollfommenheit ber weltlichen Dinge, ber Geschöpfe ober ber Wirfungen Gottes in Abereinftimmung zu feten nicht gewußt hatte. Den Gat, welcher zur Theodicee geführt bat, bag aus Gottes vollfommenem Wefen nur Bollfommenes folgen fonne, machen fie mit voller Entschiedenheit geltenb. Aber burfen wir fagen, baf es nun bem Spinoza gelungen fei bie Aufgabe ber Philosophie zu lofen und unsere Erfahrung mit bem Bebanken Gottes und seiner volltommenen Wirtsamfeit in Einklang ju fegen? Nicht in weitefter Entfernung reicht er an biese Aufgabe. Bielmehr nachbem er uns gezeigt bat, bag aus bem Unendlichen und Ewigen nur Unend= liches und Ewiges folgen tonne, b. b. baß es außer bem ewigen und nothwendigen Sein in Wahrheit fein anderes Sein gebe, fpringt er plöglich ju ber Borausfegung über, baß es einzelne Dinge von beschränftem Dasein gebe, welche er nicht als Substanzen, sondern nur als Weisen

<sup>1)</sup> Eth. I pr. 21. Omnia, quae ex absoluta natura alicujus attributi dei sequuntur, semper et infinita existere debuerunt. Ib. pr. 22. Quicquid ex alio dei attributo, quatenus modificatum est tali modificatione, quae et necessario et infinita per idem existit, sequitur, debet quoque et necessario et infinitum existere.

<sup>2)</sup> Ep. 2 p. 399.

bes Seins anerkennen will, welche in Gott find und ohne ibn nicht gebacht werben fonnen. Er fest und alsbann auseinander, daß jede von diefen Weisen nur durch eine andere beschränfte Urfache und biese wieber burch eine britte und so in bas Unendliche, in einer unendlichen, b. h. in das Unbestimmte gebenden Berfettung ber Ursachen erflärt werden fonne. Diese Berkettung ber Ursachen bezeichnet er mit bem Ramen ber naturirten Natur, welcher er Gott ober bie naturirende Natur entgegensett 1). Man wird hierin nichts Neues finden. Gelbft der Ausbrud für bie Unterscheidung, um welche es fich handelt, ift von uns icon früher angeführt worben. Es werden burch fie nur Gott und Welt unterschieden und babei wird bie Ewigfeit und Unendlichfeit, b. b. bie unendliche Dauer und die unendliche Ausbehnung der Welt behauptet. Diefe baben wir unter ber unendlichen Berfettung ber Ursachen au verftebn, welche theils fich folgen, theils zugleich find; benn so wie jedes endliche Ding feine Urfache baben muß, fo muß es auch seine Wirfung haben 2). Die Frage liegt nabe, wie Spinoza bazu fommt bie unendliche Berfettung befonderer und beschränfter Dinge ju feten und

<sup>1)</sup> Eth. I pr. 28; 29 schol. Per naturam naturantem nobis intelligendum est id, quod in se est et per se concipitur, sive talia substantiae attributa, quae aeternam et infinitam substantiam exprimunt, hoc est deus. — Per naturatam autem intelligo id omne, quod ex necessitate dei naturae sive uniuscujusque dei attributorum sequitur, hoc est omnes dei attributorum modos, quatenus considerantur ut res, quae in deo sunt et quae sine deo nec esse nec concipi possunt. Die Erflärung ist freilich nicht genau. Eine Ersläuterung kann man aus eth. Il pr. 7 schöpfen.

<sup>2)</sup> Ib. I pr. 36.

hierauf sindet sich keine andere Antwort, als daß er in der Erfahrung die besondern und beschränkten Dinge vorsindet und sie daher voraussetzt ohne sie aus dem Begriffe der unendlichen Substanz ableiten zu können.

Das Ungenügende in biefer Nebeneinanderftellung fonnte ihm nicht entgehn. Wir finden baber auch ein Bestreben bei ibm bas Sein ber unendlichen Berfettung ber Dinge mit bem unendlichen Sein Gottes in Zusam= menbang zu bringen, wiewohl bie farren Formen seines mathematischen Systems es nicht sehr lebendig hervortre= ten laffen. Auch in biefer Richtung find seine Gebanken nicht von ursprünglicher Neubeit. Sie laufen wesentlich barauf hinaus, daß er die Berkettung ber Dinge sowohl von förperlicher als von geistiger Seite auf eine allgemeine Einheit zurudführt, welche er als unveränderlich und unendlich fest und in folder Beise mit Gott verbindet. Go fommt er auf ben Gebanken einer Geftalt ber Körperwelt, eines Individuums ber gangen Natur, welches alle Bewegung und alle Rube in sich umfasse, aber von unendlicher Ausbehnung fei 1). Er unterscheis bet sich in nichts von dem Begriffe des himmels bei den Verivatetifern außer barin, daß Spinoza wie Descartes die Welt als unendlich gedacht wiffen will. Ihm fieht ber Bedanke bes unendlichen Berftandes gur Seite, welder der naturirten Natur angehörig unendliche beschränfte

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 13 lemma 7 schol. Totum naturam unum esse individuum, cujus partes, hoc est omnia corpora, infinitis modis variant absque ulla individui mutatione. Cf. ep. 66 p. 593, wo Beispiele der unmittelbaren Birksamkeit Gottes und ihrer Birkungen gegeben werden. Bon dieser Art ist die facies totius universi.

und veränderliche Ideen in fich umfaffen, aber eben besme= gen unendlich und unveränderlich fein foll 1). Auch diefen Gebanfen werben wir im Wesentlichen bem Begriffe der Peripatetifer vom allgemeinen thätigen und leidenlofen Berftande vergleichen fonnen. Beibe Gedanken, bes Weltindividuums und bes Weltverstandes, welche unend= lich und unveränderlich sein sollen, geben unstreitig barauf aus es als möglich erscheinen zu laffen, daß die ganze Körperwelt und die ganze Welt der Gedanken eine Folge Gottes sei, wenn auch die einzelnen weltlichen Dinge und Bedanken nicht in Diesem Lichte gesehn werden durften. Der Gewinn aber, welcher bierin liegen möchte, wird febr theuer erfauft. Oft boren wir ben Spinoza bavon spreden, daß die einzelnen Dinge Theile ber naturirten Natur find; die ganze individuelle Natur fest fich aus vielen individuellen Körpern zusammen 2); unser menschlicher Beift ift ein Theil des unendlichen Berftandes Gottes und bildet zusammengenommen mit allen andern Weisen des Denkens diesen Berstand 3). Wenn es nun schon auffallend ift, daß wir hier Gott, welchem fein Berftand zufommen follte, boch einen folchen beilegen boren, baß auch eine unendliche förverliche Substanz bier angenom= men wird, wärend boch Gott, die einzige Substanz, un= förperlich sein sollte 4), so muß ce doch noch befremben=

<sup>1)</sup> Ep. 66 p. 593; eth. I pr. 31. So wird auch ein unenblicher Wille zugelassen. Ib. pr. 32.

<sup>2)</sup> Eth. II pr. 13 lemma 7 schol.; ep. 15 p. 441.

<sup>3)</sup> Ep. 15 p. 441; eth. II pr. 11 cor. Mentem humanam partem esse infiniti intellectus dei. Ib. V pr. 40 schol.

Ep. 15 p. 441. Cum de natura substantiae sit esse infinitam, sequitur ad naturam substantiae corporeae unamquamque partem pertinere.

ber sein, bag uns angemuthet wird uns ein Ewiges ju benfen, welches aus zeitlichen und veranberlichen Dingen. und einen unendlichen Berftand und Körper, welche aus beschränften Theilen ausammengesett fein follen. Un einer Stelle, mo Spinoza über ben Begriff bes Unendlichen ausführlich handelt, fest er und boch schlagend und berb auseinander, wie verfehrt es fein wurde bas Unendliche als zusammengesett aus Theilen sich zu benten 1). will baber auch, bag wir Zeit, Dauer, Bahl und Mag und abnliche Gulfsbegriffe nicht auf die unendliche Gubftang und nicht einmal auf die Weisen ber Gubftang, fofern fie ale folche gedacht werben, anwenden follen 2). Aber bennoch gang nabe bei berfelben Stelle unterscheibet Spinoza zwei Arten bes Unendlichen, bas Unendliche ber Substang, welches aus feiner eigenen Rraft unendlich ift, und das Unendliche ber Modificationen ber Gubffang, welche feine Schranfen haben, boch nicht in Folge ihres Wesens, sondern durch die Kraft ihrer unendlichen Ur-

<sup>1)</sup> Ep. 29 p. 466 sq. Quare ii prorsus garriunt, ne dicam insaniunt, qui substantiam extensam ex partibus sive corporibus, ab invicem realiter distinctis conflatam esse putant. Perinde enim est, ac si quis ex sola additione et coacervatione multorum circulorum quadratum aut triangulum aut quid aliud tota essentia diversum conflare studeat.

<sup>2)</sup> Ib. p. 468. Neque etiam ipsi substantiae modi, si cum ejusmodi entibus rationis seu imaginationis auxiliis confunduntur, unquam recte intelligi poterunt. Nam cum id facimus, eos a substantia et modo, quo ab aeternitate fluunt, separamus, sine quibus tamen recte intelligi nequeunt. In dieser Stelle fällt auch der modus auf, durch welchen die Dinge aus Gott hervorgehn sollen, also der Act der Schöpfung oder Hervorbringung, welcher nur ewig sein soll. Er wird sonst von Spinoza nicht erwähnt.

sache; von diesem Unendlichen glaubt er annehmen zu dürfen, daß es aus Theilen zusammengesetzt sei, obwohl er dies nur zugestehn kann, sofern es abstract, d. h. lossgelöst von seiner Ursache, betrachtet werde 1).

Wir werden wohl kaum nötbig baben barauf aufmerkfam zu machen, daß biefer Begriff des Unendlichen, welches aus Theilen zusammengesett fein foll, mit bem reinen Begriffe bes Unendlichen, von welchem bas Syftem bes Spinoza burchbrungen ift, feine Gemeinschaft bat, baf er nur ber Berlegenheit die Erfahrung mit dem reinen Berftande in Berbindung zu setzen feinen Ursprung verbanft und daß felbst bie Bedingung, unter welcher er zugelaffen wird, daß nemlich nur in abstracter Borftellung ber Wirfungen von Theilen des Unendlichen gesprochen werden durfe, nicht inne gehalten werde, wenn Spinoza Theile ber unendlichen forperlichen Subffang und bes unendlichen Verftandes Gottes annimmt. Dennoch ift biefe Unterscheidung zwischen ber abstracten Borftellung bes Unendlichen und ber Erkenntniß ber Dinge im Busammenbang mit ihrer unendlichen Ursache von entscheibender Wichtigfeit für das System Spinoza's. Den Schlüssel zu ibm finden wir nur in bieser bopvelten Beise bie Dinge zu betrachten, so daß wir sie einmal als Theile bes Unendlichen, bas anderemal als Weisen bes Seins

<sup>1)</sup> Ib. p. 465. Quod sua natura sive vi suae definitionis sequitur esse infinitum, et id, quod nullos fines habet, non quidem vi suae essentiae, sed vi suae causae. Ib. p. 469. Quaedam sua natura esse infinita nec ullo modo finita concipi posse, quaedam vero vi causae, cui inhaerent, quae tamen ubi abstractae concipiuntur, in partes possunt dividi et ut finita spectari.

in Gott ansehn 1). Wir werden sie weiter verfolgen mussen in der Untersuchung der Arten der Dinge, aus welchen die unendliche Natur und der unendliche Berstand Gottes sich zusammensetzen soll.

Nach den beiden Attributen Gottes haben wir Beisen bes Denfens, Geifter oder Ideen und Beifen ber Ausbehnung oder Rorper ju unterscheiden. Wir fennen feine andere Arten ber Dinge 2). Die Ordnung ber forperli= den ift aber nothwendig ber Ordnung ber geiftigen Beifen gleich, benn beibe find unendlich; baber muffen Gedanken und Körper fich entsprechen und in Wahrheit ift bie Beife ber Ausbehnung biefelbe Sache mit ber Beife bes Denkens, welcher fie entspricht; beibe ftellen bieselbe Sache nur unter verschiedenen Attributen bar 3). 1 So ift ber menschliche Weist nichts anderes als die 3dee bes menschlichen Rörpers und ber menschliche Rörper nichts anderes als bas Object bes menschlichen Beiftes 4). Rorper und Geift bestimmen fich biernach nicht wechselseitig; benn eine bestimmte Weise ber Ausbehnung fann nur eine andere bestimmte Beise ber Andbehnung und eine bestimmte Beife bes Denfens nur eine andere Bestimmte de sie i gellingkeit erhölten er eine da erzigt er bei

<sup>1)</sup> Eth. V pr. 29 schol. Res duobus modis a nobis ut actuales concipiuntur, vel quatenus easdem cum relatione ad certum tempus et locum existere, vel quatenus ipsas in deo contineri et ex naturae divinae necessitate consequi concipimus.

<sup>2)</sup> Ib. II def. 1; 3; axiom. 5.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 7 c. schol. Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Sic etiam modus extensionis et idea illius modi una eademque est res. Ib. III pr. 2 schol.

<sup>4)</sup> Ib. II pr. 13; ep. 66 p. 592.

Weise des Denkens begrenzen und zur Ursache haben 1). Wie die Decasionalisten kann daher auch Spinoza dem Descartes in der Lehre von der Verbindung des Körpers mit der Seele und von dem Sitze der Seele nicht beistimmen 2); aber die Schwierigkeiten in der Frage, wie Körper und Geist verbunden sind, fallen ihm auch von selbst dahin, weil in Gott selbst und also auch in den Weisen seiner Attribute Denken und Ausdehnung mit einsander verbunden sind. So kann nichts im menschlichen Körper vorgehn, was nicht im Geiste wahrgenommen würde 3), und umgekehrt, wie unsere Gedanken sich in uns verketten, so müssen auch die Bewegungen unseres Körpers unter einander zusammenhängen 4).

Wir sehen, auch von dieser Seite eröffnet uns Spisnoza eine doppelte Weise der Betrachtung, indem er uns anleitet ein sedes Ding von Seiten seines Geistes und von Seiten seines Körpers uns anzusehn. Wenn wir seinen Geiste gefaßt haben, so können wir uns darauf verlassen auch seinen Körper, wenn seinen Körper, auch seinen Geist gefaßt zu haben. Die Methode Spinoza's in der Untersuchung der weltlichen Dinge beruht fast in allen Punkten auf dieser Analogie. Viel weniger schließt er von der Ursache auf die Virfung, als von Körper auf Geist und von Geist auf Körper. Schon in den ersten Begriffserklärungen ist diese Verzleichung angelegt 5).

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 6; III pr. 2.

<sup>2)</sup> Ib. V praef. p. 234 sq.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 12.

<sup>4)</sup> Ib. V pr. 1.

<sup>5)</sup> Eth. I def. 2.

Man würde sagen können, daß hierauf mehr als auf seiner mathematischen Methode das Wesen seines Versahrens beruhte, wenn nicht auch diese mathematische Methode sehr entscheidend in die Durchführung der Analogie zwischen Körperwelt und Geisterwelt eingriffe.

Dies beruht barauf, bag er wenigstens junachst nicht von der Geisterwelt aus in die Körperwelt, welches nach jener Analogie eben so zuläffig mare, sondern von der Rörperwelt aus in die Geifterwelt einzudringen für nöthig balt. Er folgt bierin bem Buge ber Cartesianischen Schule, welche bas Rorverliche nach feinen geometrischen Berhältniffen und nach ber mechanischen Berfettung seiner Bewegungen begreifen zu können meinte und vom Korperlichen aus auch in bas Geiftige einzudringen suchte. In seinen Untersuchungen bierüber geht er vom Begriffe bes Menschen aus. Er fest bas Dasein bes Menschen als Thatfache ber Erfahrung voraus, welche er nicht weis ter begründet. In ihm haben wir ein Beispiel von ber Berbindung bes Körpers und bes Geiftes, welche in jeber Sache vorhanden fein muß. Er benft und daber ift er ein geiftiges Wesen; er fühlt seinen Körper und die Affectionen seines Körpers; beibe find vorbanden, wie fie gefühlt werden 1). Wenn wir nun aber bie besondere Weise erklären wollen, wie ber Mensch Rorper und Beift in sich vereinigt, fo muffen wir babei von ber Erfenntnig ber Natur bes menschlichen Körpers ausgehn 2). hiermit

<sup>1)</sup> Eth. II ax. 1; 2; 4; pr. 13 cor.; pr. 19.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 13 schol. Ad determinandum, quid mens humana reliquis intersit, quidque reliquis praestet, necesse nobis est ejus objecti, ut diximus, hoc est corporis humani naturam cognoscere.

ift ber entscheidende Schritt geschehn. Unfere Renntniß von unserm Körper bangt von unsern Affectionen ab 1), bie Erkenntniß unseres Geistes wird auch von ihnen ausgebn muffen. Unfere Rede und die Dilber unferer Ginbildungefraft folgen förperlichen Bewegungen; die Affecte unserer Seele haben wir mit ben natürlichen Vorgängen in unserm Rörper zu vergleichen; sie gehören ber Natur nicht minder an als alles übrige; wir follen den Menschen in ber Natur nicht wie einen Staat im Staate und benfen; er ift ein Theil ber Natur und in allen seinen Beränderungen muß er ber Ordnung der Natur folgen 2). Daber folgen auch unsere inadäguaten und verworrenen Borstellungen den Bewegungen unseres Rörpers mit Noth= wendigfeit; wir fonnen fie nicht von uns abhalten 3). Wenn wir hiermit ben früher angeführten Gat vergleiden, daß unser Verftand nicht vom Körper abhängig sei, so werden wir freilich wohl eine Beschränfung der so eben aufgestellten Gage erwarten muffen; allein daß biefe Sate vorangestellt werden, wird boch nicht ohne Nachwirfung auf bas ganze Syftem bleiben fonnen.

Zunächst geht baraus hervor, daß Spinoza die Freisbeit unseres Willens und unseres Lebens bestreitet, weil alles Geistige den förperlichen Bewegungen entsprechen müsse. Hierin mischen sich freilich noch andere Punkte ein, doch können wir diesen nur eine untergeordnete Besteutung beilegen. Von allgemeinster Bedeutung ist es freilich, daß Gott allein Substanz und der Mensch nur

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 19.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 49 schol. p. 88; III praef.; IV pr. 4; 57 schol.

<sup>3)</sup> lb. II pr. 36,

eine Beise ber göttlichen Attribute sein soll, woraus folgt, baß wir immer im Willen Gottes ftebn. Bofe und Gute thun in gleicher Beise biesen Billen; bie Bofen werben baburch nicht beffer; ibr Unterschied von ben Guten wird baburch nicht aufgehoben. Wir find Thon in ben Sanden des Töpfers; wie förperliche, so ift auch geiftige Ge= sundheit nicht in unserer Gewalt; Lafter und Tugend wachsen uns burch Schidfalsmacht gu 1). Wie weit aber auch diefer Grund reicht, so läßt fich Spinoza boch burch Berücksichtigung biefes Berhältniffes ber einzelnen Dinge zu ihrem allgemeinen Grunde nicht abhalten zu behaupten, daß wir nicht immer gezwungen handeln, sondern Freibeit des Willens haben 2). Diese Lebren find ibm vielmehr tröftlich, indem fie und einen Theil an Gottes freier Natur zusprechen 3). Auch die Frage nach bem Berbaltniffe ber einzelnen Thätigkeiten zu bem allgemeinen Bermogen ber Dinge greift in die Untersuchungen über bie Freiheit ein, wird aber von Spinoza nicht genauer erwogen, weil er bie Bermögen bes menschlichen Beiftes überhaupt nur für Fictionen hält, welche ben allgemeinen Begriffen ber Arten und Gattungen gleich gesetzt werben mußten 4). Rach bem Borgange ber Cartefianischen

<sup>1)</sup> Ep. 25; 32 p. 481; 62 p. 586.

<sup>2)</sup> Ib. 62 p. 585. Concedo, nos quibusdam in rebus nullatenus cogi, hocque respectu habere liberum arbitrium.

<sup>3)</sup> Eth. II pr. 49 schol. p. 91.

<sup>4)</sup> Ib. II pr. 48 schol. In mente nullam dari facultatem absolutam intelligendi, cupiendi, amandi etc. Unde sequitur, has et similes facultates vel prorsus fictitias vel nihil esse praeter entia metaphysica sive universalia, quae ex particularibus formare solemus. Ep. 2 p. 399.

Schule legt er größeres Bewicht auf bas Berhältniß zwiiden Willen und Berftand. Rein Wille fann ohne 3bee bes Berftandes fein 1); er beftebt nur im Bejaben ober Berneinen ber Idee. Run bestreitet er freilich die Carteffanische Lebre von dem unendlichen Umfange bes Billens und bem begrenzten Umfange bes Berftanbes, läßt vielmehr ben Willen burch ben Berftand bestimmen. Denn bie Erfenntniffe bes Berftandes find feine ftumme Bilber in unferer Seele, vielmehr ein feber Gedanke bes Berfanbes führt seine Bejahung und seine Berneinung mit Aber eben beswegen fest er auch geradezu Verstand und Willen als eins 2) und es wird alfo auch hierburch Die Freiheit bes Willens nicht aufgehoben; fie besteht im Beigben und Berneinen, Buftimmen und Abstimmen; die Thätigfeiten unseres Denkens, welche nur ben menschlichen Beift zur Urfache haben, find freie Willensacte und je weniger Indiffereng in unferm Begehren ift, um fo freier find wir 3). Alle biese Punkte beben also unsere Freiheit nicht auf. Dagegen ftellt sich bie Sache anders, wenn wir vom Begriffe bes menschlichen Beiftes in seiner Berbindung mit dem menschlichen Rorper ausgehn. Auf biesem Wege kommen wir zu der Lehre, daß die Freiheit des Menschen keine andere ift als die Freiheit eines jeden Körpers, als die Freiheit des geworfenen Steines. Benn ber Stein Bewußtsein hatte von seinem Bestreben in der Bewegung zu verharren und von der äußern Urfache, die ihn be= wegt, nichts mußte, so murbe er sich für frei halten, wie

<sup>1)</sup> Eth. II ax, 3.

<sup>2)</sup> lb. II pr. 48 schol.; pr. 49 c. cor. et schol. p. 88 sqq.

<sup>3)</sup> Cog. met. I, 12 p. 136 sqq.; ep. 34 p. 501.

ber Mensch es thut 1). Alle besondern Dinge werben im Busammenhange ber Natur von außen zur Thatigfeit beftimmt. Unfere Billensacte find Affecte, welche von aus fen erregt werben; man unterscheibet beibe nur, inbem man bei jenen nur auf ben Geift, bei biefen auch auf ben Körper fiebt 2). Als Theile ber Natur, welche von andern Theilen bestimmt werden, finden wir und in einem beständigen Leiben 3). Ginen freien Willen wurden wir und nur beilegen fonnen, wenn wir ber absolute Grund unseres Willens maren; aber jeder Wille bat einen anbern Willen zu feiner außern Urfache in berfelben Beife. wie jeder Körper von einem andern Körper bestimmt und begrenzt wird 4). Der Beift muß bem Rörper entsprechen und je beffer dieser ift, um so beffer ift auch jener 5). Selbst bie Berkettung unserer verftanbigen Gebanken nimmt nun Spinoza von bem 3wange nicht aus, in weldem alle Dinge ber Ratur ftebn; ber menschliche Beift ift nur ein geiftiges Automat 6).

<sup>1)</sup> Ep. 62 p. 584 sq. Haec igitur lapidis in motu permanentia coaeta est, non necessaria, et quod hic de lapide, id de quacunque re singulari — intelligendum est, quod scilicet unaquaeque res necessario a causa externa aliqua determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione.

<sup>2)</sup> Eth. III pr. 9 schol.

<sup>3)</sup> Ib. IV pr. 2.

<sup>4)</sup> lb. I pr. 32. Voluntas certus tantum cogitandi modus est — adeoque non potest dici causa libera, sed tantum coacta. Ib. cor. 2. Voluntatem et intellectum ad dei naturam ita se habere, ut motus et quies. Ib. II pr. 48. Mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et haec iterum ab alia et sic in infinitum.

<sup>5)</sup> Ib. V pr. 39.

<sup>6)</sup> De intell. em. p. 384.

Kur die Betrachtung ber weltlichen Dinge ober Beifen bes Dafeins hat nun biefe Bergleichung bes Beifti= gen mit bem Rörperlichen die weitgreifendften Folgen. Sie äußern fich nicht allein in der Frage über die Freibeit, sondern noch in weiterem Umfange barin, daß die Berhältniffe in ber Beisterwelt ganz ebenfo gedacht werben, wie die Berhältniffe in der Rorverwelt. Go wie ein Körper ben andern ausschließt und die Bestimmung bes einen burch ben andern Körper nur als Beschränfung gebacht werden fann, so haben wir nun auch die Berbaltniffe ber Gedanken und ber benkenden Individuen zu einander anzusehn. Jede Bestimmung eines Dinges ift baber nur eine Berneinung beffelben, eine Befchränfung seines Seins 1). Spinoza vergißt im Zuge dieser Ge= banken manches, was er boch sonft nicht übersehn fann, wenn er barauf achtet, baß geistige Dinge nicht nothwenbig in einem äußerlichen, sich gegenseitig ausschließenden Berhältniffe zu einander fteben muffen. Diesen wesentli= den Unterschied bes Beiftigen vom Körperlichen bat er im Auge, wenn er lehrt, bag bie Wahrheit im falfchen Gebanken auch im wahren Gedanken enthalten fei 2), wenn er bas Leiben im Affect burch bas Eintreten bes abägugten Gedankens aufhören läßt3) und überhaupt anerfennt, daß die Beschränfung der zeitlichen Gedanken untereinander durch die Vernunft überwunden werde 4). Da gesteht Spinoza zu, daß unter den geistigen und ver-

<sup>1)</sup> Ep. 41 p. 524; 50. Determinatio negatio est.

<sup>2)</sup> Eth. IV pr. 1.

<sup>3)</sup> Ib. V pr. 3.

<sup>4)</sup> Eth. IV pr. 62.

nünftigen Dingen und nur unter diesen 1) eine Gemeinsschaft stattsinde, in welcher sie nicht gegenseitig sich bes schränken oder beschädigen, sondern einander zum Nugen gereichen und ihr Sein wechselseitig erweitern 2). Unstreitig ist diese Gemeinschaft viel inniger, als sie unter Körpern stattsinden kann. In der Betrachtung des höchsten Guts, auf welches die Ethis ihr Augenmerk gerichtet hat, kommt sie am meisten zur Sprache. Alle Menschen können dessselben, der Tugend und der Weisheit, zu gleicher Zeit ohne Neid sich erfreun; seder kann es besigen ohne den Besig des andern zu schmälern 3). Es ist dies eine späte Reue, eine späte Verdesserung oder Beschränfung von Grundsätzen, welche wir im Verlauf des Systems genauer werden prüsen müssen; dies sie eintritt, werden sene Grundsätze schon manches gewirft haben.

Wenden wir uns zuruk zu den Folgerungen, welche Spinoza aus der Analogie des Geistes mit dem Körper zieht, so fordert es zunächst unsere Ausmerksamkeit, daß er auch die Verkettung unserer Gedanken aus der Wirstung der Körper auf einander ableitet. In der Wechselswirfung der Körper, welche er voraussetzt, unterscheidet er hierbei Thätigkeiten, von welchen sie die adäquate, und andere, von welchen sie nur die inadäquate Ursache sind;

<sup>1)</sup> Ausbrücklich werden die Thiere von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen und auch unter uns findet sie nicht statt, wenn Leidenschaften uns der Bernunft berauben. Ib. IV pr. 32; 35; 37 schol. 1; app. 26.

<sup>2)</sup> lb. IV pr. 29; 31.

<sup>3)</sup> Ib. IV pr. 36. Summum bonum eorum, qui veritatem sectantur, omnibus commune est eoque omnes aeque gaudere possunt. De int. em. p. 360; tr. theol. pol. 3 p. 30.

bas erftere findet ftatt, wenn ein Körper bas Bange, bas andere, wenn er nur einen Theil der Wirfung bervorbringt 1); im erstern Fall ichreiben wir bem Körper ein Thun, im andern ein Leiden zu 2). Den inadäquaten ober partiellen Ursachen in ber Körperwelt entsprechen die inabäguaten, ben abäguaten Urfachen bie abäguaten Ibeen bes Geistes; in ben inadaquaten Ibeen ift baber auch ein Leiben, in ben abäquaten Ibeen ein Thun bes Gei= ftes vorhanden 3). Man möchte nun erwarten, Spinoza würde nach biesen Erflärungen und Analogien vor allen Dingen von ber abäquaten Erfenntnig unseres Körpers und seiner Wirfungen ausgehn um baraus auch bie aba= quate Erfenntniß des Geiftes und feiner Thätigfeiten ab= zuleiten : benn nur burch abaquate Erkenntniffe laffen fich ia Erflärungen gewinnen. Aber icon die Cartefianische Schule batte bemerft, daß wir ursprünglich nur eine febr verworrene Renntniß unseres Körpers haben. Die Idee unseres menschlichen Körpers ift boch ein gar verwickeltes Ding und faum möchte er feinem Gangen nach als eine Ursache gebacht werben konnen. Die Theilbarkeit unseres und aller Körper bedenkend muß Spinoza eingestebn, in ähnlicher Weise wie Sobbes, daß es in der Natur feine Individuen gebe. Unser Körper ift nicht sowohl ein ein= gelnes Ding und eine einzelne Urfache, als eine Sammlung von Dingen und Ursachen, und nur weil er eine Besammtwirfung bat, betrachten wir ihn als ein Ding 4).

<sup>1)</sup> Eth. III def. 1.

<sup>2)</sup> Ib. def. 2.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 6 cor.; III pr. 39; de int. em. p. 380.

<sup>4)</sup> Eth. II def. 7. Quod si plura individua in una actione

Diefe Sammlung wechselt auch beffanbig und ift beffanbig von äußern Urfachen abhängig; baber fann ber Mensch feine abaquate Erfenntniß seines Rorpers baben 1). Nun erlaubt fich zwar Spinoza von Individuen oder einzelnen Dingen zu reden und legt ihnen fogar eine Wahrbeit bei, welche ben bloken Gebankenbingen ber Arten und Gattungen nicht zufommen soll, aber erklärt fich auch sehr offen barüber, daß alle körperliche Individuen unter bem Wechsel ihrer Zusammensetzung nur beswegen als dieselben Wesen angesehn werden, weil sie ungefähr die= felbe Form ober ein ähnliches Berhältniß ber Bewegun= gen und ber Ruhe ihrer Theile bewahren 2). Daraus folgt, daß auch die Idee, welche ben menschlichen Beift bildet, zusammengesett ift wie das Individuum des Korpers, welchem sie entspricht 3). Daß sie nicht bleiben werde, wenn ber menschliche Rörper ftirbt und fich auflöft, versteht sich von selbst, aber noch weiter geben die Ge= banken Spinoza's in bieser Richtung; auch bie Identität bes Menschen im Berlaufe seines Lebens muß bezweifelt werden; benn bie Berwandlungen seines Leibes find fo bedeutend, daß man nicht wohl wurde sagen können, er bleibe baffelbe Wefen, und alsbann wurde er auch in fei= nem Bewuftsein nicht mehr als benselben Menschen fich ansehn können. Diese Betrachtungsweise, obwohl in feis

ita concurrant, ut omnia simul unius effectus sint causa, eadem omnia catenus ut unam rem singularem considero. Ib. pr. 13 def. ad lemma 3; postul. ad lemma 7.

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 24.

<sup>2)</sup> lb. II pr. 13 lemma 4 sqq. 1

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 15.

ner Verfahrungsweise ohne Zweisel sicher begründet, will Spinoza nur nicht weiter aussühren, weil sie zum Abersglauben Veranlassung geben könnte 1). Von der Vorzaussetzung der Substanz des Ich, von welcher das Carstesianische, ich denke, also din ich, ausging, ist hier keine Rede. Mit der Annahme eines individuellen Geistes würde es bei Spinoza übel bestellt sein, wenn neben der Richtung seiner Lehre, welche wir hier verfolgen, nicht noch eine andere sich geltend machte.

des Denkens mit dem Körperlichen selbst geführt, indem sie mit seinem Streite gegen die sinnliche Aussasseise zusammenhängt. So wie die Idee unseres Körpers, welche aus vielen Theilen sich zusammensest und bestänztig von äußern Einslüssen, Abströmungen und Zuströmungen der Körpertheile abhängig ist, nur eine perworrene sein kann, so ist es natürlich auch mit den sünnlichen Empsindungen, welche uns wechselnd zusommen. Alle Weissen, in welchen ein Körper von einem andern Körper afssiert wird, hängen eben so sehr von der Natur des afsicirenden als des afsicirten Körpers ab 2); die Gedanken daher, welche solchen körperlichen Afsectionen entsprechen, werden nicht adäquat sein, sondern nur in verworrener

Any subgrous we are one upone to the lighting of

<sup>1)</sup> lb. IV pr. 39 schol. Fit namque aliquando, ut homo talem patiatur mutationem, ut non facile eundem illum esse dixerim. — Quid de infantibus dicemus? Quorum naturam homo provectae aetatis a sua tam diversam esse credit, ut persuaderi non posset, se unquam infantem fuisse, nisi ex aliis de se conjecturam faceret.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 13 lemma 3 ax. 1.

Weise sowohl die Natur des afficirenden als des afficirten Körpers ausdruden fonnen. Bon ben außern Korvern wiffen wir nur burch Empfindungen, welche weniger Die Natur berfelben, als bie Natur unserer leiblichen Beschaffenheit ausdrücken 1). Ebenso ift es mit ber Erfennt= niß unseres Körvers. Unsere Sinne laffen und also nichts feiner Wahrheit nach erfennen. Den Ginnen folat bie Erfenntniß ber Einbildungsfraft, welche aus ben Nachwirkungen ber finnlichen Empfindungen in uns entspringt, und bes Bedachtniffes, welches bie Bilber ber Einbilbungefraft nach einer natürlichen Berfettung ber 3been bewahrt. In ihnen ift zwar fein Irrthum, wenn wir fie nur als etwas in unferm Geifte Bortommenbes betrachten; wenn wir aber annehmen wollten, baß fie wirtliche Dinge barftellten, wurden wir irren 2). Spinoza pflegt nun in feinen Untersuchungen bie finnlichen Gin= brude weniger zu berudfichtigen, ale bie Bilber ber Ginbilbungefraft. Bum Theil bat bies feinen Grund barin, daß wir in allgemeinen wiffenschaftlichen Untersuchungen nicht einzelne Empfindungen, fondern nur allgemeine finnliche Borftellungen zu beachten baben; nicht weniger aber möchte es barauf beruhn, daß Spinoza alle Gedanken bes Geiftes boch nur als Modificationen bes Denkens, welche unabbängig von ben Bewegungen ber Sinnenorgane find, gedacht wissen will. Daber sett er im Allgemeinen nur bie Borftellungen ber Ginbildungsfraft bem Denfen bes Berftandes entgegen und schreibt biesem die Erkenntnig

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 16 c. cor. 2.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 17 schol.; 18 schol.

ber Wahrheit zu, warend er jene nur als vage Erfahrung und Meinung betrachtet 1).

Wenn er nun dabei fteben bliebe bas Denfen bes Bei= ftes mit den Bewegungen der Körperwelt zu vergleichen, so wurde er alles allgemeine Denfen nur als ein Zusam= menfließen mehrerer Birfungen zu einer Gefammtwirfung, als ein verworrenes Ergebniß innerer Vorgange haben ansehn können, und hierzu neigen sich in der That feine Unsichten, wenn er Gedanken und Willensacte in uns als nothwendige Wirkungen ber Gesammtheit ber Natur betrachtet. Aber er fucht Mittel biefen Folgerungen fich ju entziehn, um unserm verftandigen Denfen und unserm fittlich freien Leben einen Spielraum zu verschaffen. Ein foldes findet er junachft in ber Unnahme eines Gemeinsamen unter ben Körpern. Sie haben unter einander Ausbehnung, Bewegung und Rube gemein 2). Sieraus glaubt er abnehmen zu fonnen, bag auch in ben Ideen ber Rörper etwas Gemeinsames sein muffe, welches bem ent= fpreche, was eben fo in bem afficirenden wie dem afficirten Körper sich finde und beswegen nicht als einem verworrenen Effect beiber Körper vergleichbar angesehn merben muffe. Er folgert bieraus, bag die Begriffe, welche allen Menschen gemein find, ohne Berworrenheit, also abaquat von und gedacht werden fonnen 3), und vertraut bemgemäß auch ben aus solchen Begriffen fliegenden

Charge to skill and) and the state of

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 40 schol. 2. Cognitio ab experientia vaga, opinio vel imaginatio.

<sup>2)</sup> Ib. Il pr. 13 ax. 1; lemma 2.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 38 c. cor.; pr. 39.

Grundfagen und Beweisen 4). Wir werben biefe Ableitung nicht für unbedenflich balten tonnen. Gie entbalt einen Beweis im Cirfel, indem fie bie allgemeinen Begriffe ber Ausbehnung, ber Bewegung und ber Rube als wahr und etwas Gemeinsames in ben Körpern barftellend voraussett, alebann aber aus diesem Gemeinsamen auf die Wahrheit der allgemeinen Begriffe überhaupt schließt. Aus der genquen Vergleichung zwischen Ausdehnung und Denfen tritt diese Ableitung ohne Zweifel beraus; benn nicht dieselbe Ausdehnung, Rube ober Bewegung fann verschiedenen Rörpern zufommen; sondern ein jeder Körper hat seinen Theil der Ausdehnung, der Bewegung oder der Rube für fich. In der That gesteht dies Spinoza zu, indem er fich nur porbehalt, daß die Körper boch in Rudficht auf die Substang, b. b. fofern jeder von ihnen berfelben Gubstang und bemfelben Attribute Gottes angebore, fich nicht von einander unterschieden 2), und wenn wir biefen Borbebalt reiflich erwägen, fo wird er nichts weiter fagen konnen, als daß fie zwar alle an ber Ausbehnung Gottes theilnehmen, jeder aber einen andern Antheil an ihr für fich in Befchlag nimmt und alle übrige Körper von seinem Antheile ausschließt. Das Gemeinsame unter ihnen besteht baber nur in einer abftracten Uhnlichkeit. Deutlich genug möchte also wohl bas Berfehlte in biefer Ableitung allgemeiner abaquater Begriffe vorliegen; ihre Mängel verbedt Spinoza nur

<sup>1)</sup> Ib. Il pr. 40 c. schol.

<sup>2)</sup> lb. pr. 13 lemma 1. Corpora ratione motus et quietis, celeritatis et tarditatis et non ratione substantiae abinvicem distinguuntur.

baburch, daß er in seinen Beweisen uns an die Idee Gottes erinnert, welche in uns und in allen Dingen sei und wie sie uns beiwohne, so auch einen adäquaten Begriff des uns Beiwohnenden uns gewähren müsse<sup>1</sup>). Wenn man die Stärke dieses Zusatzes bemerkt, so muß man auch nicht übersehen, daß er gar keinen Bezug auf die Vergleichung zwischen Denken und Ausbehnung nimmt.

Der Zusatz erinnert aber auch noch an ein anderes Mittel, burch welches Spinoza ber Beschränktheit und Berworrenheit unferer sinnlichen Vorstellungen sich zu überheben sucht. Es liegt in seiner Lehre von der Idee ber Idee. Gott muß fich feiner und aller feiner Bebanken bewußt fein; nichts fann im Denken fein, wovon Gott nicht wußte. Daber muß es in Gott auch eine Idee bes menschlichen Geiftes geben, welche einen Theil des unendlichen Verstandes Gottes bildet und also zur naturirten Natur gehört 2). Diese Joee Gottes von un= ferm Geifte ift aber auch mit unferm Geifte vereinigt, fo wie unser Beift vereinigt ift mit unserm Körper; benn ber Körper ift bas Object bes Geistes und ber Geist ift bas Object seiner Idee 3). Die Idee des Geistes, welder selbst eine Idee ist, also die Idee der Idee bildet mit dem Geifte ein und baffelbe Individuum; Rorper und Beift find baffelbe nur in verschiedenen Attributen, Idee aber und Idee der Idee sind dasselbe in demselben At=

<sup>1)</sup> Ib. pr. 38; pr. 39.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 20. Cogitatio attributum dei est adeoque tam ejus, quam omnium ejus affectionum et consequenter mentis etiam humanae debet necessario in deo dari idea.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 21.

tribute 1). Was Spinoza unter bieser Ibee ber Ibee verstehe, barüber kann kein Zweisel sein. Er schreibt uns nicht allein eine Ibee unseres Geistes im Allgemeinen, sondern auch Ideen aller unserer Affectionen zu und führt hierauf unsere Selbsterkenntniß zurück 2). Alles unser Selbstbewußtsein beruht darauf, daß wir nicht allein Gesdanken haben, sondern auch wissen, daß wir sie haben. Daher soll auch jeder wahre Gedanke sich selbst beglaubisgen und nach Spinoza ist die Idee der Idee nichts and deres als die Form der Idee, d. h. die Idee selbst ohne Beziehung auf ihr Object, in der Wahrheit, welche sie an sich hat, indem sie sich selbst beglaubigt 3). Ieder denkt sein Denken und ist im Bewußtsein desselben auch seines Denkens gewiß.

Für die Denkweise Spinoza's sind dies unstreitig sehr bedeutende Gedanken; auf ihnen beruht sein Vertrauen auf die Grundsäße des Verstandes, welche sich selbst bes glaubigen. Aber sie werden und doch in einer etwas seltsamen Gestalt vorgeführt. Anstatt und unmittelbar an die Gewisheit unseres Geistes von sich und von seiner Vernunst zu verweisen, mussen wir erst hören, daß mit dem Körper sein Begriff und mit dem Vegriff der Bezgriff des Begriffes in natürlicher Weise verbunden sei. Die Untersuchung geht von der Vergleichung des Geistis

<sup>1)</sup> Ib. II pr. 21 schol.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 22; 23.

<sup>3)</sup> Ib. II pr. 21 schol. Nam revera idea mentis, h. e. idea ideae nihil aliud est, quam forma ideae, quatenus haec ut modus cogitandi absque relatione ad objectum consideratur; simulac enim quis aliquid scit, eo ipso scit, se id scire et simul scit, se scire, quod scit, et sic in infinitum.

gen mit bem Körperlichen aus, aber im Berlauf ber Un= tersuchung wird bie Bergleichung fallen gelaffen. Denn wenn Körperliches und Geistiges fich obne Ausnahme entsprechen sollten, fo wurde auch ber 3dee ber 3dee ein Rörper des Körpers entsprechen mussen, von welchem Spinoza nichts weiß. Die Idee ber Idee beruht ohne 3weifel auf einem wesentlichen Merkmale, burch welches ber Geift vom Rörper sich unterscheidet, auf seiner reflexis ven Thätigfeit, in welcher er seine Gebanken sett und seiner Gebanken gewiß ift. Spinoza fpricht zwar bem Rörper nicht alle reflexive Thätigkeit ab; vielmehr nach ber Weise seiner Zeit legt er allen Individuen und so auch den förverlichen Individuen Selbsterhaltung bei 1), womit er ben Gebanken eines Strebens in bas Unend= liche oder nach unbestimmter Dauer verbindet 2); aber wir haben ichon gesehn, wie unsicher ber Begriff ber forper= lichen Individualität bei Spinoza war und daher werden auch die Folgerungen, welche aus jenem Streben in das Unendliche für die Individuen sich ziehen ließen, nur für ben Beift geltend gemacht. Denn nur ber Beift foll unfterblich fein, warend die individuellen Bildungen bes förperlichen Daseins aufgelöft und zerftört werden. Auch bies hängt mit der Idee der Idee zusammen; denn die Idee, welche in Gott von unserm Geifte ift, muß ewig fein 3).

Un diesem Punfte tritt nun wohl am deutlichsten ber=

<sup>1)</sup> Ib. III pr. 6.

<sup>2)</sup> Ib. II pr. 8.

<sup>3)</sup> Ib. V pr. 23. Mens humana non potest cum corpore absolute destrui, sed ejus aliquid remanet, quod aeternam est.

vor, daß die Lebre von ber Ibee ber Ibee, indem fie beabsichtigt unserm Beifte einen Antheil am Ewigen gu fichern, die Bergleichung bes Geiftigen mit bem Rorperlichen nicht festbalten fann. 3war lagt fie Spinoza, wenn er bas Unsterbliche im Sterblichen nachzuweisen sucht, nicht sogleich fahren; aber sie burchgängig zu behaupten vermag er boch nicht. Seine Beweise fur bie Unsterblichfeit bes menschlichen Beiftes beginnen mit bem Sage, bag es in Gott nothwendig eine Idee gebe, welche den individuel= Ien menschlichen Körper unter ber Beise ber Ewigkeit ausbrude, weil Gott nicht allein Urfache bes zeitlichen Daseins, sondern auch des ewigen Wesens unseres Ror= pers fei 1). Aber eben bieran haben fich nicht unbegrunbete Zweifel an die Aufrichtigfeit seiner Lehre über die= sen Punft angeschlossen. Denn bag wir nach seinen Grundfägen ein emiges Wefen bes besondern Rörpers anzunehmen hatten, wurde fich schwerlich nachweisen laffen, da er die förperlichen Individuen in einem beständigen Bechsel sich benft und nur eine Beständigfeit ihrer Form annimmt, die sich doch zulett im Tode auflösen soll. Seine Lehre fennt feine einzelne forperliche Individuen als unvergängliche Einheiten, indem sie von Atomen ober Monaden nichts weiß; nur das allgemeine Individuum ber ganzen Körperwelt, obgleich bie von ihm unfagten Körper beständig wechseln, soll in seiner Form immer das=

<sup>1)</sup> Ib. V pr. 22. In deo tamen datur necessario idea, quae hujus et illius corporis humani essentiam sub aeternitatis specie exprimit. — Deus non tantum est causa hujus et illius corporis humani existentiae, sed etiam essentiae.

felbe bleiben 1). Für bie einzelnen Körper giebt es alfo feine bleibende Form, wie eine folche fur ben Beift als die Idee der Idee angenommen wurde. Aber weil dem Spinoza der Beweis fur die Unfterblichfeit des menschlichen Geiftes nicht geglückt ift, werden wir nicht annehmen burfen, daß feine Lehre nur jum Schein die Unfterblichfeit bes menschlichen Geiftes behauptet habe. Das Misgluden feines Beweises beruht nur barauf, daß er feine Berglei= dung zwischen Körper und Geift, welche von Anfang an febr viel Misliches barbietet, ohne Zweifel über bas Bebiet ihrer Unwendbarfeit binaus ausdehnt. Fur ben Geift fennt Spinoza eine bleibende Form, eine individuelle und bleibende Idee, welche in Gott ift, bas Wesen bes Beiftes unter ber Beise ber Ewigfeit und die Gewißbeit bes Beiftes von fich felbst ohne Beziehung auf ben verander= lichen und vergänglichen Körper ausbrudt. Diefer Idee bes Geistes in Gott legt Spinoza eine ewige Dauer ohne Beziehung auf den Körper bei 2), und giebt damit freilich feine unpaffende Bergleichung auf, faßt auch bas, was Dauer von ihm genannt wird, nicht eigentlich als Dauer, sondern als ewiges Sein, indem er Einbildungsfraft und Gebächtniß als bie vergänglichen Beisen unseres Denfens für das ewige Leben fallen läßt und nur den ewigen Theil unserer Seele, das Beständige in uns, dem Untergange im Tobe entziehen will 3).

<sup>1)</sup> Ep. 66. Facies totius universi, quae quamvis infinitis modis variet, manet tamen semper eadem.

<sup>2)</sup> Eth. Il pr. 21 schol.; N pr. 20. Mentis duratio sine relatione ad corpus.

<sup>3)</sup> Eth. V pr. 21; 23 c. schol., wo auch die Präeristenz unsertes Geistes gelehrt wird. Ib. V pr. 39; 40 cor.

Wir werden nicht behaupten können, daß baburch alle Zweifel gehoben wurden, vielmehr ftellt fich badurch nur eine andere Betrachtungsweise ber zuvoruntersuchten entgegen; die eine gebt vom Berganglichen aus und mißt nach bem Magstabe bes Rörperlichen bas Beiftige; bie andere nimmt ihren Standpunft in Gott, bebt bas Unvergängliche in unserm Beifte bervor, nimmt bas Beiftige jum Mafftabe und läßt fogar bem Körper ein ewiges Wesen zuwachsen; es sind bies zwei entgegengesette Standpunfte, zwischen welchen wir in ber Schwebe blei-Rur mit Unrecht würden wir fagen, daß ber lette bem ersten untergeordnet ware, weil Spinoza in ber Betrachtung bes Menschen von jenem ausgebt; von ibm gilt basselbe, was Spinoza vom Berbältniß ber mathematischen Beweisführung zu ber Erfenntniß aus ber Unschauung Gottes fagt; wenngleich er jene gebraucht, fie foll boch biefer nachstehn. Nicht allein burch bie Orbnung feiner Lehrweise barf man fich in Beurtheilung feiner Gedanken leiten laffen. Er ift boch barin ein echter Cartefianer, bag er vor allem bem Berftande vertraut. Wenn er in der Untersuchung des menschlichen Beiftes von ben Erfahrungsfägen über ben menschlichen Körper ausgeht, so hat er ichon vorgebaut für die bobere Des trachtung bes Geiftigen, indem er auch ben förperlichen Weisen bes Seins nicht absprach, daß sie abäquate Ursachen ihres Thuns sein fonnten. Es beruht bierauf bie Lehre von der Freiheit des Menschen, welche Spinoza in bem ethischen Theile seines Syftems entwickelt.

Merkwürdig ift es nun, wie in diesem Theile bas Berhältniß zwischen Körper und Geift fich völlig umtehrt.

Damit batte Spinoza angefangen ben menschlichen Beift aus dem Rörper zu erflären; er endet damit den Rörper aus dem Geifte gu erklaren 1). Es fommt bierbei barauf an zu zeigen, wie ber Beift in feinen abaquaten Gebanfen die adäquate Ursache seiner Gemuthoftimmungen wird und hierin unser mabres Gut nachzuweisen. Der Ge gensatzwischen Gutem und Bosem läßt fich bierbei nicht ausschließen, vielmehr findet Spinoza im Thun unseres Beiftes aus abaquaten Ideen bas Gute, im Leiden unferes Geiftes aus inabaquaten Ideen bas Bofe 2). Damit wird es bestehn können, daß feine Sandlung an sich als Berbrechen angesehn werden barf, nicht einmal ber Muttermord Rero's, weil nur auf bem innern Gedanken ber Unterschied zwischen Gutem und Bosem beruht 3). Auch muffen wir dabei beachten, daß fein anderer Unterschied zwischen beiden angenommen wird, als eine größere ober geringere Vollkommenheit, zu welcher wir nur in unserm Unschluffe an die Natur und im Gehorfam gegen Gott gelangen 4). Aber wir burfen uns auch darüber nicht täuschen, daß die sittliche Beurtheilung unseres Lebens nur in einem fehr bedingten Sinn von Spinoza zugelaffen wird. Nur in ber Bergleichung bes wirklichen Menschen

<sup>1)</sup> An der Spige steht der Satz eth. V pr. 1. Prout cogitationes rerumque ideae ordinantur et concatenantur in mente, ita corporis affectiones seu rerum imagines ad amussim ordinantur et concatenantur in corpore. Dem entsprechen alsdann die solgenden Satze.

<sup>2)</sup> Ib. IV app. 2; 3.

<sup>3)</sup> Ep. 36 p. 512.

<sup>4)</sup> Ep. 32 p. 481. Probi — conscii serviunt (sc. deo) et serviendo perfectiores evadunt,

mit einem Ideal, welches nirgends vorhanden ist, welches der Natur der Dinge nicht entspricht und nur bittweise von Spinoza angenommen wird, sindet sie ihre Stelle 1). Dasher hat Spinoza's Ethis in seinem Sinn auch nur die Bedeutung einer Schilderung des idealen Menschen, den wir in der Wirklichseit nicht sinden werden. In dieser bleiben wir immer den Gesehen der Natur unterworsen, welche uns bald adäquate, bald inadäquate Begriffe, bald Thun, bald Leiden schickt 2).

Die Ethif Spinoza's ift nur eine febr einfache Folgerung aus seinen allgemeinen Grundsäten, welche eine größere Breite nur baburch erhalt, baß fur die verschie= benen Affecte unserer Seele nach ber Beise ber Zeit Begriffsbestimmungen und Mittel der Seilung gesucht werben. Diesem Berfahren find wir schon bei Telefius begegnet; Cremoninus, Sobbes, Descartes hatten benfelben Weg eingeschlagen. Auf ihm suchte man eine Medicin ber Seele zu gewinnen. Uns weitläuftiger auf biefe Un= tersuchungen einzulassen wurde wenig Frucht bringen. Daber ftellen wir nur die Sauptgebanken Spinoza's qu= fammen. Wie seine Borganger geht er von bem Triebe aller Dinge nach Selbsterhaltung aus, bezieht ibn aber nicht allein auf bas Ganze bes individuellen Dinges, sondern auch auf die besondern Buffande seines Daseins, mögen sie gut ober bose sein 3). Es ift barin eben nur bas allgemeine Gefet ber Natur ausgebrückt in ihrem Bustande, sei es der Rube oder der Bewegung, zu be-

<sup>1)</sup> Eth. IV praef. p. 164.

<sup>2)</sup> Ib. II pr 36; IV pr. 4.

<sup>3)</sup> Ib. III pr. 9.

barren. Das Bestreben sich zu erhalten, auf den Geift allein bezogen, beißt Wille, auf die Berbindung zwischen Rörper und Geift bezogen, wird es Affect genannt 1). Jebes Ding aber thut nach dem Gefete seiner eigenen Ra= tur, indem es fich felbst erhalt, und auf dem Thun nach feiner eigenen Ratur beruht alle Tugend; daber muß auch Die Selbsterhaltung als Grund aller Tugend angesehn werden. Die Vernunft verlangt nichts gegen bie Natur; alles baber, was zur Selbsterhaltung ober als nügliches Mittel für forverliches und geiftiges leben bient, burfen wir erstreben 2). Die Gelbsterhaltung ift 3med an sich und die Tugend wird ihrer felbft wegen nur geliebt, weil fie zu unserer Bollfommenheit gebort 3). Diese Grundlage feiner Cthif ift durchaus felbftfüchtig. Bon der Demuth, welche Geulincx empfolen hatte, weiß sie nichts; ber traurigen Demuth ftellt Spinoza die mahre Freude entgegen, welche die Selbstliebe uns gewährt in ber Berubigung unseres Geiftes, ber fich feiner selbft, feiner Tugend bewußt ist 4). Wenn er nun auch zur Liebe Anderer, zum politischen Leben, zur Che, zur Freundschaft, zur sittlichen Erziehung Anderer, zur Eintracht und Großmuth uns auffordert, so verleugnen boch auch diese Borschriften die Grundfage ber Gelbftsucht nicht; benn sie gebn von ber Boraussetzung aus, daß dem Menschen nichts nüplicher fei als ber Mensch, daß daber unser Streben sein muffe

<sup>1)</sup> Ib. III pr. 9 schol.

<sup>2)</sup> Ib. IV def. 1. Per bonum id intelligam, quod certo scimus nobis esse utile. Ib. pr. 18 schol.; pr. 24.

<sup>3)</sup> Ib. IV pr. 18 schol.; pr. 25.

<sup>4)</sup> Ib. III pr. 55 schol.; IV pr. 53.

ben Geist anderer Menschen zu fesseln und dieser Geist nicht durch Wassen, sondern nur durch Liebe und Großmuth besiegt werden könne 1). Bei diesen Milberungen der Selbstsucht spielt aber auch schon die Voraussezung einer Gemeinschaft unter den Menschen ihre Rolle, von welcher wir gesehn haben, daß sie von körperlicher Seite nur in gezwungener Weise sich darthun ließ. Deswegen wendet sich Spinoza in seinen sittlichen Vorsherschend der Betrachtung des Geistigen zu.

Der Wendepunkt dieser Betrachtungsweise liegt in dem Sate, daß unser Geist in seinem Streben nach Selbsters haltung nichts anderes als erkennen will; daher auch nichts für nöthig hält, als was seinem Erkennen dient; das Wesen der Vernunft, auf adäquater Erkenntniß beruhend, kann nur nach Erkenntniß streben 2). Wenn nun noch Selbstsucht in dieser Lehre zurückbleibt, so ist es die Selbstsucht einer Seele, welche nur die Wissenschaft sucht, eine Selbstsucht ohne Neid und ohne Eisersucht, wie das Streben nach dem wahren Gut. Spinoza hat sich dem theoretischen Leben geweiht und folgt damit auch nur den Vestrebungen des Geistes, welche von den Bewegungen des Körpers sich loslösen und das praktische Leben fallen lassen. Seine Lehre wendet sich daher gegen die Affecte, welche insgesammt, wie bemerkt wurde, eine Beziehung

<sup>1)</sup> Ib. IV pr. 18 schol.; app. 7 sqq. Animi tamen non armis, sed amore et generositate vincuntur.

<sup>2)</sup> Ib. IV pr. 26. Quicquid ex ratione conamur, nihil aliud est, quam intelligere; nec mens, quatenus ratione utitur, aliud sibi utile esse judicat, nisi id, quod ad intelligendum conducit.

— Rationis essentia nihil aliud est, quam mens nostra, quatenus clare et distincte intelligit. Ib. pr. 27.

zum Körper haben. In ihnen haben wir nur verwor= rene Gedanken, welche bem Leiden unseres Rörpers, fei= nem Streben nach Selbsterhaltung in seinen mehr ober weniger vollfommenen Zuftanden entsprechen 1). nun der Affect in Freude oder in Traurigfeit oder in Begierbe und Abscheu sich bewegen, mag er im Gedanken feines Wegenstandes als Liebe ober Sag fich erweisen 2), in allen seinen Weisen gebort er nur ber Anechtschaft bes Beiftes an, in welcher er ber Natur gehorfam fein muß. Da findet er nur, daß die beschränfte Macht des Menschen unendlich von der Macht der Natur überwogen wird 3). überwunden aber fonnen die Affecte werden durch unsere abaquaten Gedanken 1). Denn bas Leiden im Affecte bort auf Leiden zu fein, sobald wir einen flaren und bestimmten Begriff bestelben und bilben, weil diefer ein Thun bes Geiftes ift und ber verworrene Begriff im Affecte burch ihn überwunden wird 5). Diesen allgemeinen Sat erläutert Spinoza in zahlreichen Anwendungen, welche zu

<sup>1)</sup> Eth. III p. 159. Affectus, qui animi pathema dicitur, est confusa idea, qua mens majorem vel minorem sui corporis vel alicujus ejus partis existendi vim, quam antea, affirmat et qua data ipsa mens ad hoc potius quam ad illud cogitandum determinatur.

<sup>2)</sup> Ib. III pr. 11 schol.; pr. 13 schol.

<sup>3)</sup> Eth. IV praef. in. Hominis impotentiam in moderandis et coercendis affectibus servitutem voco; homo enim affectibus obnoxius sui juris non est, sed fortunae. Ib. pr. 2 sqq. Auch Gewissensbisse, Mitteiden, Reue gehören zu den Affecten, welche wir meiden sollen. Ib. III pr. 18 schol.; IV pr. 50; 54.

<sup>4)</sup> Freilich nur fofern fie felbst Affecte find. Eth. IV pr. 8; 14. Dies zeigt am deutlichsten, daß die sittliche Betrachtung des Menfchen bei Spinoza nur eine abstracte Forderung des Ibeals ift.

<sup>5)</sup> Ib. V pr. 3.

eigen suchen, bag ber menschliche Geift in flaren und bestimmten Begriffen, welche bas Babre ber verworrenen Begriffe in sich schließen, aber bas Leiden, Die Leibenschaft ber Affecte aussondern, seiner thätigen Macht fich bewußt und badurch mit Freude erfüllt werde 1). Er findet bierin die Tapferkeit und die Freiheit der Bernunft, welche freilich nur dem Philosophen eigen bleiben und von der Menge ber Menschen nicht verlangt werden fonnen 2). Durch wiffenschaftliche Ginficht fann fich ber Mensch über jeden Affect erheben; die Sandlungen, benen er als Mensch fich unterziehen muß, können obne leidenschaftlichen Affect von ihm vollzogen werden, wenn er sie nur nach dem Gebote ber Bernunft unternimmt 3). Richt von Begierbe, aber von Maglosigfeit ber Begierde werden wir baburch frei, benn bie Bernunft bulbet nichts Magloses 4). Der Philosoph soll burch adaquate Erfenntnig bazu gelangen, alles als nothwendig und felbft bas icheinbare übel und Bofe als gut zu erfennen. Gegen bie Dinge, welche wir als freie Urfachen uns vorftellen, entbrennen Liebe und Saf viel ftarfer, als gegen die Dinge, welche wir in ber Berkettung ihrer Urfachen erfennen, weil Liebe und Sag auf jene, aber nicht auf biese, ungetheilt fich werfen 5). Je mehr wir baber lernen alles in ber Berfettung feiner Ursachen als nothwendig zu erkennen, um so weniger werden wir in leibenschaftlichen Affect über die Dinge

<sup>1)</sup> Ib. III pr. 58; 59.

<sup>2)</sup> Ib. III pr. 59 schol.; tr. pol. 1, 6.

<sup>3)</sup> Eth. IV pr. 59; V pr. 4.

<sup>4)</sup> Ib. IV pr. 61.

<sup>5)</sup> lb. III pr. 49.

gerathen 1). So kann der Philosoph durch die zweite und dritte Art der Erkenntniß von den Affecten, welche nicht mit unausweichlicher Gewalt ihn ergreisen, von der Furcht vor dem Tode sogar befreit werden 2). Diese Lehre Spinoza's ermahnt uns zur Entsagung, zur Unterwersung unter das Geschick. Nur ein kleiner Theil der Natur ist der Mensch; ihre Macht überdietet unendlich seine Kräfte; ihrem unabänderlichen Lause sind wir unsterworsen; daher sollen wir unserm Willen entsagen, uns in alle Schickungen ergeben und nur in der Überzeugung, daß alles, was uns treffen mag, gut ist, unsere Beruhisgung sinden.

Hiernach wendet sich nun die Ethis Spinoza's ganz der Betrachtung des philosophischen Lebens zu und sindet das Gute nur in der Erkenntniß der Wahrheit. Die Ansschuung Gottes soll es gewähren; zu ihr bricht die Erskenntniß in allgemeinen Begriffen des Verstandes nur die Bahn; was die Sinne uns dieten, kann dazu nichts leissten; die verstümmelten und verworrenen Begriffe der vagen Erkahrung können nicht einmal das Bestreben nach der Erkenntniß Gottes in uns erregen 3). Erkenntniß und intellectuelle Liebe Gottes sind unser Ziel. Sie wersden gewährt durch die klare und bestimmte Erkenntniß unserer Uffecte; aus ihr erwächst ein immer größeres Vers

<sup>1)</sup> Ib. V pr. 6. Quatenus mens res omnes ut necessarias intelligit, eatenus majorem in affectus potentiam habet seu minus ab iisdem patitur.

<sup>2)</sup> Ib. V pr. 38.

<sup>3)</sup> Eth. V pr. 28. Conatus seu cupiditas cognoscendi res tertio cognitionis genere oriri non potest ex primo, at quidem ex secundo cognitionis genere.

langen 1). Da weiß unfer Geift und unfer ganges Befen fich in Gott 2) und feine Liebe ju Gott weiß fich als einen Theit der göttlichen Liebe, in welcher Gott von Ewigfeit ber fich liebt, nur freilich in ber besondern Beife, in welcher ber menschliche Beift ein Theil bes unendlichen Berftandes Gottes ift 3). Bir sollen baburch lernen, wie sehr ber Beise ben Unwissenden übertreffe, und die Tugend unseres Beiftes erkennen, welche ibm in ber Erkenntnif Gottes beiwohnt, nur bag bie meiften Menschen burch die Bilder ihrer Einbildungsfraft fich verwirren laffen. Wir follen badurch unferer Seligfeit uns bewußt werben, welche nicht ber Lohn der Tugend, sondern die Tugend felbst ist 4); so werden wir die Kurcht vor dem Tode überwinden, welcher nur nichtige Dinge und rauben fann, unfern beffern Theil und laffen muß, und in der Erfenntnig unserer Unsterblichkeit leben 5), gewiß, daß die Erfenntnig Gottes, b. b. ber Berbindung, welche unfer Beift mit ber gangen Natur bat, und als bochftes Gut und 3med unseres sittlichen Lebens vorgestedt ift 6).

Man fonnte glauben, daß Spinoza in biefen Lehren

<sup>1)</sup> Ib. V pr. 15; 25. Summus mentis conatus summaque virtus est res intelligere tertio cognitionis genere. Ib. pr. 26.

<sup>2)</sup> Ib. V pr. 30. Mens nostra, quatenus se et corpus sub aeternitatis specie cognoscit, eatenus dei cognitionem necessario habet scitque se in deo esse et per deum concipi.

<sup>3)</sup> lb. V pr. 36. Mentis erga deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo deus se ipsum amat.

<sup>4)</sup> Ib. V pr. 42.

<sup>5)</sup> Ib. V pr. 41.

<sup>6)</sup> Ib. IV pr. 28. Summum mentis bonum est dei cognitio et summa mentis virtus deum cognoscere. Ib. IV app. 4; de int. em. p. 600.

und einen reichen Inhalt fur unfer fittliches Streben barbote, beffen wir und in unferm zeitlichen Leben wenigftens annäherungsweise bemächtigen fonnten; aber wir muffen uns baran erinnern, daß feine ethischen Borfchriften nur bas Ibeal bes Weisen uns ausmalen sollen. Go boren wir ibn benn auch versichern, die Liebe Gottes. welche wir burch bas sittliche Leben uns erwerben fonn= ten, sei von Ewigkeit ber vorhanden und es sei nur eine leere Einbildung, wenn man fie als entstanden sich bachte und die Mittel angabe, durch welche fie erworben merben fonnte. Er fest bingu, es fame nichts barauf an, ob fie als ewig ober als entstanden gedacht wurde; ihre Bollfommenheit wurde sie boch behaupten, wenn sie auch nicht erworben wurde, wie bas Spftem ber Ethif fingirte, sondern dem Geifte von Emigfeit beiwohnte 1). Freilich, werden wir sagen muffen, für die Liebe an sich tommt barauf nichts an, aber für die Stelle, welche fie im Sy= fteme Spinoza's einnimmt, ift biefer Unterschied von ent= scheidendem Gewichte. Die sittlichen Borschriften, welche es enthält, erweisen fich badurch als auf einer leeren Gin= bilbung beruhend. Das höchfte Gut wohnt uns von Ewigfeit bei; hieraus lernen wir, daß es nur icheinbar ift, wenn Spinoza sich anschickt Gott als bochftes Gut und als Zweck des Menschen zu betrachten; er hat ja den Zweckbegriff von vornherein verworfen und bafur fich

<sup>1)</sup> Eth. V pr. 33 c. schol. Quamvis hic erga deum amor principium non habuerit, habet tamen omnes amoris perfectiones, perinde ac si ortus fuisset, sicut — finximus. Nec ulla hic est differentia, nisi quod mens easdem has perfectiones, quas eidem jam accedere finximus, aeternas habuerit.

ausgesprochen, baß wir Gott nur als wirfende Ursache betrachten durfen.

Wer das Suftem des Spinoza gang überblickt, wird über feine Bedeutung nicht leicht fich täuschen tonnen. Unter vielen Täuschungen bat es einen Aunken ber Wahrbeit erblicht und verwechselt ibn mit ber vollen Babrbeit. Er ftarfer Beweggrund treibt es vorwarts; wer ibn nicht zu würdigen weiß, mag sich geneigt fühlen hinter ben seltsamen Unnahmen, zu welchen es fich verleiten läßt, die verborgenen Absichten eines Philosophen zu muthmaßen, welcher mit seiner wahren Meinung bas Tageslicht scheut. Aber es follte mobl feinem Philosophen verborgen sein, von welcher Gewalt ber Gedanke ift, daß wir zur Vollendung der Wiffenschaft eine lette Urfache, einen Grund feiner felbst und aller Dinge zu suchen baben. Bu vielen ausschreitenden Unnahmen, die im Widerspruch fteben mit bem vermeintlich gesunden Menschenverstande, ja mit ben Grundfägen ber einzelnen Wiffenschaften, bat er faft zu allen Zeiten geführt; auch Spinoza, ber ihn mit ber gan= gen Innigfeit seines Charafters gefaßt batte, ift nicht im Stande gewesen seine Folgerungen aus ibm in den nothigen Schranfen zu halten. Erfüllt von bem Bebanfen an bas Ideal ber Wiffenschaft, fieht er in Gott bie alleis nige Urfache aller Dinge, bas Unendliche, welches in fich alles Endliche umfaßt, die Substanz im Cartesianischen Sinne, welche allem Dasein zu Grunde liegt und als ber tieffte Grund aller Dinge in allen Dingen ift und bleibt, ohne welche fein Ding gedacht ober begriffen werden fann. Diefes bochfte Ibeal unferer miffenschaftlichen Bernunft ift er entschlossen zu behaupten, weil ohne dasselbe nichts sein könnte und nichts erkennbar wäre 1), sollte er auch darüber das Sein aller übrigen Dinge ausopfern müssen. In dem Streben diesem Ideal alles nachzustelsten, alles zu opfern meint er, nicht schnell genug könnten wir es ergreisen um es zur Grundlage unserer wissensschaftlichen Methode zusmachen.

Sierin liegt fein Grundfehler. Er berücksichtigt nicht, daß wir in unserer Wissenschaft ben Standpunkt unseres Denfens zur Grundlage zu nehmen haben. Er fagt fich dadurch von der Richtung der Cartessanischen Schule los, welche in dem Grundsate, ich denke, also bin ich, die von Spinoza vernachläffigte Regel zwar nicht zuerft, aber boch mit größerm Nachdruck in einer einleuchtenden Formel ein= geschärft batte. 3war nicht gang fonnte er fich verleugnen, daß der Begriff Gottes ein Ideal fur uns ift, vielmehr halt er ihn für ein folches und fogar für ein unerreichbares, wie wir aus ber burchaus idealen haltung seiner sittlichen Vorschriften seben; aber in bem miffenschaftlichen Aufbau seines Systems möchte er boch bas Für-uns gang befeitigen und nur bas rein Gegenftändliche, bas Sein obne seine Beziehung auf unser unvollfommenes Denken zur Anerkennung bringen. Da ift ibm Gott nicht allein bas Erfte, bas allein Wahre in allen Dingen, die alleinige wirkende Urfache, sondern er ift auch nicht 3wedursache fur unser Denten und fur unsere Bernunft überhaupt und aus ber adäquaten Idee, welche uns von ihm ursprünglich und von Ewigfeit beiwohnt, follen wir

<sup>1)</sup> Eth. IV pr. 28. Summum quod mens intelligere potest, deus est, hoc est ens absolute infinitum et sine quo nihil esse neque concipi potest.

Gefch. d. Phil. x1.

alles ableiten. Wir sollen nun alles nur im Lichte ber Ewigkeit erblicken und, die Ewigkeit Gottes saugt dem Spinoza gleichsam auf jeden Gedanken an Zeit und an lebendige Entwicklung. Wie dies alle Bedingungen unsseres Denkens überstiegt, giebt sich deutlich genug in seisnem Systeme zu erkennen, welches weder die Attribute Gottes, noch den Menschen oder irgend eine andere Weise der naturirten Natur aus Gott abzuleiten im Stande ist, sondern nur in ganz abstracter Weise seine sich uns zu erkennen geben, sie auch als in Gott begründet anges sehn werden müssen.

Die Ausmerzung bes Zweckbegriffs aus ben philoso= phischen Untersuchungen, unter ber Begunstigung Bacon's und der Cartesianischen Schule von Sobbes und Spinoza in unbeschränfter Allgemeinheit vollzogen, ift einer ber entscheidendsten Schritte in ber neuern Philosophie. Alles foll auf die wirfende Urfache gurudgeführt werden. wenig dies gelingen will, liegt bei Spinoza am deutlich= ften zu Tage, weil er auf eine zusammenhangende Erflarung der Erscheinungen brang, warend Sobbes nur auf die unübersehliche Folge der Bewegungen verwiesen hatte. In feinen Begriff ber erften wirfenden Urfache mußte Spinoza eine Rraft legen, welche ohne hemmung wirft; fie muß alle ihre Wirfungen augenblicklich vollbringen und biefe muffen baber ewig und beständig vollfommen, b. h. ihrer Ursache gleich sein. Folgerichtig bat bies Spi= noza entwickelt. Es ergiebt fich baraus ber Grundfat der Theodicee. Alle Hervorbringungen Gottes find voll= fommen. Es ergiebt fich baraus aber auch, bag fein

übergang aus ber naturirenden in die naturirte Ratur zu finden ift. Spinoza wendet fich daher der alten Dentweise der Peripatetifer zu, welche die Welt als einen Procef ohne Anfang und ohne Ende neben Gott festen, nur baß er ibn zugleich als einen Proces in Gott und zugleich als aufgehoben, weil er ewig ift, gebacht wiffen will. Bu biefer Vorstellungsweise gelangt er nicht ohne Sprung und nicht ohne eine verneinende Bestimmung über Gott. Ein Sprung liegt barin, daß wir neben Gott noch eine naturirte Natur anerkennen follen, obgleich fie aus Gottes Begriff nicht abgeleitet werden fann. Diefer Sprung bängt mit der verneinenden Bestimmung über ben Begriff Gottes zusammen, er tritt ein, weil behauptet wird, daß Gott feine andere Substanz bervorbringen fonne. Bugegeben, daß feine Bedenfen gegen die gewöhnliche Lehre von der Schöpfung nicht ohne Grund waren, so mußte boch, wenn jener Sprung für nöthig gehalten und bas Bestehen einer naturirten Natur angenommen wurde, auch bie Unnahme sich geltend machen, daß ber Grund berfelben in Gott nicht fehlen durfe. Aber Spinoza behauptet, daß er in ihm fehle; dies ift seine verneinende Bestimmung über ben Begriff Gottes. Ihr Grund liegt nur barin, daß er in seinem abstracten Begriffe Gottes ben Grund nicht finden fonnte, welcher ihn jum Schöpfer ber Welt macht. Weil er ihn nicht finden konnte, glaubt er schließen zu dürfen, er sei nicht vorhanden, ja er wider= spreche dem Begriffe Gottes. Sierin rächt sich, daß er nicht, ausgehend von unferm wiffenschaftlichen Streben in ber Welt, den Begriff Gottes als Zwed bieses Strebens fest; er wurde fonft gezwungen worden fein einzugestebn,

18\*

baß die Welt mit allen ihren Bestrebungen einen Grund haben musse und daß dieser Grund nur in dem volltom= menen Wesen Gottes liegen könne.

Da er nun aber einmal nicht von ber Welt ausgebend zu Gott gelangen, sondern von Gott ausgehen will, wurde er an bem entgegengesetten Ergebniß nichts haben abdingen fonnen, wenn er burchaus folgerichtig verfahren Er wurde haben segen muffen, weil ber lette Grund aller Dinge und aller Wahrheit uns nichts barbietet, woraus die Welt abgeleitet werden fonnte, fo muffe ber Welt alle Wahrheit abgesprochen werben. Grund= fäglich ift seine Lehre Afosmismus und gehört ben pan= theistischen Lehren an, welche bas Sein ber Welt ber Idee Gottes opfern möchten. Aber es ift begreiflich, baß fein philosophisches System hiermit zu Stande fommt. Mag es auch behaupten, es gebe feine andere Wahrheit als Gott, alles andere sei nichtiger Wahn; bem weltlichen Standpunkte unseres Denkens bleibt es boch verhaftet, bie Wahrheit bes weltlichen Denkens wird es boch aner= fennen muffen und es wird barüber nur in einen 3wiespalt mit seinen eigenen Gebanken gerathen. Die Einheit alles Seins, welche ber Philosoph in einem solchen Systeme sett, führt ibn nur zu einer Doppelheit bes Denfens; ber Dualismus, welchen er im Gein überwinden möchte, ftellt fich ihm um fo entschiedener im Denfen ber= aus; ben weltlichen Begenfägen fann er nicht entgebn. Bei Spinoza ift dieser Dualismus unverkennbar. verfündigt fich schon in bem Begenfage zwischen bem praftischen Denken, welches er in ber Politif und Religiones philosophie in Ehren halten muß, und zwischen dem theo=

retischen Denfen, welchem er in feinem Syfteme bulbigt. Er verfündigt fich im Syfteme felbft, indem er und aufforbert, die finnliche Denkweise, Die inadaquaten Borftellungen ber Einbildungsfraft von und abzustreifen, sie als bas Bose burch bas reine Denken bes Berstandes zu über= winden, und bennoch zugestehn muß, daß sie nothwendig und treffen, daß wir fie nicht abstreifen konnen, daß unfer Leben in ber reinen Anschauung Gottes nur ein unerreichbares Ideal ift, ja daß alles Bofe, welches wir überwinden fonnten, nichts ift, fein Gein hat außer in ben trügerischen Vorstellungen unserer Einbildungefraft. Sier racht fich die Berwerfung bes 3medbegriffs am bitterften. Ronnte die Richtigfeit unseres weltlichen Lebens ftarfer ausgedrudt werden als in dem Sage Spinoza's, bag wir bie Bollfommenheit, welche wir suchen, schon von Ewigfeit baben? Und bennoch follen wir fie fuchen.

Am folgerichtigsten spricht sich ber Grundsat bes Systems in den Sätzen aus, welche darauf ausgehn alle sinnliche Vorstellung, alles Werf der Einbildungsfraft, alle Ersahrung zu beseitigen. Es ist der reine Nationalismus, welchem Spinoza's großartig kalter Verstand alles Weltzliche zu opfern entschlossen zu sein scheint. Vor ihm würde alles Werden, alle Dauer in der Zeit, alle Bewegung, alle Vielheit der Dinge im Naum, der Substanzen oder selbständigen Dinge verschwinden müssen. Spinoza geht hierin weit genug, indem er wirklich alle Freiheit und mithin alle Selbständigseit der weltlichen Dinge dahinfallen läßt. Er scheint entschlossen noch weiter zu gehn. Indem er in jeder inadäquaten Vorstellung der Einbilz

bungefraft einen Irrthum erblidt 1), perwirft er bie beichränften Weisen bes Seins, welche ohne inabaquate Borstellung nicht gedacht werden können und mithin auch bie naturirte Ratur. Gelbft bie Attribute Gottes icheint er zu opfern bereit, wenn er, wie bemerft wurde, fie nur als Beisen betrachtet, in welchen ber Berftand die Gubstanz denkt. Genug nur die eine, untheilbare Substanz Gottes scheint ibm übrig zu bleiben; sie ift bas einzig Seiende, das einzig Wahre; es giebt fein anderes Gein als das Sein Gottes 2); alles andere fiellt fich nur in Weisen bes Denkens uns bar, welche mehr ober weniger mit Schein behaftet find. Aber biefes Opfer aller übrigen Dinge läßt fich boch nicht völlig vollziehn. Bare nur Gott, so wurden wir ihm alles, auch ben Schein ber inabäguaten Begriffe zuschreiben muffen; er wurde bas Subject sein, welchem ber Irrthum zufiele. hierin liegt die Röthigung ben Dingen ber Welt einen überreft bes selbständigen Seins zu friften, bamit Schein und Irrthum auf fie abgewälzt werben tonnen. Sierin liegen benn auch die Berwicklungen ber Gebanken, welche bas Syftem bes Spinoza nicht als einen reinen Afosmismus erscheinen laffen.

Zunächst ist es schon etwas Unerwartetes, daß Spinoza die Attribute Gottes von ber Substanz mehr ablöft,

<sup>1)</sup> Eth. II pr. 35. Falsitas consistit in cognitionis privatione, quam ideae inadaequatae sive mutilatae et confusae involvunt.

<sup>2)</sup> Ep. 40 p. 522 sq. Affirmo, non nisi unicum posse ens esse. — Nihil extra deum, sed solus deus est, qui necessariam involvit existentiam.

als es ber Beariff ber einfachen Substanz gestattet. Es bezeichnet ein Schwanken in seiner Denkweise, daß er auf ber einen Seite erflart, die Attribute Gottes waren nur für ben Berftand vorhanden, also nicht für Gott, welchem fein Berftand zufommt, auf ber andern Seite bagegen obne Bebenfen von der benfenden und der ausgedebnten Substanz redet. Die Unterscheidung bieser beiden Attribute zeigt aber auch beutlich, daß er ben Beftrebungen feiner Beit fich zuwendet, welche ben von ber Erfahrung bargebotenen Gegensat zwischen Rörper und Geift zur Erflärung ber Erscheinungen verwenden wollte. Aus dem Gebiete bes Absoluten und Bollfommenen treten wir nun durch fie unftrei= tig beraus; benn an bem Denten haftet bie Bestimmung und Berneinung, daß es nicht Ausbehnung, an der Ausdehnung die Berneinung, daß fie nicht Denfen ift; aber da= burch läßt fich Spinoza nicht ftoren, nicht einmal bag die Ausbehnung vernunftlos ift, macht ihm Bedenken; er beftärft sich in seinem Wege burch bie Betrachtung, daß wir Denken und Ausbehnung als unendlich, also als jede Beschränfung und Berneinung ausschließend zu benfen hatten. Daburch wendet er fich einer Auffaffung des Unendlichen zu, welche es näher an die weltlichen Dinge beranzieht: durch das Absolutunendliche werden benn doch relativunendliche Attribute gesett, welche nur deswegen unendlich find, weil fie alles umfaffen, was ihrer Urt ange= Der Begriff bes Unendlichen foll aber noch eine andere Abanderung erfahren, welche uns noch einen Schritt ben weltlichen Dingen näher führt. Spinoza kennt einen unendlichen Verftand und ein unendliches Individuum ber Körperwelt und in ber Zusammenfassung beider fieht er bie unendliche Reihe ber beschränften Beisen bes Seins, welche er die naturirte Natur nennt. Gie anzunehmen wird er gedrungen, weil ihn ber Gebante nicht verläßt, baf Gott als wirfende Urfache zu benfen fei und bag aus biefer unendlichen Urfache auch unendliche Wirfungen in unendlichen Beisen fließen muffen, weil er auch eben so wenig fich verleugnen fann, daß unsere Erfenntniß Gottes burch die Erfenntniß seiner Wirfungen in ber Welt nur wachsen könne. Sierin steht Spinoza ben Borftellungs: weisen nicht febr fern, welche eine Schöpfung ober Emana= tion Gottes annehmen; nur sucht er fich allen unbequemen Folgerungen aus diesen Borftellungsweisen baburch zu entziehen, daß er die Servorbringungen ber wirfenden Ursache als ewig und unendlich sest. Hierin drückt sich die Reigung aus die hervorbringungen Gottes wieder in sein ewiges und einfaches Wefen zurudzunehmen; aber Die Nothwendigfeit die endlichen Weisen bes Seins, welche Die Erfahrung zeigt, zu erflären läßt biefer Reigung feinen freien Lauf, vielmehr wird Spinoza badurch gedrungen eine neue Beise ber Unendlichkeit zu ersinnen, Die Unendlichfeit ber naturirten natur, welche bie Theilbarfeit nicht ausschließt, welche nur beswegen unendlich beißt, weil fie unendliche oder ungahlbare Theile umfaßt. Wir gelangen hierdurch zu ben unendlichen Weisen bes Denfens und der Ausdehnung, welche besondere Dinge der Welt und bie mahren Bestandtheile ober Grundlagen der Erscheis nung abgeben follen. Bur Erflärung bes Weltlichen find fie nöthig; es muß ihnen auch eine gemiffe Wahrheit ge= wonnen werden. Spinoza findet, daß wir sie unter ber Beise ber Ewigfeit benfen fonnen, weil sie ihr Befen in

Gott baben, weil eine Ibee von einer jeden berfelben in bem Verstande Gottes liegt. Sierauf berubt feine Lebre von der Unsterblichkeit unseres Geistes; hierdurch scheint er aus dem Afosmismus herauszufommen; benn eine gewisse Wahrheit wird dadurch den einzelnen Dingen und ibrer Gesammtbeit zugeschrieben. Aber freilich alles dies beruht auf durchaus fraglichen Annahmen, auf der Lebre von bem unendlichen Verstande Gottes, welcher in ber letten Entscheidung wieder geleugnet wird, auf der Boraussegung von Theilen, aus welchen bas Banze fich qusammensette. Man fann baber in diesen Lehren Spinoza's nur einen gescheiterten Bersuch seben aus ben Grundfägen bes Syftems berauszufommen, um auch ber Erfahrung und ben weltlichen Dingen eine bedingte Wahrheit zu gewinnen, welche die unbedingte Wahrheit Gottes ihnen nicht gestatten wollte.

Nach der Anlage seines Systems mußte dieser Versuch scheitern; aber für die Denkweise Spinoza's ist er doch von großer Bedeutung. Wärend sein philosophisches System in Gott sich versenkte, hafteten seine Gedanken, die er als Mensch hegte, doch an der Wahrheit der Welt sest. Daß er in seinem philosophischen System diesen menschlichen Gedanken keine stärkere Folge zu geben wußte, davon trägt die Richtung, welche zu seiner Zeit die Phistosophie eingeschlagen hatte, den größten Theil der Schuld. Sie legte auf das Natürliche fast alles Gewicht und hatte angesangen es zum Maßstabe des Sittlichen zu machen. Bon diesem Gedanken ist Spinoza gesangen. Daher legt er auf die Nothwendigkeit der Natur den stärksten Nachdruck und läßt jede Weise des endlichen

Seins burch bie außere Berfettung ber Ursachen burch: weg bestimmt sein. Zwar nicht ganz entgeht ibm, baß in der allgemeinen Berkettung ber Urfachen ein jedes Ding nicht allein Wirfung, sonbern auch Urfache, nicht allein bestimmt burch anderes, sondern auch fich selbst und anderes bestimmend ift, ja er erblickt hierin auch bas Mittel dem menschlichen Geift die Freiheit in seinen abäguaten Gedanken zu retten; aber die Wendung, welche er bierdurch seiner Lebre zu Gunften ber fittlichen Borschriften zu geben sucht, wird boch nicht barüber täuschen fonnen, daß fie ben Mangel an wahrhaft ethischem Ge= balt in seiner Lehre nicht ersetzen fann. Denn wo wir frei werden sollen von den Beschränfungen außerer 11r= sachen, ba lernen wir nur unsere Abbangigkeit nicht allein von Gott, sondern auch vom Berftande Gottes, d. b. von der naturirten Natur, kennen, in welcher wir von Emigfeit ber, ohne Leben und Entwicklung eine bestimmte Beise bes Denkens sein sollen. Unsere Freiheit besteht nur in unserer Gelbftbefinnung auf unsere Stelle, welche wir in der Ordnung der Dinge ein für allemal inne ba= ben. Für eine Lehre, welche eine fortichreitende Entwidlung ber Dinge nicht zuläßt, fonnte bie mabre Freiheit bes vernünftigen Lebens nicht gerettet werben. Daber feben wir, wie Spinoza mit fast fanatischem Gifer und gewiß nicht frei von der Leidenschaft, welche er bekämpft, alle Begriffe bestreitet, welche bem sittlichen Leben ange= boren, ben 3medbegriff, ben Gegensatz zwischen Gutem und Bofem, die ibeale Betrachtungsweise ber Dinge, ja selbst die Ordnung der Welt. Das sittliche Leben ift ibm nur eine Forderung, in welcher wir einen idealen Dag=

fab an uns anlegen, welche wir aber unter ber übermacht ber Natur nicht erfüllen fonnen. Das ift feine Entsagung, feine Ergebung nicht in ben Willen Gottes, fondern in bie Gewalt ber in und außer uns berrichenden Natur. Daber erflärt er unser Denfen und unser Wollen aus ber Bergleichung mit ber Geftalt und ben Bewegungen unseres Körpers, benen gleichend, welche die Seilung bes Geistes von der Heilung des Körpers erwarten 1). Deutlich genug liegt bierin por, wie einseitig Spinoza bie Erflärung ber weltlichen Erscheinungen betreibt. Wie ein Rörper ben andern beschränft, so auch ein Geift ben anbern; eine Gemeinschaft ber Gedanken, ber Guter bes Lebens ift babei nicht benkbar; felbft bie fittliche Betrachtungsweise Spinoza's geht von dem selbstfüchtigen Beftreben nach Selbsterhaltung aus; wenn sie auf die adä= quaten Begriffe bes Verstandes die Freiheit des Geistes ftust, so gelangen wir doch im praftischen Leben nicht zur Gifersuchtlosigfeit und Reidlosigfeit im Besite bes Guten und felbst bie nicht gerechtfertigte Unnabme eines Gemeinschaftlichen unter ben Körpern löft Spinoza's Sittenlehre von ihrer felbstfüchtigen Grundlage nicht los. Barend im praftischen leben ber Streit um bie außern Guter fortbesteht und ber Rrieg aller gegen alle nur burch fluge Berechnung bes gemeinschaftlichen Bortbeils gemäßigt wird, sollen wir nur im theoretischen leben, in ber Er= fenntniß und Liebe Gottes, über Diesen Streit und erbe-

<sup>1)</sup> Eth. V pr. 39. Qui corpus ad plurima aptum habet, is mentem habet, cujus maxima pars est aeterna. Schol. Qui corpus habet ad plurima aptum, mentem habet, quae in se sola considerata multum sui et dei et rerum sit conscia.

ben können. Freisich ber theoretische Geist Spinoza's konnte bei diesem Mittel sich beruhigen, aber nur in seiner Lossagung vom praktischen Leben; es verkündet die dualisstische Scheidung der Theorie von der Praxis, schlägt zur Bernichtung der Praxis aus und läßt die selbstsüchtigen Grundsäge nur in einer andern Form wieder hervortrezten; denn der Weise, in der Gewisheit seiner Erkenntnis und seiner Liebe Gottes, wird nun nicht weiter um das Leben der Übrigen sich zu kümmern haben; das praktische Leben bleibt der Meinung und der Gewalt der allgemeisnen Natur überlassen.

Man wird nun bemerfen fonnen, daß die Denfweise Spinoza's aus zwei Paaren entgegengesetter Richtungen fich zusammensett, welche einander durchfreuzen, gegensei= tig die Wage halten und es ermöglichen, daß ein schein= barer Friede über bas Gange seiner Lehre fich verbreitet. Auf bas Entschiedenste bericht in ihr die Richtung auf bas Allgemeine, welche, von ben rationalistischen Lebren ber Cartesianischen Schule getragen, bamit enbet, auf eine Urfache, eine Substanz aller Dinge alle Aufgaben unseres verständigen Denkens zurudzuführen. Spinoza macht fie geltend, indem er die allgemeinen Begriffe ber Arten und Gattungen verwirft, bem Nominalismus feiner Zeit bulbigend und begierig mit Überspringung aller Mittelglieder alles Einzelne nur in die allgemeinste Wahrheit aufzulöfen. Dabei barf man aber nicht überseben, bag bie ent= gegengesette Richtung auf bas Besondere, welche die Cartesianische Schule in ber Begunstigung ber empirischen Naturforschung nährte, durch jene Richtung auf das 2111= gemeine nicht beseitigt ift. In ihr verlangt Spinoza, baß

wir die eine Urfache ihrer felbst und aller Dinge nicht abstract und benken, sondern als Urfache der individuellen Dinge ber Welt erfennen und in ihren Wirfungen erforfchen follen. In diefer Richtung werden uns nun indivis duelle Dinge, Theile bes Unendlichen, untergeschoben, welche in ihren Selbsterhaltungen ein felbstfüchtiges Da= fein friften, unter ber Bedingung freilich, daß fie boch alle nur die Gesammtheit darstellen und in ihrer ewi= gen Wahrheit enthalten fonnen. Bei ber Beachtung ber weltlichen Dinge, welcher biese Richtung zuführt, seben wir ein anderes Vaar entgegengesetter Betrachtungsweis fen hervortreten. Die dualistische Unficht ber Zeit treibt ben Spinoza auf ber einen Seite bas forperliche, auf ber andern Seite bas geistige Sein ber Dinge geltend zu machen. Sie verhindert ihn aber nicht beide mit einan= ber zu vergleichen, weil er ihre Bereinigung in Gottes unendlicher Substanz und mithin ihre durchgängige Übereinstimmung voraussett. Dadurch aber ergeben sich ent= gegengesette Denfweisen, weil in der Bergleichung einer= feits vom Geiftigen, andererseits vom Körperlichen ausgegangen wird. Das lettere führt bazu jedes weltliche Ding als beschränkt durch andere Dinge und in seiner Bestimmtheit burch Verneinung gesetzt zu benfen. Daburch wird die Richtung auf das Besondere farf unterftugt. Aber von ber andern Seite macht fich auch geltend, baß in der förperlichen Natur gar nichts Individuelles in ftrengem Sinn fich nachweisen läßt, daß vielmehr bie räumliche Ausbehnung, wie sie vom Berftande gefaßt wird, nur eine ununterscheidbare Ginbeit barbietet, und fo lenft ber Gedanke sich wieder der allgemeinen Einheit zu.

Dagegen bie erfte Urt ber Bergleichung führt zur Bergeiftigung bes Rörperlichen und auch in ihr ergeben fich ent= gegengesette Richtungen. In der einen lernen wir die Gemeinschaft bes Seins und ber Güter fennen, eine Ginbeit der Individuen in der Liebe und der Erkenntniß Gottes, so daß alles dem Allgemeinen sich zuwendet, wie febr auch die forperliche Natur ber Gemeinschaft widerftrebt. In der andern Richtung liegt es, bag im geifti= gen Sein die entschiedenfte Absonderung ber Individuen von einander gefunden wird, indem jeder Beift für fich benft und liebend genießt; ba werden wir an die Gelbfterhaltung ber Dinge gewiesen und wir erfahren, daß un= fere Idee und unfer Wefen unfterblich in Gott ift. Man bat Spinoza's Lehre gepriesen, daß sie ben Dualismus mischen Rörper und Geift aufgehoben habe; es wird aber feiner weitern Rechtfertigung bedürfen, wenn wir ber Meinung find, daß durch ein solches, bin und ber sich wendendes Verfahren, welches bald die Eigenheiten bes Körpers auf den Geift, bald die Eigenheiten bes Geiftes auf den Körper übertragen will, feine Berftandis gung, sondern nur Berwirrung erzielt werden fonne. Mur einen Fingerzeig mag Spinoza gegeben baben für fpatere Forschung, indem er die Ginheit der Substang be= hauptend der verworrenen Vorstellung widersprach, als fonnte die Substang des Menschen aus zwei Substangen, aus Körper und Geist, zusammengesetzt sein.

\*

7 17

Wenn man nun bas System bes Spinoza in seiner geschichtlichen Wirksamkeit betrachtet, so wird man aus unserer Zusammenstellung ber in ihm verbundenen Richetungen es begreislich finden, warum es als Ganzes wenig,

nach seinen verschiedenen Richtungen aber einen verschie= benartigen Eindruck gemacht bat. Auf ben erften Unblick freilich fann feine Weschichte ein auffallendes Rathfel ichei= nen. Obgleich ohne 3weifel Die reife Arbeit eines tieffinnigen Beiftes, feben wir es von ben Zeitgenoffen menig beachtet. Bei weitem Die Meiften, welche ibm Beifall zollten, wurden nur von der Bestreitung der berichen= den Theologie angelockt, und als den einzigen, welcher in bie Ausführung feiner Lehren genauer einzugehn ftrebte, wurde ich Abraham Johann Cuffeler anführen fonnen 1). Es ift dies aber daffelbe Syftem, welches über hundert Jahre nach seinem Erscheinen von vielen für die tieffinnigste Schöpfung ber neuern Philosophie und von allen, welche ber philosophischen Forschung mit Ernft nachgin= gen, für eins der merfwürdigften Werfe der Philosophie angesehn wurde, nachdem Leffing seinen Unwillen darüber ausgedrudt hatte, daß man ben Spinoza nur wie einen todten hund zu betrachten pflegte. Wir find zwar daran gewöhnt, daß die Systeme der Philosophie ihre Zeiten haben, wo sie verehrt, wo sie bestritten, wo sie vergessen werden. Aber bier findet bei den Zeitgenoffen faum eine Berehrung, in den nächstfolgenden Zeiten faum eine Beftreitung ftatt, wenigstens nicht von den bedeutenden Phi= losophen; sondern man wundert sich nur über die seltsa= men Meinungen bes Mannes, bis man plöglich zu seiner Bewunderung überspringt. Es ift eine befannte That= sache, daß bis auf das lette Viertel des vorigen Jahr=

<sup>1)</sup> Specimen artis ratiocinandi naturalis et artificialis ad pantosophiae principia manuducens. Hamb. 1684. Principiorum pantosophiae pars secunda. Pars tertia. Eod. l. et a.

hunderts der Spinozismus für Atheismus gehalten murbe. Schon Cuffeler vertheibigt ibn gegen biefen Borwurf, welchen er glaubt baraus erflaren ju muffen, daß Gpinoza burch feine barten Ausbrude, welche bie Dinge ber Welt nur als Modificationen oder Affectionen Gottes bezeichnen, ben Schein erregt habe, ale verwechste er Gott mit der Natur 1). Es ist bies unftreitig eine grobe Misdeutung der Lehre, welche ben Unterschied zwischen ber naturirenden und ber naturirten Ratur überfieht. Aber ber Richtung seiner Zeit lag biese Misbeutung so nabe, baß man feinem Einzelnen, sondern nur der Auffaffungeweise ber Zeit die Schuld geben fann. In ihr lag es, baß alle die Gedanken Spinoza's, welche ber Betrachtung ber Ratur, des besondern Daseins der Dinge, ber nothwenbigen Berkettung der Ursachen und der Wirfungen sich zuwandten, aufgefaßt von der Seite bes forperlichen Daseins mit Beseitigung ber sittlichen Unterschiebe, eine bei weitem stärfere Beachtung fanden, ale bie entgegengeset ten Richtungen in seiner Lehre, welche ber theologischen Idee, dem Ewigen in den weltlichen Dingen, dem geifti= gen und sittlichen Leben zuführten. Geine Denfweise beruht auf dem härtesten Gegensatzwischen dem Aufschwunge

<sup>1)</sup> Spec. art. rat. 2, 14 p. 112 sqq. Hinc multi hunc virum accusarunt atheismi, quasi naturam cum deo confunderet. Eufsteler hat hier nicht unbedeutende Unterscheidungen, die jedoch zu keinem entscheidenden Ende führen. Er will uns und den weltlichen Dingen ein selbständiges Bestehn bewahren. Sehr richtig bemerkt er, daß die harten Ausdrücke des Spinoza daraus fließen, daß er von der Ursach zur Wirkung sortschreitet, wärend er durch das Ausgehn von der Wirzkung die Schwierigkeiten zu beseitigen sucht, aber er übersieht, daß badurch das Spsiem den rationalistischen Charakter verlieren würde.

zu einer idealen Forderung und der entmuthigenden Betrachtung ber Birflichfeit. Wenn er feinem theoretischen Streben folgt, fo mabit er fich einen Beifen aus, welcher in dem Bewußtsein Gottes lebt, in dem Gedanken ber Berbindung unseres Geiftes mit der ewig wirfenden Ur= fache, ja er balt biefen Gedanken unferer Berbindung mit Gott als Voraussetzung der Wiffenschaft fest. Wenn er unser praftisches leben und die Wirklichfeit bedenft, in welcher wir ber Berfettung der bedingten Ursachen uns anschließen muffen, so fintt fein Beift zur Entsagung berab; wir erscheinen ibm nur als ein Endliches, welches fein Berhältniß zum Unendlichen bat, unser Sein ift nichtig und was wir unfer nennen, nur Schein. Jener idealen Forderung sucht er nur in seinen wissenschaftlichen Forschungen Folge zu geben; aber alles Ausführbare liegt ibm nur im Gebiete bes Endlichen, ber nothwendigen gegenseitigen Beschränfungen ber weltlichen Dinge; indem er sich ihm zuwendet, findet er sich in den Bestrebungen feiner Zeit verwickelt, erflärt bas Beiftige aus förperlichen Bewegungen und seine Lehren unterscheiben fich alsbann in nichts Wesentlichem von den physischen Erflärungen eines Descartes oder den ethischen Lehren eines Hobbes. Man wird fich baber auch nicht wundern können, daß bie Lehre Spinoza's auf die nächste Folgezeit nur zur Beforderung bes Naturalismus gewirft hat. Was er von der Nothwendigfeit des allgemeinen Naturgesetzes, welches alles beherscht, was er von der Zurückführung bes geistigen Lebens auf die Zustände des Körpers, von der Richtigkeit des Zweckbegriffs und des Unterschiedes zwischen gut und bose gelehrt, bas hat in ber nächstfol= Gefch. d. Philos. x1. 19

genden Beit Rachklang gefunden. Erft eine fvätere Beit bagegen hat die idealen Forderungen würdigen können, welche auf ber andern Seite feiner Lebre ftanben. Wenn man nach ber geschichtlichen Abstammung biefer Geite feines Syftems fraat, fo wird man bemerfen muffen, bag fie an Formen der Lehre fich anschloß, welche bem vorbergebenden Abschnitte ber neuern Philosophie angehörten und gegenwärtig ichon im Berichwinden waren. Denn in jenem Abschnitte batte ber Gegensat zwischen ber na= turirenden und ber naturirten Ratur in ber platonisirenben und theosophischen Schule fich geltend gemacht.. Man wird es daher auch dem Entwicklungsgange ber neuern Philosophie entsprechend finden, daß biefer Rachtlang einer absterbenden Lehrweise in dem Syfteme Spinoza's feinen bedeutenden Erfolg batte; um fo weniger fonnte er bies, je beutlicher vorliegt, bag bie lebendige Rraft bieses Gegensates bei Spinoza viel schwächer ift, als bei ben Theosophen. Er gebraucht ihn nur um beibe Glieder beffelben ftreng aus einander zu halten. Sierburch wird zwar erreicht, was bie Borganger Spinoza's nicht genug geachtet batten, bag bie Ewigfeit und Unendlichkeit Gottes auch in feinen Wirkungen bewahrt bleibt; aber es gebt auch bas lebendige Eingreifen Got= tes in die Entwicklungen ber Welt verloren. Man wird bies in Übereinstimmung finden mit bem Bange, welchen bie Theologie zur Zeit Spinoza's eingeschlagen hatte; benn mehr und mehr batte fich in ihr die Richtung feftgesett, welche ben Gebanken Gottes nur in feinen allgemeinen Eigenschaften und als ewigen Grund ber Natur

festzuhalten ftrebt, bagegen sein Leben im Geifte und in ber Geschichte vernachläffigt.

## Viertes Kapitel.

Folgen der Cartesianischen Philosophie in Frankreich.

Inzwischen hatte sich boch in Frankreich noch eine lebendigere Entwicklung der theologischen Untersuchung er= halten, in welcher auch die Cartesianische Schule ihre Rolle spielen sollte. Raum batte sich im protestantischen Solland ber Occasionalismus ausgebildet, als er auch in Frankreich fich geltend machte. Es geschah bies mitten unter den Dewegungen, welche in diesem Lande die Dieberherstellung des Katholicismus in ihrer fortschreiten= ben Macht hervorrief, und es ist nicht zu verkennen, daß biefer Umftand auch Ginflug auf die fpatere Geftalt bes Cartesianismus ausgeübt hat. Gine Philosophie, wie die Cartesianische, welche in ihrer rationalistischen Richtung ber Erforschung ber überfinnlichen Gründe fich hingab, fonnte ber Berührung mit bem religiösen Glauben sich nicht entziehn. Much hatte ichon auf Descartes bie reli= giose Stimmung der Zeit einigen Ginfluß gehabt, boch nur einen oberflächlichen, weil seine Philosophie das Uber= finnliche nur als einen mystischen hintergrund für bie finnlichen Erscheinungen behandelte und zu ihrer Saupt= aufgabe die Erklärung ber Natur sich gesetzt hatte. In vornehmer und gleichgültiger Saltung gegen die tiefern Glaubenswahrheiten konnte er fich ohne Partei zu nehmen

19 \*

zwischen Jesuiten und Jansenisten stellen und unter beiben seine Schüler suchen. Aber es war vorauszusehn, daß diese Stellung aufgegeben werden mußte, sobald man die Folgerungen des philosophischen Nationalismus weiter trieb. Wir sinden daher auch die Cartesianische Philosophie bald mitten unter den religiösen Bewegungen. Daß in ihnen auch philosophische Gedanken eine treibende Kraft hatten, zeigen die Lehren der Männer, welche in ihnen auftraten.

## 1. Blaife Pafcal.

Unter allen den Jansenistischen Gegnern ber Jesuiten, obgleich unter ihnen febr ausgezeichnete Männer waren, zieht doch nur Blaife Pafcal auch noch gegenwärtig eine allgemeine Aufmerksamfeit auf fich, weil er allein bas Talent besaß ben Streitigfeiten bes Augenblicks ein bauernbes Interesse abzugewinnen. Geboren zu Clermont 1623 zeichnete er fich in früher Jugend durch geiftige Gaben aus. Dem parlementarischen Abel angebörig, war er burch seinen Bater in die Umtsgeschäfte gezogen worden; feine ausgezeichneten Talente aber riefen in ihm mathematische und physicalische Forschungen wach, in welchen er die glüdlichsten Entbedungen machte. Einen noch bobern, religiofen Schwung nahm feine reizbare Seele, als feine Familie mit ben Jansenisten, ben Unbangern bes Port-Royal, in Berbindung gefommen war. Bu Beiten wurde er hierdurch von allen weltlichen Geschäften und Bestrebungen abgezogen. Rranfheit des Körpers, welche ihn von Jugend an beimsuchte, ihn fruh reif machte, wiederholt mit beftigen Schmerzen qualte, fo bag er nur wenige Jahre seines lebens einer ungefförten Thätigfeit

fich erfreun fonnte, fleigerte alle feine Empfindungen. Gemeinsam mit seinen Schwestern seben wir ibn balb in ber engsten Berbindung mit Port-Royal, ohne daß er doch Die Selbständigkeit seines Geiftes dem klöfterlichen 3mange batte aufopfern mögen. Als Anton Arnaud, ber Dogmatifer ber Jansenisten, seinen Gegnern unterliegen follte, wurde Pascal dazu ersehen den äußerlich entschiedenen Sieg ber Jesuiten zu einem geistigen Triumph feiner Partei ju wenden. Seine Provincialbriefe, mit Beibulfe feiner firchlich gelehrtern Freunde geschrieben, find eine ber glänzenden Proben der Polemif, welche mehrmals in un= ferer neuern Literatur eine neue Epoche bes Stils angebrochen haben. In ihnen glänzt die Überlegenheit bes Wipes und einer ebenso einfachen als geiftreichen, auf bas Wefen ber Sache vordringenden Untersuchungsweise fiegreich über bas Formelwesen ber Schule und über bie mechanische Behandlung veralteter Streitfragen. Gie un= terwerfen die Fragen der Theologie dem Urtheilsspruche ber allgemeinen Meinung. Sie laffen feinen Zweifel barüber zurud, daß diese Fragen nicht allein den Theologen zufallen, sondern von der ganzen Gemeinschaft der Rirche entschieden werden muffen. Der unabhängige Geift, welder fich hierin verfündete, trieb nun auch Pascal zu viel allgemeinern Forschungen an. In seinem frommen, ja ascetischen Sinn, welcher die Leiden des Leibes fuchte, um fich ber ewigen Güter zu verfichern, noch viel weniger bas Marterthum scheute, batte boch Pascal nicht ben wiffenschaftlichen Bestrebungen ber neuern Zeit entsagt; vor ihnen und überhaupt vor der Vernunft wollte er feine Anhänglichfeit an die driftliche Religion rechtferti=

gen 1). Bu biesem 3wecke batte er febr umfaffenbe Untersuchungen angestellt und im Entwurf vieles niedergeschrieben, mas auf eine philosophische und bistorische Apologie bes Chriftenthums abzwedte. Mit diefer Arbeit ift er nicht fertig geworden. Die letten Jahre feines lebens wurden ihm meistentheils burch einen neuen Rrantheitsanfall geraubt, burch bie erneuerten Berfolgungen gegen bie Jansenisten und besonders burch ben Schmerz barüber getrubt, baß er felbst bie Gifrigften feiner Partei zu einem zweideutigen Frieden greifen fab, warend er zum fandhaften Ausharren unter der Berfolgung ermahnte und die Bugeftandniffe feiner alten Freunde verwerfen mußte. In feinem 39. Jahre farb er. Die Bruchftude feiner Entwurfe find von den Janseniften nur mit milbernden Unberungen berausgegeben worben. Die Überlieferungen über fein Leben baben ibn jum Theil mit einem Beiligenfchein umfleibet, welcher zwar nicht gegen feinen Wunderglauben und gegen bie frankliche Afcetit feiner Leiben, aber gegen bie gesunden Blige seines Geiftes febr mertlich absticht.

<sup>1)</sup> Les provinciales II p. 168. (Amsterd. 1753). Les Jansenistes qui ne se brouillent ni avec la foi, ni avec la raison et qui se sauvent tout ensemble de la folie et de l'erreur-Pensées II p. 348. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Ib. p. 351. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non des autres qui vous doit faire coire. Ib. p. 387. Die Zweideutigkeit des Bortes Bernunft führt denn freilich auch zu anders lautenden Äußerungen, z. B. ib. p. 108; 352. Für die pensées gebrauche ich die einzig unverfülschte Ausgabe, Pensées fragments et lettres de Blaise Pascal publ. p. M. Prosper Faugère, Par. 1844. 2 Bbe.

Da seine wissenschaftlichen Gedanken obne Abschluß geblieben find, laffen feine einzelnen Außerungen manches buntel. Um so mehr, je weniger er es zu einem gleichmä= figen Gebrauch ber philosophischen Kunstausbrude ge= bracht hat und je geneigter er zu greller Bervorhebung ber Gegenfäte ift. Doch lieat ber allgemeine Bang fei= ner Gebanken und ihr Zusammenhang mit ber Philoso= phie seiner Zeit ohne Zweideutigkeit vor und. Pascal's Beift, in Mathematif und Phyfif genährt, balt an ber Gewifibeit feft, welche Sinn und Erfahrung über bie Natur uns gewähren, welche ber geometrische Beweis über mathematische Sate giebt. Über biese Dinge will er von keiner Autorität sich leiten lassen 1). Mit großer Offenheit bekennt er, daß die Mathematif nicht ohne Boraussetzungen ift; fie beruht auf Erklärungen von Worten, welche ursprüngliche, nicht weiter zu erflärende Worte poraussegen; es fort ibn aber nicht, bag wir über Raum und Zeit und Bewegung, ja daß wir über das, mas ber Mensch ift, feine weitere Erflärung geben fonnen; eine vollkommene Methode ift uns freilich unmöglich, fie wurde in bas Unendliche führen; aber bas natürliche Licht halt unsere Methode aufrecht 2). So wie Descartes vertraut er in folden Dingen ber unmittelbaren Anschauung unfered Beiftes. Diefe Überzeugung, im Fortschreiten ber neuern Wiffenschaft befestigt, ichust ihn gegen die Zweifel Montaigne's, welche einen großen Ginfluß auf seine Bilbung gehabt hatten. Seinen Stil hatte er an biesem

<sup>1)</sup> Pens. I p. 93.

<sup>2)</sup> lb. I p. 94; 126 sqq.; 133; 137.

Meister gebildet; auf die ganze Dentweise besselben legte er einen boben Werth und viele von beffen Gebanken boren wir ihn wiederholen 1). Aber seine Zweifel gegen Die Grundfage ber Wiffenschaft theilte er nicht; an ben Philosophen findet er nur zu tadeln, daß fie ihre Grund= fage zu einseitig, ohne Berücksichtigung entgegengesetter Grundfäte anzuwenden pflegen 2). Bon ben alten Philosophen berücksichtigt er faft allein ben Epiftet. Seine Denfweise achtete er febr boch; er ftellte fie ber Denfweise Montaigne's entgegen und betrachtete beibe ale Mufterbilder entgegengesetter Richtungen, welche in ber mensch= lichen Natur tief begründet waren und welche wir ftudi= ren mußten um ben Menschen in seiner gangen Ratur fennen und die Ginseitigkeiten in ber menschlichen Dentweise vermeiden zu lernen 3). Neben diesen beiden altern Vorbicoern bat aber auch Descartes feine Aufmerksamkeit gefesselt. In vielen Punkten schließt er sich ihm an. Obwohl er ben Grundsag, ich bente, also bin ich, bei Augustin wie bei Descartes findet, meint er doch, bei je= nem stebe er nur wie ein Ginfall, bei biesem habe er feine Fruchtbarfeit als Princip einer Metaphyfif bewährt. 3mar bleibt ibm diese Metaphysif in vielen Punften dem 3weifel unterworfen; aber ihre Macht verkennt er nicht 4) und ihre hauptgrundfage billigt er. Daß die Materie nicht benfen fonne, daß fie wesentlich vom benfenden Geifte

<sup>1)</sup> Siehe die Unterredung mit de Saci. Pens. I p. 348 sqq. Auch Charron wird von ihm berücksichtigt. S. Faugere I p. 221.

<sup>2)</sup> lb. II p. 92.

<sup>3)</sup> S. die Unterredung mit de Caci.

<sup>4)</sup> Pens. I p. 167 sq.

verschieden sei, daß ber immaterielle Gebante das mabre Sein des Menschen ausmache, wir aber auch mit dem Automaten unseres Leibes behaftet find, alles bas findet feinen Widerspruch bei ibm 1). Er ftimmt ferner mit Descartes barin überein, daß Sinn und Berftand bie Principien unseres Erfennens find, bag ber Sinn nur Wirfungen, ber Verstand aber Urfachen erkenne und bag es auf die Erforschung dieser und ankomme 2). 3war find ihm die Beweise für das Sein Gottes, welche Descartes führen wollte, nicht vollfommen sicher; er meint, nur den Gläubigen wurden sie überzeugen und für ihn gebe es unzählige gleich ftarke Beweise 3); aber daß uns der Gedanke bes Unendlichen beiwohne, welches wir im Grogen, wie im Rleinen suchen mußten, baran zweifelt er boch nicht, legt vielmehr auf biefen Bedanken fo viel Bewicht, wie Descartes, und betrachtet es auch als etwas Unbegreifliches, welches wir nur bewundern follten 4). Um entschiedensten stimmt er in seinen allgemeinen Unfichten von der Körperwelt mit Descartes überein. ift ihm ein Automat, in welchem er alles auf Figur und Bewegung zurückführen will; Körper haben feine Em= pfindung, feine Kraft sich zu bewegen 5). In der Erflärung ber Natur im Einzelnen findet er freilich die Phyfif des Descartes zu fühn. Er bezweifelt die Sypothese ber feinen Materie; Descartes wolle die Wiffenschaft zu

<sup>1)</sup> Ib. I p. 167 sq.; II p. 73; 83; 173.

<sup>2)</sup> lb. I p. 217; 224; II p. 47.

<sup>3)</sup> Ib. II p. 113 sq.; 157.

<sup>4)</sup> Ib. I p. 139; 146.

<sup>5)</sup> lb. I p. 101 sq. Doch findet fich ein 3weifel dagegen, daß Thiere nur Automaten find. Ib. I p. 223.

febr ergrunden; Pafcal findet es lächerlich bie Bufammensetzung der Weltmaschine im Ginzelnen nachweisen zu mollen 1). Bei biesen Zweifeln gegen bie Richtigfeit ber Cartesianischen Sypothesen tritt aber auch ein tieferer Grund ber Abweichung zwischen biefen beiben Philoso= phen bervor. Wenn auch iene Spothesen mahr sein follten, so wurde boch, meint Pascal, bie gange Natur= philosophie feine Stunde Arbeit verdienen 2). Wir bemerfen hieran, daß seine Betrachtungen über die Philosophie einen religiösen 3med baben. Diesem 3mede aber Dienen seiner Meinung nach die physikalischen Untersudungen bes Descartes nicht. Go wie Ariftoteles bem Anaragoras vorwarf, daß er Gott in feine Physit nur wie einen Maschinengott einführe, so warf Pascal dem Descartes por, er batte in feiner Physik Gott mobl ent= bebren tonnen; er bediene fich beffelben nur um die Welt in Bewegung zu segen; nachber babe er nichts weiter mit Gott zu thun 3). Pafcal bagegen will mit Gott nicht fo eilig fich abfinden. Sierauf beruht bie Stellung, welche er zur Philosophie seiner Zeit einnimmt.

Ware es ihm nur darum zu thun die Wissenschaft in der Erforschung der mathematischen und natürlichen Gesetze weiter und weiter auszubreiten, so würde er wohl im

<sup>1)</sup> Ib. I p. 235; 369.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 181. Descartes. Il faut dire en gros: cela se fait par figure et mouvement; car cela est vrai. Mais de dire quels et composer la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible. Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 369.

Allgemeinen die Bahn, welche Descartes gebrochen hatte, nicht verlaffen baben. Denn in ber weltlichen Wiffen= schaft ift er ganz der mathematischen Forschung ergeben und fieht in ihr bas Mufter aller Wiffenschaft. Rur die geometrischen Beweise sind gut und was ihnen nicht gleichkommt, hat feine Sicherheit 1). Was die Geometrie übersteigt, übersteigt und 2). In biefer Laufbahn ber mathematischen Wiffenschaft und ihrer Anwendung auf die Natur fieht er nun auch einen unendlichen Fortschritt fich eröffnen. Es ift eine ber feinen Bemerfungen, welche bei ibm oft überraschen, daß die Vernunft von den Wirfungen der Natur durch den beständigen Fortschritt in ihrer Entwicklung sich unterscheibet. Er fest fie bem 3weifel Montaigne's entgegen, ob unsere Bernunft etwas anderes sei als der Naturtrieb der Thiere. Die Bienen bauten ihre Zellen vor taufend Jahren nach bemfelben richtigen Mage, nach welchem sie noch beute fie bauen; aber die Erfindung der Wiffenschaften schreitet beständig fort nicht allein im Einzelnen Menschen, sondern auch in ber ganzen Menschbeit. Eben beswegen will er in ber Wiffenschaft von der Autorität der Alten nichts wiffen; wir find die Alten, nicht fie, weil wir burch Erfindungen langer Jahre gereift find. In biesem Fortschreiten unserer Bernunft fieht er den Beweis, daß wir fur die Unendlichkeit bestimmt sind 3). Aber eben unsere Bestimmung

<sup>1)</sup> Ib. p. 160; 170. Les géomètres seuls y arrivent et hors de leur science et de ce qui l'imite il n'y a point de véritables démonstrations.

<sup>2)</sup> Ib. p. 125. Ce qui passe la géométrie nous surpasse.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 97 sq. N'est — ce pas là traiter indignement la

für die Unendlichkeit scheint ibm auch uns über die Biffenschaft hinauszuführen, weil wir boch immer nur Endliches begreifen können, wie weit wir auch fortschreiten mogen. Der Gedanke bes Unendlichen ift in und; wir muffen ibm trauen, an ibn glauben : Die Mathematif führt und beständig auf ibn gurud, in bem Gebanten an ben unendlichen Raum, an seine unendliche Theilbarteit, an die unendliche Reibe ber Zahlen. Da wir es nicht begreifen konnen, werden wir burch baffelbe auf und gurudgeführt. Wir finden uns nun zwischen bem Unendlichen und dem Nichts, zwischen dem Unendlicharofien und dem Unendlichfleinen. Das ift bie Wahrheit, welche uns bie Geometrie entdeden läßt, welche wohl alle andern geometrische Wahrheiten übertrifft und weit über bie Geometrie binausführt 1). Unsere Seele ift in ben Rorper geworfen, wo fie Babl, Beit, Ausmeffungen bes Raumes findet. Gie benft barüber nach; fie nennt biefe Dinge Natur, Nothwendigfeit und fann nur baran glauben. Aber bas Endliche ift ein reines Nichts gegen bas Unendliche. Go auch unfer Beift gegen Gott 2). Das

raison de l'homme, et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'en en ôte la principale difference, qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état egal? — — Il n'en est pas de même de l'homme, qui n'est produit que pour l'infinité.

<sup>1)</sup> Ib. I p. 146 sqq.; II p. 65 sq.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 163. Notre ame est jettée dans ce corps où elle trouve nombre, temps, dimension. Elle raisonne là — dessus et appelle cela nature, nécessité, elle ne peut croire autre chose. — Le fini s'anéantit en présence de l'infini, et devient un pur néant. Ainsi notre esprit devant dieu.

Endliche bat fein Berhaltniß zum Unendlichen; es vermehrt und vermindert daffelbe nicht. Alle endlichen Dinge find im Vergleich mit dem Unendlichen gleich. Wir in ber Mitte zwischen bem Unendlichgroßen und bem Unend= lichfleinen fonnen uns in ihr nicht erhalten; wir fuchen bas Unendlichgroße und bas Unendlichkleine in ber Er= forschung der Dinge und fonnen beibe nicht finden. Was bilft es nun ein wenig mehr zu wissen, da selbst das größte Wiffen noch immer bas fleinste ift gegen bas Un= endliche? 1). Unfere Erfenntniß ber Ratur ift baber nichts; feinen Theil ber Welt fonnen wir ohne bas Bange er= fennen und bas Gange fonnen wir nicht übersebn 2). Da follen wir unfer Richts erfennen lernen; die Mathematik führt uns bazu, indem fie uns bas Unendliche bedenken läßt; bas ift die gelehrte Unwissenheit, welche Pascal in einem ähnlichen Sinn wie ber Cufaner lobt; burch Bif= senschaft sollen wir unsere Unwissenheit gründlich fennen lernen 3); nur schwach ist die Bernunft, welche nicht er= fennt, daß vieles fie übersteigt; icon das Natürliche überfteigt sie, wie viel mehr bas Übernatürliche 4).

Daß hierin Übertreibungen liegen, fönnen wir aus andern Außerungen Pascal's selbst entnehmen; sie können als warnende Zeichen ungesehn werden vor der unvorsich=

<sup>1)</sup> Ib. II p. 71. Ce milieu qui nous est échu en partage étant toujours distant des extrêmes, qu'importe que l'homme ait un peu plus d'intelligence des choses? — N'est il pas toujours infiniment éloigné du tout? — Dans la vue de ces infinis, tous les finis sont égaux.

<sup>2)</sup> lb. p. 67; 72.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 181; 216.

<sup>4)</sup> Ib. II p. 347.

tigen Übertragung mathematischer Begriffe auf die philosovbische Untersuchung. Wie Descartes, so vermeibet auch Pascal die Bermechslung bes Unendlichen und Unbestimm= ten nicht. Den Folgen seiner libertreibungen entgebt er jedoch einigermaßen, indem er fich ber Betrachtung bes Menschen und bes sittlichen Lebens zuwendet, die er beibe, obwohl sie bem Endlichen angehören, nicht für völlig nichtig erklären fonnte. Er gestebt bie abstracten Wissenschaften, die Mathematit, fur das Studium bes Menschen aufgegeben zu haben. Die Moral geht ihm weit über Die Erfenntniß ber äußern Dinge 1). Gegen fie icheint ibm die Cartestanische Physik keine Stunde Arbeit werth zu fein. In diesem Sinn unterscheibet er zwei Arten bes Beiftes, ben Beift ber Geometrie und ben Beift ber Feinheit; jener werbe burch eine besondere Richtung ber Aufmerksamkeit gewonnen und schreite alsbann in sichern Beweisen fort, sei aber grob; dieser wohne allen Men= schen bei; nur werde er nicht genug gepflegt; er berube nicht auf Beweisen, sondern auf Empfindung 2). In Die= sem Geifte der Feinheit findet er nun auch im endlichen Menschen bas Unendliche. Der Mensch ift ein Paradoxon; er übersteigt unendlich ben Menschen; er muß auf Gott boren 3). Und nun zweifelt Pascal auch, ob bie mathematische Unendlichfeit die rechte Unendlichfeit sein möchte 4);

<sup>1)</sup> Ib. I p. 198 sq. La science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction; mais la science des moeurs me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 149 sq.

<sup>3)</sup> Ib. II p. 104.

<sup>4)</sup> Ib. I p. 201.

benn es ift ibm gewiß, daß wir unsern Gott nicht in ber Natur zu suchen, daß wir ihn nicht als Urheber ber geometrischen Wahrheiten und ber Ordnung ber Elemente ju benfen haben; bas ift ber Gott ber Beiben und ber Epifureer, bas ift ber Deismus, ber nicht viel beffer als Atheismus; der Christengott dagegen ift der Gott Abraham's, Isaat's und Jakob's, welcher sich bes elenden Menschen erbarmt, ihn mit Trost und Liebe erfüllt 1). Im Glauben an diesen Gott wird ber Mensch über seine Nichtigkeit erhoben; er ift ein Theil bes Ganzen, bes Unendlichen; an ihm bat er Antheil, von ihm wird er ge= liebt; da ist alles eins, wie in der Dreieinigkeit 2). Das bochfte Gut, das wahrhaft Unendliche fann jeder obne Theilung und ohne Neid besitzen 3). Was unbegreiflich ift, ift doch mahr. Unfer Beift ift schwach, wie durfte er fich berausnehmen nach bem Mage feines Begreifens bie unendliche Barmherzigkeit Gottes meffen zu wollen. Gott fann fich und mittheilen; feine Allmacht hat feine andere Grenzen als in dem, was feiner Allmacht widerspricht; er fann fich uns gang mittheilen 4).

Wie wenig nun auch diese Gedanken zur Klarheit entswickelt sind, so beruht doch auf ihnen der Gegensatz, in welchem Pascals Gedanken sich gespalten finden, zwischen den wissenschaftlichen Grundsätzen der Mathematif und

<sup>1)</sup> lb. II p. 116; 335.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 379. Adhaerens deo mens spiritus est. On s'aime parcequ'on est membre de J. C. On aime J. C. parcequ'il est le corps, dont on est membre. Tout est un. L'un et l'autre, comme les trois personnes.

<sup>3)</sup> Ib. II p. 125.

<sup>4)</sup> Ib. II p. 149; 371.

ber bobern Babrbeit, welche er bem Menschen und fei= nem fittlichen Leben zueignen möchte. Aus biefem Gegensat entspringt sein Sfepticismus. In ibm bat er das Meiste mit Montaigne gemein und man fann nicht fagen, bag er weit über fein Mufter binausgefommen ware. Über die Philosophie sich luftig zu machen findet er wahrhaft philosophisch 1). Auch die wahre Moral soll über die Moral sich belustigen 2). Sein Stepticismus ift nur weniger praftisch und mehr muftisch als ber Sfeptis cismus Montaigne's. Wenn er auch beffer, als Montaigne die Bernunft von der Natur zu unterscheiben wußte, so möchte er boch auch der Vernunft nicht alles unterwer= fen, damit bas Mysteriofe in ber Religion bleibe 3). In Dieser Richtung streitet er sogar gegen bie Bernunft, wenn auch nur gegen bie endliche Bernunft bes Menschen. Gie fann von Gott nichts wiffen, daß er ift ebenso wenig, als daß er nicht ift; aber wir muffen zwischen beiden Gagen mablen; bazu treibt uns unfer Wille, welcher über Gutes und Bofes, über die Regel unseres Lebens und unsere Bufunft entscheiden muß; ba muffen wir auch gegen die Bernunft entscheiden 4). Bier wird nun freilich die Bernunft nur im engern Ginne, im Begenfat ber Erfenntniffraft gegen ben Willen, verftanden und abnliche 3meibeutigkeiten spielen überhaupt in seinen ffeptischen Gebanfen eine Rolle. Bon ber Cartesianischen Schule bat er gelernt einen großen Werth auf ben Wegensat zwischen

<sup>1)</sup> Ib. I p. 152.

<sup>2)</sup> lb. I p. 151.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 39; II p. 348.

<sup>4)</sup> lb. II p. 165 sq.

Geift und Körper zu legen, mit ihr verwechselt er auch Beift und Bernunft, Körper und Sinn und ber Gegensat zwischen beiben bient ibm nun bazu beibe in Streit unter einander zu fegen. Die Bernunft follte und ein Rennzeis den ber Wahrheit abgeben; aber fie läßt fich vom Sinn leiten 1). Sinn und Bernunft follen uns unterrichten; beibe aber find nicht rein; fie täuschen sich gegenseitig 2). Im reinen Denfen fann ber Mensch nicht ausbarren; er bedarf der Leidenschaft 3). Weil wir nicht allein Geift, sondern auch Körper find, gewinnen wir unsere Überzeuaung nicht allein burch ben Beweis 4). Busammengesett aus beiben fonnen wir das Einfache nicht erfennen; da= her fommt es, daß die Philosophen von förperlichen Dingen reben, als waren sie geiftig, und von geiftigen Dingen, als waren sie förperlich. Weder Körper noch Geift in ihrer Reinheit, noch weniger aber die Berbinbung beiber können wir begreifen 5). Zwar, wie schon bemerkt, mistraute Pafcal nicht, wie Montaigne, ben Grundfägen ber Wiffenschaft, aber trop feiner Lehre von bem wesentlichen Unterschied zwischen Ratur und Bernunft ift er geneigt alle unsere Wiffenschaft auf Erfahrung und Instinct zurückzuführen 6). Auch die Grundsätze der Mathematif, welche er sonft der Vernunft zuschrieb, sollen wir nur einem natürlichen Befül verdanfen, welchem er

<sup>1)</sup> Ib. I p. 224.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 47.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 105 sq.

<sup>4)</sup> Ib. II p. 174.

<sup>5)</sup> Ib. II p. 73 sq.

<sup>6)</sup> Ib. I p. 226.

Gefch. d. Philof. xi.

nicht einmal völlige Gewißheit zuschreibt, weil ihm bie übertriebenen Zweifel bes Descartes nicht ohne Grund zu sein scheinen. So beruht ihm alle Gewißheit nur auf Glauben und Offenbarung 1). Die Natur muß uns unsterstüßen, sonst kommen wir zu keiner Gewißheit. Daher möchte benn doch Pascal, fast wie Montaigne, mehr ber Natur als der Vernunft vertrauen.

In diesem Vertrauen scheint es, als wollte er die Mitte zwischen Dogmatismus und Stepticismus halten. Unter dem Dogmatismus versteht er die Wissenschaft, welche den Beweisen folgt. Aber die Vernunft kann nicht alles beweisen; ihre Veweise würden sie in das Unendsliche führen; sie muß zulett dem Glauben an die Grundsätze sich ergeben; unser Unvermögen zu beweisen ist für seden Dogmatismus unüberwindlich. Von der andern Seite aber haben wir eine Idee der Wahrheit, welche der Stepticismus nicht beseitigen kann. Die Natur unsterstützt das Unvermögen der Vernunft zu beweisen und verhindert uns die zum Stepticismus vorzuschreiten. Die Natur widerlegt die Pyrrhonier, die Vernunft widerlegt die Dogmatiser<sup>2</sup>). Aber man wird sich nicht täuschen

<sup>1)</sup> Ib. II p. 100 sq. Les principales forces des pyrrhoniens — sont que nous n'avons aucune certitude de la vérité de ces principes hors la foi et la révelation, sinon en ce que nous les sentous naturellement en nous. Or ce sentiment naturel n'est pas une preuve convaincante de leur vérité, puisque n'y ayant point de certitude hors la foi, si l'homme est créé par un Dieu bon etc. Ib. p. 108.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 99. Nous avons une impuissance à prouver, invincible à tout le dogmatisme: Nous avous une idée de vérité, invincible à tout le pyrrhonisme. Ib. p. 103 sq. La na-

laffen burch biefe unparteiische Stellung, welche Pascal behaupten möchte; fie ift nichts anderes als Sfepticismus, welcher die Wagschale zwischen Bejahung und Berneinung in der Schwebe halt. Er wird gehegt zur Empfehlung bes Glaubens, ber allein zur Bejahung berechtigt fein foll. Pafcal nährt bas Mistrauen gegen die Bernunft um fich auf bie Seite beffen zu ichlagen, was er Ratur, Empfindung ober auch Berg nennt. Biel schwächer, meint er, ift die Bernunft, als die Empfindung; die Bernunft überlegt lange, muß erst ihre Gründe sich vergegenwärti= gen, und weil sie bies nicht immer vermag, fommt sie oft in Berwirrung; die Empfindung bagegen entscheibet im Augenblick und ift immer bereit zu entscheiben. Auf fie baber follen wir unfern Glauben fegen 1). Richt die Bernunft, das Berg fühlt Gott; barin besteht der Glaube, baf Gott bem Bergen fühlbar ift 2).

Was Pascal unter Herz und natürlicher Empfindung versteht, ist hieraus wohl beutlich. Er stützt seinen Glausben auf eine unmittelbare Überzeugung. Dadurch geschieht

ture soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer jusqu'à ce point. — La nature confond les pyrrhoniens, et la raison confond les dogmatiques.

<sup>1)</sup> Ib. II p. 176. La raison agit avec lenteur, et avec tant de vues sur tant de principes lesquel il faut qu'ils soient toujours présents, qu'à toute heure elle s'assoupit et s'égare, manque d'avoir tous ses principes présents. Le sentiment n'agit pas ainsi; il agit en un instant, et toujours est prêt à agir. Il faut donc mettre notre foi dans le sentiment; autrement elle sera toujours vacillante.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 172. C'est le coeur qui sent Dieu, et non la raison. Voila ce que c'est que la foi, Dieu sensible au coeur, non à la raison.

es nun freilich, bag er febr verschiebenartige Dinge als beglaubigt burch Berg und sinnliche Empfindung ansieht. Daß wir nicht träumen, foll unfer Berg uns fagen; Die mathematischen Grundfäge follen unfer Berg bewegen. Pascal bat fein Bedenken das Berg, in dieser weiten Bebeutung gefaßt, bem Instinct gleich zu segen. Bon ibm foll nun alle Gewißbeit tommen; die Bernunft bagegen mag schweigen; wenn wir ihrer boch nie bedürften und alles nur durch Instinct und Empfindung einfähen 1). Daß Pascal bier sehr verschiedenartige Beisen der Ge= wißheit in einander mischt, daß er bei diefer Erfenntniß ber Grundsätze burch bas Berg bochftens mit bem Gott ber Seiden zu thun bat, einem Gott ber Natur und ber geometrischen Grundfäge, daß der Gott ber Chriften in gang anderer Beise uns befannt werde, scheint er nicht gu berücksichtigen, obwohl er sonft anerfennt, daß eine andere Art der Gewißbeit in der Religion als in den Wiffen= schaften und leiten muffe 2). Man batte wohl erwarten fonnen, daß ein Mann, welcher, wie Pafcal, die Bernunft von ber Natur fo gut zu unterscheiden wußte, welcher auch bavon überzeugt mar, bag Gott nicht zwinge, fon-

<sup>1)</sup> Ib. II p. 108 sq. Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le coeur; c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes. — — Nous savons que nous ne révons point. — — La connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, tems, mouvement, nombres, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. Et c'est sur ces connaissances du coeur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie. — — Le coeur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace. — — Les principes se sentent.

<sup>2)</sup> Ib. II p. 5.

bern in sanster Beise in allen Dingen nach ihrer Art wirksam sich erweise, daher auch den Glauben in den Geist durch Vernunstgründe, in das Herz durch die Gnade lege 1), — daß ein solcher Mann auch eingesehn haben würde, daß die Vernunst nicht weniger betheiligt ist bei der Erkenntniß der Grundsäse als bei den Folgerungen, weil sie nur durch die fortschreitende Entwicklung der Vernunst erkannt werden, daß der Instinct auch die Fortschritte im Glauben nicht hervordringen, und Gott in dem vernünstigen Menschen nur nach der Weise der Vernunst wirken kann. Seine Unterscheidungen sind unstreiztig nur mangelhaft durchgeführt und gegen die Neigung seiner Zeit der Natur mehr als der Vernunst zu vertrauen hat er sich nicht genug sichern können.

Doch mag er sich ber Natur auch nicht ganz hingeben. Seine Absicht ist doch wesentlich auf die Erkenntnis des Menschen gerichtet. In ihm sindet er aber Natur und Vernunft in Streit mit einander und dies scheint ihm sogar auf ein Verderben der Natur durch sich selbst zu beuten <sup>2</sup>). In der Betrachtung des Menschen sest er die Lehren Epiktet's und Montaigne's einander entgegen. Sie vertreten die beiden entgegengesesten Meinungen der Phislosophen. Der Stoiker erhebt die Würde des Menschen, der Skeptiser zeigt seine Niedrigkeit. Der erste beurtheilt ihn nach seiner Bestimmung; da ist er groß; der andere

Ib. Il p. 178. La conduite de Dieu, qui dispose toutes choses avec douceur, est de mettre la religion dans l'esprit par les raisons et dans le coeur par la grâce.

ib. II p. 389. La nature est corrompue par la nature même.

beurtheilt ihn nach ber Wirklichkeit, in welcher bie Menge ber Menschen sich zeigt; ba erscheint er niedrig und verabscheuungswürdig 1). Beide begeben ben Kehler, bag fie bie Natur für gefund balten und ben Menschen obne Berudfichtigung feines Falles beurtheilen 2). Diefen Fehler will Vascal vermeiden. Unter ben Räthseln, in welchen wir leben, fann man fich nicht anders zurecht finden als burch die Annahme eines Gebeimniffes, mit welchem unfere Bernunft fich nicht leicht in Ginverftandniß fegen fann. Dies ift bas Beheimnig ber Erbfunde. Es scheint und unbegreiflich, daß die Gunde, an welcher wir feinen Theil gehabt haben, sich auf uns fortpflange; es scheint ber Gerechtigfeit zu widersprechen, daß wir verdammt werden follen für ein Berbrechen, welches lange vor unferer Geburt verübt wurde. Und bennoch ohne diefes unbegreifliche Bebeimniß wurde und ber Mensch nur noch unbegreiflicher fein, als dies Gebeimnif felbft 3).

Nichts anderes als das alte Problem der Theodicee regt sich in diesen zweiselhaften Gedanken. Daran daß der Mensch zum Höchsten bestimmt sei, zweiselt Pascal nicht. Gott, an welchen wir gegenwärtig nur glauben, sollen wir im Stande der Verherrlichung erkennen +). Er hat den Menschen gemacht zu diesem Zwecke und ihm

<sup>1)</sup> Ib. II p. 91 sq.

<sup>2)</sup> lb. l p. 362 sqq.

 <sup>3)</sup> Ib. II p. 105. Sans ce mystère le plus incompréhensible de tous nous sommes incompréhensibles à nous — mêmes.
 — De sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère, que ce mystère p'est inconcevable à l'homme.

<sup>4)</sup> lb. II p. 164.

alle Kähigfeiten bazu gegeben; bas mar fein erster Bustand und feine Größe, die nicht ohne Übertreibung geschildert wird, als wenn nemlich ber Mensch auch sogleich bie ganze Kulle Gottes erfannt batte. Go große Berrlichfeit jedoch bat er nicht ertragen fonnen; er ift in Stolz ver= fallen, indem er fich Gott gleichstellen und feine Glückseligfeit in sich selbst finden wollte. Darüber bat Gott ibn fich felbst überlaffen und die Geschöpfe, welche ihm unterworfen waren, haben fich gegen ihn emport. Go ift er ben Thieren gleichgeworden 1). Das ift die Burde, aber auch bie tiefe Erniedrigung bes Menschen. Bon Natur wohnt und Liebe ju und und Liebe ju Gott bei, jene nach ihrem Gegenstande endlich, biese unendlich. In ber Sunde bat uns biese verlaffen und baber jene ihre Grenze überschritten 2). Da sind wir nun ber Selbfisucht an= beimgefallen, bas ift bas Berberben unseres Willens, gegen welches wir immer anfämpfen muffen; benn in uns felbft fonnen wir unsere Gludfeligkeit nicht finden; wir find endlich und bedingt vom Außern; unser Ich fann uns bas höchste Gut nicht geben, welches weber im Aufern noch im Innern, sondern nur im allgemeinen Sein zu suchen ift 3). Go sind wir nun elend in ber Gelbst= liebe, welche und beherscht. Es ift nicht in unserer Ge= walt unfer Berg zu regieren 4). Wir muffen uns haffen, bieses unser Ich, welches von fleischlicher Begierbe be-

11.0

<sup>1)</sup> Ib. II p. 153 sq.; vergl. die Unterredung mit de Saci ib. 1, p. 361 sq.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 26.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 228; II p. 93 sq.; 171,

<sup>4)</sup> Ib. I p. 216,

herscht wird 1). Alles ist im Menschen verabscheuungswürdig und nur darin besteht seine Größe, daß er sein Elend ersennen fann 2). Nur in der Zufunst ist unsere Größe, unser Zweck; wir leben nicht, sondern hoffen nur zu leben 5). Es giebt nur zwei Arten der Menschen, Gerechte, welche sich für Sünder, und Sünder, welche sich für Gerechte halten 4). Unsere Natur und damit die Natur überhaupt ist verdorben; wir sollen aber auch die Hoffnung nicht ausgeben mit Gottes Hülse sie wiederherzustellen, damit unser und Gottes Zweck nicht vereitelt werde. Die Natur für unverdorben zu halten das ist die Maxime des Stolzes; sie für unwiederbringlich verloren zu halten, das ist die Maxime der Trägheit 5).

Wir sehen Pascal hat seinen Blick auf den Menschen und das sittliche Leben gerichtet. Im Gemüthe des Menschen liegt, was uns Noth thut; seine Tiesen zu erforschen, dazu aber will die Cartesianische Methode und die Masthematik ihm keine Hülfe gewähren. Gott, unser Zweck, hat sich uns verborgen 6). Da weiß er keinen andern Ausweg als auf die Stimme unseres Herzens, auf die Regungen des Guten in uns sich zu verlassen. Auch das Beispiel und das Ansehn heiliger Menschen soll uns beslehren, in welchen die Offenbarungen Gottes sich erwiesen haben. Die Offenbarung ist über Natur und Bersen haben.

<sup>1)</sup> lb. I p. 228.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 20; 82. C'est être grand de connaître qu'on est misérable.

<sup>3)</sup> Ib. II p. 44.

<sup>4)</sup> Ib. I p. 222.

<sup>5)</sup> Ib. II p. 136.

<sup>6)</sup> Ib. II p 5.

nunft, die beilige Schrift fpricht zu unserm Bergen, nicht au unferm Beifte; Die Geschichte ber Rirche ift Die Beschichte ber Wahrheit; in ber Geschichte und in ber Theologie muffen wir ber Autorität vertrauen 1). In ber Betrachtung ber Geschichte, ber menschlichen Gitten und bes menschlichen Bergens glaubt nun Pafcal einen gang andern Weg einschlagen zu muffen, ale in den Untersu= dungen ber Natur. Er vertraut bem Zeugniffe ber Kirche und ihres Sauptes, welche beibe zusammengehören wie Einheit und Bielheit, wie Saupt und Glieder, beren Trennung nur Berwirrung oder Tyrannei herbeiführen wurde; in ihrer Verbindung ift die Kirche untruglich 2). Wenn die Wahrheit der Kirche noch nicht völlig offenbar geworden ift, fo beruht dies nur darauf, daß Gott feinen Bang in ber Rirche, wie in seinen übrigen Werfen, unter ber Natur verborgen bat 3).

In diesem Wege, welchen Pascal eingeschlagen, geht er nun weiter und weiter. Er sindet einen Gegensatzwischen der weltlichen und der göttlichen Erkenntniß, sene komme vom Geiste in das Herz, diese vom Herzen in den Geist; denn die weltlichen Dinge muß man kennen um sie lieben, Gott muß man lieben um ihn kennen zu lernen. Diese Ordnung scheint ihm widernatürlich 4);

<sup>1)</sup> Ib. I p. 92 sq.; 324; 370.

<sup>2)</sup> Ib. 1 p. 36; 317 sq. Gegen die Untrüglichkeit des Pabstes, für die Gallicanische Freiheit und die Autorität des Concils über den Pabst. Ib. I p. 267; 317.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 318.

<sup>4)</sup> lb. I p. 155 sq. Contre la nature. Ordre surnaturel et tout contraire à l'ordre qui devait être naturel aux hommes dans les choses naturelles.

benn er vertraut ben Cartesianischen Grundfägen genug um zuzugeftehn, bag unfere gange Burbe im Denfen bestehe, daß wir trachten sollten gut zu benfen und daß hierin das Princip der Moral bestehe 1); aber bennoch seine Erfahrung vom religiofen Leben läßt ibn erfennen, daß wir einem Unbekannten unfern Willen zuwenden muffen. Doch auch ber Wille und die Liebe des Men-Schen flößt ihm fein Bertrauen ein. Nur in bem Mugenblick ift Genugthuung für und vorhanden, wo wir dem eigenen Willen entsagen 2). Rur die völlige Bingebung an ben unendlichen Gott fann bas Geschöpf aus seiner Richtigkeit ziehn; baber findet Pascal, dag Leiben beffer sei als Thun 3). Go wie Gott allein die Ge= schöpfe, fo fann auch er allein ben Gunber aus feinem Nichts ziehn 4). Unfer Wille alfo und unfer Berg vermögen eben so wenig etwas als unser Denten. Dafür fpricht die Strenge feiner fittlichen Unficht. Bir follen beilig leben; bas aber fann nur bie Gnabe Gottes ver= leibn; wer baran zweifelt, weiß nicht, was beilig ober was Mensch ift 5). Die ftrenge Prädeftinationslehre ber Janseniften ift bierbei wirtsam. Berbammte und Begnas bigte ftebn ihm im außerften Wegensage. Done besondere

 <sup>2)</sup> Ib. II p. 84. Notre dignité consiste donc en la pensée.
 — Travaillons donc à bien penser: voila le principe de la morale.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 227.

<sup>4)</sup> Ib. I p. 60.

<sup>5)</sup> Ib. I p. 10.

<sup>6)</sup> Ib. 1 p. 222. Pour faire d'un homme un salut, il faut bien que ce soit la grâce; et qui en doute ne sait ce que c'est que saint et qu'homme.

Gnade Gottes baben wir feine Religion, feine Renntnif von Gott, fein Gewiffen. Wie gut begründet auch feine Angriffe gegen die Casuistik der Jesuiten sind, so bedentlich ift es boch, wenn er alle Entschuldigung burch Übereilung zurudweift, weil baburch auch bie Gunben ber völlig Leichtfinnigen und Gottvergegnen entschuldigt werben fonnten 1). Er nimmt ba Menschen an, welche nies mals an Gott gebacht haben, beren Bernunft von Laftern so eingenommen ift, daß der Lauf ihrer weltlichen Lufte nie von dem geringsten Borwurf des Gewissens unterbrochen wird, welche an der Gunde ihre ungetrübte Luft finden 2). Die Sunde, meint er, hat alle Reime bes Buten in und erstickt; bie Wiebergeburt burch bie Gnabe ift in ber That eine neue Schöpfung; fur bas neue Leben, welches fie in uns schaffen soll, findet fie feinen Unfnupfungspunkt in unserer Bernunft ober in unserm mensch= lichen Leben.

Man wird nicht sagen können, daß Pascal durch seine Grundsätze über Bernunft und Gnade zu diesem Außersten getrieben würde. Wenn er die Offenbarung Gottes überhaupt überdenkt, so erscheint es ihm als ein weiser Rathschluß Gottes, daß er sich offenbart hat, damit Glausben sein könne, daß er sich aber auch im Geheimniß der Natur verborgen hat, damit es ein Verdienst sei an ihn zu glauben 3). Der Weg der Gnade ist ihm nicht dem Wege der Natur zuwider; das Geseth hat die Natur nicht ausgehoben, sondern unterrichtet, die Gnade hat das Ges

<sup>1)</sup> Les provinc. IV p. 215 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 221; 224.

<sup>3)</sup> Pensées I p. 38.

fet nicht beseitigt, fonbern gur Bollgiebung gebracht 1). Natürliche und sittliche Gegenfage follen uns auf ben Weg ber Gnabe hinweisen 2). Das ganze Unternehmen Pascal's ging auf eine Apologie des Christenthums; er mufite es por ber Bernunft rechtfertigen und babei annehmen, daß noch ein gefunder Reim der Bernunft in und übrig ift, welcher mit bem Chriftenthume ftimmen fann. Wenn er nun feine Rennzeichen ber mabren Religion aufstellt, so verlangt er von ihr vor allen Dingen, baß sie eine richtige Renntniß bes Menschen gebe nach feiner Größe und feiner Niedrigfeit 3). Beibe fennt auch Die Bernunft; fie fennt bas Unendliche, fie weiß, baß fie Gott gleichkommen foll; ihre Riedrigfeit lernt fie burch bie Erfahrung fennen. Dhne göttliche Erleuchtung baben Epiftet und Montaigne diese beiben Seiten ber menschliden Natur zu würdigen gewußt. Das Chriftenthum foll nur beide vereinigen; indem es sie zusammenstellt, scheint es parador; es giebt aber boch nur bem einen Außersten bas Gegengewicht burch bas andere um ben Menschen weber eitel noch niederträchtig werben zu laffen 4). Go fnüpft benn obne Zweifel bie mabre Religion an bie Grunde ber Bernunft an, welche fie in uns vorfindet und vereinigt nur die äußersten Ausschweifungen, in welche

<sup>1)</sup> lb. I p. 231.

<sup>2)</sup> Ib. Il p. 145.

<sup>3)</sup> Ib. II p. 141; 145.

<sup>4)</sup> Ib. II p. 145. Le christianisme est étrange: il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil, et même abominable; et lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élevation le rendrait horriblement vain ou cet abaissement le rendrait horriblement abject.

bie Vernunft zu fallen geneigt ist, zu einem mittlern Ergebnisse. Sie fügt nun allerdings noch mehr hinzu; sie giebt auch die Gründe der Größe und der Niedrigkeit des Menschen an und die Heilmittel für unsere Gebreschen 1). Aber beide zu finden strebt doch auch die Vernunft und wir sehen aus Pascal's Worten nicht, warum er der alten Lehre nicht folgt, daß auch diese Punkte die Vernunft an der Hand des Glaubens zu erfennen versmöge. Er scheint doch sonst der Unsicht geneigt, daß wir durch Glauben und Liebe zur Erkenntniß gelangen sollen 2).

Wenn er daher bei der Strenge seines Gegensages zwischen Bernunft und Glauben beharrt, so werden wir dies nur aus seiner Stellung zu der Denkweise seiner Zeit ableiten können. Hierbei nimmt nun unstreitig die Hauptstelle seine Ansicht von der Wissenschaft ein, welche annahm, daß sede Art der vernünftigen Erkenntniß nach der Methode der Mathematik gewonnen werden müßte. Dazu kommen noch einige andere Punkte. Pascal glaubte nicht mit den Cartesianern annehmen zu dürsen; daß die moralischen Wissenschaften einer solchen Methode sich sügen könnten, und das sittliche Leben galt ihm doch mehr als alles übrige. Da gesteht er im Gebete zu Gott, daß er nichts wisse über Gutes und Böses außer nur so viel, daß in allen Stücken er Gott folgen solle; sonst sind die Wege der Vorsehung uns verborgen 3). Die Demuth ist

<sup>1)</sup> lb. II p. 141; 152.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 156.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 76. Seigneur, je sais que je ne sais q'une chose c'est qu'il est bon de vous suivre, et qu'il est mauvais de vous offenser. Après cela, je ne sais lequel est le meilleur et le pire en toutes choses.

ibm ber unterscheibende Rern ber driftlichen Moral 1). Freilich bleibt er nun bierbei nicht ftebn; feine Gedanfen suchen sich boch etwas tiefer über ben Inhalt bes sittlichen Lebens zu unterrichten; aber bie Ergebniffe, zu welchen er nun gelangt, find febr bedenflich und führen ihn nur wieder zum Zweifel. Der Mensch, fagt er, ift geboren für die Luft; dies empfindet er; eines weitern Beweises bedarf es nicht 2). Unter ber Luft, nach welcher wir trach= ten sollen, versteht er nun freilich nicht die fleischliche Luft, welche ibm den Menschen verabscheuungswerth macht; aber die geistige Luft, welche er empfielt, ift ihm nur beswegen vorzuziehn, weil sie größer ift als die fleischliche 3). Da ift ihm nun überall die Liebe zur Luft, mas uns leis ten soll, und die Entsagung auf unser 3ch ift nur eine Entfagung auf die fleinern gegenwärtigen Bergnugungen, damit wir der größern fünftigen Güter theilhaftig werden. Der Gott ber Christen tröstet uns durch die Aussicht auf die himmlischen Freuden 4). Nicht durch die Bernunft soll er uns an sich ziehen; nicht im Bewußtsein unserer Pflicht, des vernünftigen Gesetzes, nicht in der Erfenntnig unferes Wefens follen wir handeln, fondern die füßen Gefüle der Luft in der Gnade Gottes follen die Führer unferes Bergens fein. Es ift begreiflich, daß dabei nur ein Schatten ber Freiheit übrig bleibt. Seben wir, wie

<sup>1)</sup> lb. II p. 350; 365.

<sup>2)</sup> Ib. I p. 110. L'homme est né pour le plaisir; il le sent, il n'en faut point d'autre preuve.

<sup>3)</sup> Ib. I p. 47. On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands.

<sup>4)</sup> Ib. II p. 116 sq.

er bie Wirfungen ber Gnabe in und beschreibt. Gott verwandelt das menschliche Berg burch eine himmlische Suffigfeit, welche er in ibm verbreitet; sie übersteigt das Boblaefallen bes Aleisches und flößt Efel ein gegen bie Unnehmlichkeiten ber Gunde, welche uns vom ewigen Gut trennen. Unfer Wille wurde fich widersegen fonnen; diese Freiheit bleibt ibm immer; sie ift noch verstärft worden burch die Macht, welche die fleischlichen Lufte in uns ge= wonnen baben; wenn er sich nicht wiedersett, so ift das unfer Berdienft. Aber wenn ber Mensch feine größte Freude in Gott findet, welche ihn in einer gang freien Bewegung ber Liebe bezaubert, so bag es ihm eine Qual und Marter sein wurde sich von ihr loszusagen, so wurde er wohl noch fich losreigen fonnen, wenn er wollte; boch wie follte er es wollen, ba ber Wille fich immer nur bem zuwendet, was ihm am meiften gefällt? Nichts fann ihm dann mehr gefallen als das ewige But, welches alle Guter in sich umfaßt. So schaltet Gott über ben freien Willen des Menschen, ohne ibn zu nöthigen und der Wille wendet fich eben fo frei als unausbleiblich Gott zu, wenn bieser ihn durch die Gußigkeit seiner wirksamen Eingebungen an sich ziehen will. Go follen wir frei lieben, was wir nothwendig lieben muffen 1). Also nicht

<sup>1)</sup> Ib. I p. 69 sq.; les provinc. XVIII p. 401 sqq. Trouvant la plus grande joie dans ce Dieu, qui le charme, il s'y porte infailliblement de lui-même par un mouvement tout libre, tout volontaire, tout amoureux, de sorte que ce lui serait une peine et un supplice de s'en séparer. — La volonté ne se porte jamais qu'à ce qui lui plait le plus et — rien ne lui plait tant alors que ce bien unique, qui comprend en soi tous les autres biens.

der Gedanke des Zwecks oder der Pflicht soll uns leiten, sondern die Empfindung der Lust, welche uns Gott eins flößt. Wie könnte es anders sein, da wir keine Erkenntsniß, kein anderes Bewußtsein von unserm Zweck als durch Empfindung haben sollen.

Wer weiß, in wie gefärliche Irrtbumer bie Lebre gefturzt bat, daß alle Beweggrunde für unfern Willen von ber Luft bergenommen werden mußten, ber wird biefe Moral Pascal's nicht für unbebenklich halten. Wie fonnte dieser religiöse Beift ber Entwicklung ber selbstsüchtigen Grundfätze vorarbeiten, welche im folgenden Jahrhundert zur Geltung fommen follten? Es ift nur fein übertriebe= nes Mistrauen gegen die Allgemeinheiten ber Bernunft, welches ihn zu ben personlichen Beweggrunden treibt. In diesem Mistrauen schont er auch bas nicht, worin er den Charafter bes vernünftigen im Gegensatz gegen bas thierische Leben gefunden batte. Die fortschreitende Entwicklung neuer Erfindungen, burch welche bie Bernunft sich auszeichnet, ift ihm verdächtig; benn ber Glaube foll unveränderlich fein und verwirft alle Neuerungen 1). Wenn wir fragen, was ihn hierzu trieb, so finden wir nur zwei Grunde in feinen Schriften angebeutet. Der eine beruht auf seiner beschränften Unficht von ber Wiffenschaft, die ihm nur in mathematischer und physischer Forschung ein sicheres Felb bes Fortschreitens zu bieten, aber unfähig zu fein schien tiefer und tiefer bas geistige und sittliche Leben zu erforschen. Der andere beruht auf feiner Unsicht von der Weise, wie das religiöse leben sich

í

<sup>1)</sup> Pensées I p. 94 sq.

gründet und ausbreitet. Da ift es nur ein Gefül ber Luft, welches uns belebt, ein Instinct, welcher uns leitet; nicht Überlegungen ber langsam forschenden Bernunft, sondern augenblicklich wirfende Empfindungen sollen uns mit unwiderfleblicher Gewalt ergreifen und zu Gott gieben. Pascal weiß faum die Gefüle des Bergens von den finn= lichen Empfindungen und Trieben zu unterscheiben. In ber Betrachtung des Religiösen schließt er sich nabe an bie naturalistische Unsicht an. welche wir bei Berbert ge= funden haben; mit ibm breitet er ben Instinct auch über die Erfenntniß der wissenschaftlichen Grundsätze aus. Das Moralische vermischt sich ihm mit bem Natürlichen. Dies ift der Zug feiner Zeit. Go weit er die Bernunft von ber Natur zu unterscheiden wußte, fonnte er ihr nur un= tergeordnete Geschäfte zutrauen; von der Ratur mußte er das Söhere erwarten, welches er nicht aufgeben fonnte. Da ift ihm benn unser Berg nur ein Instinct, die Gna= benwirfungen find ibm Empfindungen ber Luft und mit Nothwendigfeit ergreifen fie unfern Willen. Gott offenbart sich ihm weniger in der Bernunft, als in der Natur.

Außer Pascal gab es noch andere Steptiker derselben Zeit, von welchen besonders la Mothe le Bayer und Huet, der gelehrte Bischof von Avranches, die Ausmerksamkeit der Gelehrten auf sich gezogen haben. Aber se Bayer's steptische Gründe sind nur ein Probestück der Gelehrsamkeit, welche aus den alten Steptikern gezogen werden konnte ohne die lebendige Bewegung der Zeit zu theisen, und wenn auch Huet mehr auf eine Kritist der Cartessanischen Philosophie einging, so berührte er doch in ihr wenig mehr als die Oberstäche und gebrauchte Gesch. d. Philos. x1.

feine Zweifel zur Stute bes Glaubens auch nur in alt= bergebrachter Beife. Bas wir bei einem Sfeptifer fuden muffen, wenn er in ber Geschichte ber Philosophie unfere Aufmerksamfeit feffeln foll, bag er bie Beweggrunde bes Zweifels, welche in dem Standpunfte ber berichenden Philosophie liegen, und bloß lege, bas finden wir in diefer Zeit bei niemanden mehr als bei Pascal. Der Zusammenhang feiner Zweifel mit ber Cartesianischen Phi= losophie ift nicht zu verfennen. Descartes batte von feis ner Philosophie die theologischen Gedanken so fern als möglich zu halten gesucht. Unter ben Rämpfen, welche fich nun doch wieder in der Kirche erhoben, war eine solche halbe Neutralität der Philosophie nicht zu behaup= Descartes batte bie fittlichen Fragen vermieben, ja bas Sittliche nach Analogie bes Natürlichen behandelt; wir haben gefebn, baß Geulincx und Spinoza eben die= sen Theil der Philosophie hervorzuziehn sich gedrungen faben. Ihre Lösungen ber moralischen Fragen fonnten religiose Gemüther nicht befriedigen; wenn auch Pascal im Fall gewesen ware sie zu fennen, er wurde sich ihnen boch nicht haben anschließen können. Aber er empfand mit ihnen den Bug zum Unendlichen und Göttlichen, welchen ber Rationalismus ihrer Schule machtig angeregt hatte, und mit dem sittlichen mar ihm bas religiose Leben ungertrennlich verbunden; er empfand auch mit den Carteffanern ben Bug, welcher bie Erfindungen ber Mathe matif und der Physif zu immer neuen Fortschritten trieb; nur wie bem Descartes, fo icheinen auch ihm biefe Dinge bem sittlichen Leben und ber Religion burchaus fremb. Da spaltete sich ibm bas bobere Leben in zwei große Hälften, in das Leben der Vernunft und des Herzens. In diesem Dualismus ist sein Stepticismus gegründet; er geht aus der überzeugung hervor, daß die Entwicklungen der Wissenschaft, welche Descartes in Gang gebracht hatte, doch in nichts Wesentlichem die Bedürsnisse unseres Geistes befriedigen können. Daß die wissenschaftliche Vernunft auch in das sittliche und religiöse Leben eindringen könne, dazu sehlt ihm, welcher nach Descartes nur die mathematische Forschungsweise verehrt, eine sede Hoffnung, und weil ihm das Leben des Herzens denn doch alles wahrhaft Gute umfaßt, so sieht er sich genöthigt das wissenschaftliche Leben in letzter Schätzung als etwas Zweckloses aufzugeben.

Doch die Cartestanischen Grundsätze enthielten in sich unstreitig auch noch andere Reime der Forschung. Das Ich denke, also bin ich forderte zu einer Erforschung seiner selbst auf, bei welcher wohl noch andere Entdeckungen zu machen waren, als mathematische und physische, und es ließ sich daher wohl erwarten, daß die Zweisel, welche Pascal gegen die Wissenschaft nach Cartestanischem Maßestabe erhoben hatte, nur eine Anregung sein würden sie in einem mehr sittlichen und religiösen Sinn zur Entwickslung zu bringen.

## 2. Nicole Malebranche.

Es sind mehrere Cartesianer gewesen, welche die Lehren ihres Meisters auch auf sittliche und religiöse Gegenstände anzuwenden suchten; aber keiner hat dies mit grökerm Ersolg gethan als Malebranche. Schon der Occasionalismus hatte hierzu eine Bahn gebrochen und auf biefer feben wir benn auch Malebranche weiter forts fchreiten.

Nicole Malebranche murbe zu Paris 1638 von mobl= habenden und angesehnen Eltern geboren. Bon Jugend an litt er an einer Krümmung bes Rückgrabs und fcmäch= licher Befundheit und mußte beswegen eine bausliche Er= ziehung erhalten. Nachdem er Theologie in ber Sorbonne studirt hatte, trat er als Priester in bas Dratorium. Er batte ichon geraume Zeit mit Sprachen und Geschichte fleißig sich beschäftigt, als ihm die Schrift bes Descartes über ben Menschen in die Sande fiel. Damit mar feine Reigung für die Philosophie entschieden. Mit bem gangen Feuer feines Beiftes, welcher burch feinen franklichen Leib an einsames Nachdenken gewöhnt war, schloß er sich ben Untersuchungen ber Cartesianischen Schule an, ohne jedoch seiner theologischen Richtung entfremdet zu werden: benn bei Descartes fand er bie Gedanfen bes Augustinus wieder. Die Ergebniffe feines philosophischen Nachden= fens legte er 1674 in seine ausführlichste und berühmtefte Schrift über die Erforschung ber Babrbeit nieder, welche in wiederholten Auflagen von ihm gebeffert und vermehrt worden ift. Sein Sauptbeftreben die Cartefianischen Grund= fage für die Erfenntnig religiöfer Babrbeiten fruchtbar zu machen tritt noch beutlicher in einigen spätern Schriften, ben driftlichen Gesprächen, ben driftlichen Meditatio= nen und dem Werfe über die Natur und die Gnade ber= vor. Mit reinen Cartesianern, wie mit Regis, und mit bedenklichern Theologen fam er barüber in Streit. Bof= suet warnte ibn; ber Jansenift Anton Arnaud suchte ibn zu leiten. Das Dratorium war ben Janseniften befreuns

beter als ben Jefuiten; man suchte eine Berftanbigung zwischen Malebranche und Arnaud herbeizuführen; aber ber fühne Klug, welchen jener seinen philosophischen Grund= fäßen im Gebiete der Theologie gestattete, konnte sich fei= ner Leitung unterwerfen. Gine Reibe von Streitschriften amischen beiben Männern bezeichnet ihren Bruch. Wie sehr auch Malebranche ben Augustinus verehrte, in bem Augustinus bes Jansenius konnte er boch nur Calvin's Lebre wiedererkennen, in Pascal's Provenzalen fand er ben Tabel ber Thomistischen Lehre heraus, dem Borwurfe des Velagianismus und Molinismus, welchen man ihm machte, stellte er die Sate bes Tribentinischen Concils entgegen 1). In biefen Streitigfeiten verging ber größte Theil feines Lebens. Auch ben Borwurf bes Spinozismus batte er von fich zurudzuweisen und übereilte Folgerungen seiner Freunde aus feinen Grundfaten von fich abzulebnen. Nachdem er noch eine Abhandlung über die Moral berausgegeben batte, faßte er die Sauptpuntte seiner Philosopbie mit allen ihren Beziehungen zur Theologie in sei= nen Gefprächen über bie Metaphysit zusammen, bis in fein hohes Alter mit der Ausbildung feiner philosophiiden Gedanken beschäftigt. Er war ichon von ber Rrant= beit ergriffen, welche 1715 seinem Leben ein Ziel fegen sollte, als ihn ber Englische Idealist Berfeley besuchte.

<sup>1)</sup> Trois lettres de l'auteur de la recherche de la vérité, touchant la defense de Mr. Arnauld contre la reponse au livre des vrayes et fausses idées (Rotterd. 1685) p. 166; 174; Reponse à une dissertation de Mr. Arnauld contre un éclaircissement du traité de la nature et de la grace. Par le P. Malebranche. (Rotterd. 1685) p. 3.

und die lebhafte Unterredung, welche er mit ihm über ihre philosophischen Grundfäße hatte, soll seinen Tod besichteunigt haben.

Malebranche gebort zu ben Philosophen, beren Werfen man es auf ben erften Unblid ansieht, bag ihr ganges Gemuth bei ihrer Philosophie ift 1). Mit ber Schule und ben Werfzeugen bes Unterrichts bat er wenig zu thun. Er will nicht mehr wiffen, als was Abam wußte. Der Mensch belehrt nicht ben Menschen. Sich felbft, seinen innern Lehrmeifter, Gott, muß man befragen; ber macht wenig Geräusch ber Worte; immer uns gegenwärtig rebet er boch mit vernebmbarer Stimme und wir bedürfen nur der Aufmertsamfeit um feine ewige Babrbeit au boren 2). Zwar verleugnet er bie Lehrmeister nicht, welche querft die innere Stimme in ihm gewedt haben, besonders nicht ben Augustinus und ben Descartes; aber in ber Berehrung für die Bernunft, die ihm die rationaliftische Schule eingeflößt bat, fann er boch feine andere Entscheidung als von ber Bernunft annehmen. Gelehrsamfeit und Erfahrung gelten ibm baber wenig; befto mehr bas Nachbenfen. Er gefteht ein, bag er wenig lefe. Doch

<sup>1)</sup> Ich citire: Oeuvres complètes de Malebranche. Publ. p. MM. de Genoude et Lourdoueix. Par. 1837. 2 Bbe. 4. Diese Ausgabe ist jedoch nicht vollständig. Es sehlen, kleinere Aufsaße unsgerechnet, die Streitschriften gegen Arnaud, welche ich in der schon ansgegebenen Rotterdamer Ausgabe ansühre, die entretiens sur la mort, hinter der Ausgabe der entret. sur la métaph. Par. 1732. Später sind noch erschienen: Méditations métaphysiques et correspondence de N. Malebranche avec J. J. Dortons de Mairan. Paris 1841. Diese Briefe sind wegen Malebranche's Berhältniß zu Spinnoza wichtig.

<sup>2)</sup> Entr. sur la métaph. III, 9; IV, 4:

fann er bie Erfahrung nicht gang beseitigen; fie erinnert ibn an die Beschränftheit unserer Bernunfterkenntniffe. Den positiven Glauben an Christum und bie firchliche überlieferung fann er nicht abthun; ihm schließen sich bie Korberungen bes praftischen Lebens an, welche und anweisen auch ber Wahrscheinlichfeit zu folgen 1). Er muß es auch anerfennen, daß für ben Menschen boch die murdiafte Wiffenschaft die Wiffenschaft bes Menschen sei und wir por allen andern Dingen querft und felbst erfennen follen 2); dabei weiß er febr gut, daß diese Erfenntniß nicht allein auf Begriffen ber Bernunft beruht, bag bagu eine genaue Unterscheidung des Geiftes und des Rörpers gehöre und daß wir vom Körper nur durch Erfahrung wiffen. Die Begriffe ber Bernunft belehren uns vom Emigen, aber nicht von ber wirklichen Welt, in welcher wir leben. Daber bekennt er, daß wir nicht über alle Dinge flare Begriffe suchen burften, sonft wurden wir vom Glauben und in eine Tobsunde fallen. Die wirfliche Welt fennen wir nur durch Offenbarung, naturliche ober übernatürliche, und biefer Offenbarung muffen wir blinben Glauben ichenfen 3). Diese Gedanken ziehen ihn auch an bie Wiffenschaften ber Erfahrung beran, sonft murbe er unftreitig geneigt fein bie nichtphilosophischen Biffenschaften noch farter berabzusegen, ale er es in feinem Unmuthe thut, wenn er von vielen die Philosophie und

<sup>1)</sup> Rech. de la vér. 1, 3, 2.

<sup>2)</sup> lb. préf. p. XXIII. b. De toutes les sciences humaines la science de l'homme est la plus digne de l'homme.

<sup>3)</sup> Ib. I, 3, 2; entr. sur la mét. V, 6; corr. av. Dort. d. Mair. p. 138.

bie ebelste Wissenschaft ber Selbsterkenntniß vernachtässigt sieht. Da schilt er Aftronomie und Chemie und fast alle übrige Wissenschaften nur Belustigungen des Geistes I). Dies läßt unstreitig einen tiesern Ernst im Streben nach der Ergründung seines Geistes erwarten, als wir bei Descartes gefunden haben. Wenn er an der Cartesianischen Philosophie lobte, daß sie eine ganz neue Einsicht gebracht habe, indem sie die sinnlichen Qualitäten beseiztigte und den Geist vom Körper unterscheiden lehrte 2), so war ihm gewiß das letztere, so wie von positiver, so auch von hervorragender Bedeutung, weil es die rechte Ersenntniß des geistigen Lebens bedingte.

So wie nun die Philosophie des Malebranche der Erfahrung sich nicht verschließt, und ein treues Bild seis nes Charafters ist, so hängt sie auch mit den Beweguns gen der Zeit eng zusammen. Den firchlichen Bestrebuns gen fann er sich nicht entziehen, mitten in der Entwickslung der Französischen Litteratur, des Französischen Auhms und der Französischen Monarchie stehend nimmt seine Densweise an allen diesen Dingen den lebhaftesten Antheil und spiegelt den Nationalcharafter, wie er in seiner Zeit sich ausgeprägt hatte, sehr deutlich ab. Er vertheidigt die Monarchie in Staat und Kirche 3). Wie Pascal sieht er das Vergnügen als einzigen Beweggrund des Handelns an 4); der Liebe des Ruhmes ist er so ergeben,

<sup>1)</sup> Rech. de la vér. préf. p. XXIV. b.

<sup>2)</sup> lb. p. XXIII. b sq.; trois lettres p. 18.

<sup>3)</sup> Traité de morale II, 9, 4; 6. Die gegenseitigen Bugeständeniffe findet er zwar nothwendig, aber nicht natürlich.

<sup>4)</sup> Traité de l'amour de Dieu p. 248. a. Le plaisir — — est le motif unique.

baff er felbft Gottes Werke aus ihr ableitet 1). Mit feuriger Einbildungsfraft trägt er feine Gedanken vor, so bag man nicht unrichtig gesagt bat, er greife die Gin= bilbungefraft burch bie Ginbilbungefraft an 2). Schule und ber Schulfprache ift er wenig bolb; mit Beredfamfeit entwickelt er feine Gage und magt babei bie Borte nicht febr, fo bag er fogar über unüberlegte Gage fich leicht hinwegfest 3). Er ift fich beffen wohl bewußt, baß er eine neue Bahn zu brechen bat, und je tiefer feine Gebanken in die Wahrheit eindringen mochten, um so eifriger sucht er auch die Mittel berbei, welche ibn leiten und feinen Gebanten Eingang verschaffen fonnen. Eben so wenig als Descartes verschmäht er Sypothesen. Die Bernunft fann und nicht allein unterrichten; fie läßt nur bas Mögliche erfennen; bas wirfliche Dasein ber Geschöpfe lebet uns nur die finnliche Empfindung 4). Darin liegt ein Bekenntniß unserer Unwissenheit, welches uns jum Glauben führt 5). Auch Gunde und Borurtheil baben mir zu überwinden und dabei dürfen wir meder bie Gulfe ber Sinne noch ber Einbildungsfraft gurud=

all product that an ex-

<sup>1)</sup> Traité de la nat. et de la grace I, 6. Dieu, qui aime tant sa gloire.

<sup>2)</sup> Sein Streit ift gegen den bel esprit gerichtet (traité de mor. I, 12, 14 sq.) und gegen die sinnlichen Borstellungen vom Geistigen. In jener Beziehung wird besonders Montaigne, in dieser werden Terztullian und Seneca bestritten. Rech. de la ver. II im 2. u. 3. Ihl.

<sup>3)</sup> Tr. de mor. I, 8, 4 p. 426; tr. de l'am. de Dieu p. 254; entret. s. l. met. zu Ende der Borrede in der Ausgabe von 1732.

<sup>4)</sup> Rech. de la vér. éclaire. 10 p. 329. a; entr. sur la mét. I, 5; trois lett. p. 16.

<sup>5)</sup> Rech. de la ver. III part. I, 2, 4 p. 97.

weisen. Um so weniger kann Malebranche solcher Mittel sich entschlagen, je mehr er mit Descartes die Mathematif verehrt, welche zwar der Einbildungsfrast sich ansschließt, aber doch zugleich die Ideen unserer Vernunst weckt 1). Sogar besser als die Philosophie läßt sie unsere Beschränstheit uns ersennen und hält uns deswegen dei den einsachsten Wahrheiten und bei einem streng methodischen Fortschritt sest 2). Durch die Mathematis solen wir alsdann auch zur Physis geführt werden. Es ist das ein beschwerlicher Weg durch das Sinnliche; wir dürsen die Wahrheit uns sleischlich darstellen, aber nur um unsere Ausmerssamseit auf das Übersinnliche zu richten 3).

Nur viel fühner als die Hypothesen des Descartes greisen die seinigen in die Erkenntniß der Dinge ein. Die sittliche Bedeutung der Bernunft läßt ihn nicht dabei stehn bleiben nur die Gesetze der Natur zu ersorschen. In den Bewegungen der Körperwelt, ebenso wie unseres Willens sieht er Zwecke. Der Geist würde ohne Willen, der Körper ohne Bewegung möglich, sie würden aber alsdann unnütz sein 4). Ein solches unnützes Dasein scheint ihm der Bernunft zu widersprechen; die Bewegunz gen dagegen des Körpers und die Begehrungen des Geisstes weisen auf Zwecke hin. Ihre Zwecke aufzusuchen ist der Bernunft erlaubt. Malebranche wirft es den Cartes

<sup>1)</sup> Ib. VI part, 1, 4; 5.

<sup>2)</sup> Ib. III part. I, 3, 3.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. V, 5 p. 30. h; X p. 67. Il est permis d'incarner la vérité pour l'accommoder à notre faiblesse naturelle et pour soutenir l'attention de l'esprit.

<sup>4)</sup> Rech. de la vér. III part. I, 1, 1; IV, 1, 1.

fignern por, daß fie die Erforschung ber 3mede unterlaffen batten gegen ben Sinn ibres Meifters, ber fie nur in die Untersuchungen ber Physik nicht eingemischt wissen über die mahre Religion und über die wahre Moral ließe sich nichts beweisen, wenn wir nicht eine Renntniß ber 3wecke Gottes in unserer Schöpfung und Erhaltung hatten. Die Gemeinschaft, in welcher wir burch bie Vernunft mit Gott fteben, läßt auch nicht baran zweifeln, daß er auch seine Absichten uns offenbart haben werde, welche wir zur Erreichung unseres Beile fennen muffen 1). Ihn belebt die religiose Soffnung, daß wir Gott feben werden, wie er ift; von ibr geftärft, glaubt er nicht zugeftebn zu durfen, bag irgend eine Erfenntniß ber erften Brunde unserer Bernunft unerreichbar sein follte, wie febr wir auch gegenwärtig in unserm Wiffen beschränft fein möchten 2). Un ber Sand bes Glaubens will er nun erforschen, was unferm sittlichen und religiösen leben Roth tbut.

Wir sehen ihn hiermit auf einem Wege, welchen auch auf protestantischer Seite Geulincx eingeschlagen hatte. Es ist gewiß bemerkenswerth, daß der Nationalismus, so wie er von Descartes wieder erwedt worden war, in wachsender Stärke den theologischen Untersuchungen zussührte. Daß diese eine christliche Färbung annahmen, war fast unvermeidlich. So wie schon Geulincx im Streit gegen die Abhängigkeit der Schule von der alten Philossophie die christliche Denkweise für sich aufgerusen hatte,

i

<sup>1)</sup> Conv. chrét. III p. 207 sq.; médit. chrét. XI, 2; tr. de la nat. et de la gr. I, 7.

<sup>2)</sup> Entret. d'un phil. chrét. av. un phil. Chinois p. 376. b.

so findet auch Malebranche es nicht allein verzeiblich für einen Philosophen ben driftlichen Glauben zur Grundlage seiner Forschungen zu machen, sondern er fiebt bierin auch ben einzigen Weg uns von ben Borurtheilen ber finnli= den Borftellungsweise zu befreien und die Bernunft zu ihrer mahren Burbe und zu ber Rulle ber ihr gebühren: renden Erfenntniß zu führen. 3ch ichreibe, fagt er, für Philosophen, aber für driftliche Philosophen 1); die mabre Religion ift die wahre Philosophie 2). Er ist überzeugt, daß er dadurch den Grundsätzen weder der Philosophie, noch der Theologie etwas vergiebt. Was die Philosophie betrifft, fo haben wir ichon gefebn, bag ibr Bertrauen auf Die Bernunft fie nicht lossprechen fann von bem Glauben an die Erfahrung, welche allein Einsicht in die wirkliche Belt uns verschafft. Der Glaube gebt ibm baber ber Erfenntniß des Wirklichen vorber. Buerft follen wir ben Sinnen vertrauen. Aber wir finden nun auch, bag unfere Berhältniffe zur finnlichen Welt geftort find. Auftatt baf bie Bernunft über die Sinne berichen follte, finden wir und ben Sinnen unterworfen und laffen und von ihnen in ber Beurtheilung ber Dinge täuschen und gu Borurtheilen verleiten. Die natürliche Offenbarung ift baber in Berwirrung; burch bie Gunde, wie wir nicht zweifeln fonnen. Daraus glaubt Malebranche abnehmen zu burfen, bag nun auch eine übernaturliche Offenbarung eingetreten fei, welche ber Unordnung in ber Welt fleuern follte, bamit ber 3med Gottes nicht vereitelt werbe 3).

<sup>1)</sup> Tr. de mor. I. 8, 4 p. 425.

<sup>2)</sup> Ib. 1, 2, 11.

<sup>3)</sup> Entr. sur la mét. IV, 17; VI, 7.

Er betrachtet aber alles dies nur als Thatsachen ber Erfahrung, welche und von der Bernunft beglaubigt werden muffen. Die Bernunft muß uns jum Glauben bestimmen und wir werden baber ber Bernunft nicht ungetreu, wenn wir dem Glauben folgen 1). Der mahren Theologie widerspricht dies nicht. Denn sie wird anerkennen muffen, daß wir uns der Bernunft nicht entfleiden fonnen, daß es beißen wurde das Unmögliche zu versuchen, wenn man die Bernunft aus der Theologie verbannen wollte. Die ewige Vernunft bat sich in der Religion nur uns angepaßt um uns vernünftiger zu machen 2). Die Bernunft haben wir nicht zu fürchten; sie fann auch nicht verdorben fein, nur unfere Reigung, die und bem Ginnlichen unterwirft, unsere thörige Leidenschaft ift verdorben 3). Gang anders also als Pascal findet er feinen Streit zwischen Bernunft und Religion, weil seine Bernunft fich nicht auf Mathematif und Phyfif beschränft. Bielmehr in einer gang ähnlichen Beise, wie die alten Rirchenväter und Scholastiker, verfährt er mit den Glaubenswahrheiten, indem er die Lehren der Schrift und der Rirche seinen philosophischen Untersuchungen zum Grunde legt und fie zu begreifen ftrebt. Er betrachtet fie als

<sup>1)</sup> Ib. XIV, 3. Notre foi est parfaitement raisonnable dans son principe; elle ne doit point son établissement aux préjugés, mais à la droite raison.

<sup>2)</sup> Ib. XIV, 13. De prétendre se déponiller de sa raison, comme on se décharge d'un habit de cérémonie, cest se rendre ridicule et tenter inutilement l'impossible.

<sup>3)</sup> Tr. de mor. I, 2, 11. La raison — — est infaillible, immuable, incorruptible. Elle doit toujours être la maitresse.

Thatsachen ber Erfahrung, welche ben Thatsachen ber Physik gleichen, und vergleicht felbft feine theologischen Forschungen mit bem Berfahren bes Descartes in ber Physit. Beber ben Thatsachen ber religiösen Erfahrung. noch ben Begriffen ber Bernunft fann er mistrauen; beibe muffen mit einander übereinstimmen; wo bie Ubereinstimmung sich nicht zeigen will, burfen wir boch weber bie eine noch die andere Quelle ber Wahrheit verwerfen. sondern haben darin nur eine Aufforderung zu tieferer Forschung zu erblicken 1). Da forbert er ein fleißiges Forschen um Ginsicht in ben Glauben zu gewinnen. Der Glaube ift ibm nur ein Mittel, welches bem 3mede porbergebt; er wird vorübergebn; die Einsicht, die Philosophie, wird bleiben 2). Da spricht er sich gegen ben leis benden Gehorsam im Glauben aus; benn nur vorläufig follen wir glauben; aber nicht ablaffen zu forschen um und über ben Glauben zum Wiffen zu erheben; benn bas

101

uge

-: (

11

<sup>1)</sup> Entr. sur la mét. XIV, 4. Je ne juge des choses que sur les idées qui les représentent dépendamment des faits qui me sont connus. Voila toute ma méthode. Les principes de mes connaissances se trouvent tous dans mes idées et les règles de ma conduite, par rapport à la religion, dans les vérités de la foi. — Je fais de mon esprit le même usage que font ceux qui étudient la physique. — Ceux qui étudient la physique ne raisonnent jamais contre l'expérience mais aussi ne concluent jamais par l'expérience contre la raison; — ils hésitent, dis — je, non sur la certitude de l'expérience, ni sur l'évidence de la raison, mais sur le moyen d'accorder l'une avec l'autre.

<sup>2)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. I, 8 sqq.; tr. de mor. I, 2, 11. L'évidence, l'intelligence est préferable à la foi. Car la foi passera, mais l'intelligence subsistera éternellement.

Wort ist sichtbar geworden um und intelligibel zu werden. Das Licht, welches wir suchen sollen, bringt die religiöse Salbung nicht hervor; sie macht nur ausmerksam auf das Licht 1).

In diesen Gebanken fieht er nun in einem entschiede= nen Gegenfat gegen die Jansenisten; fie werfen ibm vor, baß er bogmatifire; gegen fie fampft er für die Bernunft 2). Mit seinem Dogmatisiren mochte er nun wohl auch nicht völlig im Ginflang fteben mit der abgeschloffenen Geftalt, welche zu seiner Zeit die Glaubenslehre ber fatholischen Kirche zu behaupten suchte. Auch war er bem Wunderglauben nicht febr geneigt; vielmehr fpricht er oft bie Überzeugung aus, daß es Gottes Weisheit beffer anstehe nach allgemeinen Gesetzen zu handeln, als in Wunderwirfungen Ausnahmen zu machen. Er will daber auch, daß Bunder nur selten vorfommen sollen, und verlangt über= bies, daß sie, obgleich den gewöhnlichen Naturgesegen nicht entsprechend, boch einer bobern Weltordnung, ber Ordnung der Gnade, sich einfügen 3). Nur durch die Berrüttung ber Natur, welche eine Folge ber Gunde mar, wird Gott zu den Ausnahmen vom Naturgesetze geführt um durch eine Art von Unordnung die höhere Ordnung wieber berzuftellen. Gott läßt fich berab zu uns; mit Thoren handelnd bedient er sich einer Art der Thorbeit

<sup>1)</sup> Ib. I, 2, 12 sq.; tr. de la nat. et de la gr. II, 32.

<sup>2)</sup> Trois lettr. p. 5 sq. und fonst häusig.

<sup>3)</sup> Rep. à une diss. de Mr. Arnauld 9, 4 p. 84; entr. s. l. mét. XI, 5; tr. de la nat. et de la gr. I, 21. Die Bunder wersten mit unsern Handlungen verglichen, welche die Natur zu verbessern streben. Tr. de mor. I, 1, 20 sq.

um fie weise zu machen. Das find die Bebeimniffe unferes Glaubens; je buntler sie sind um so gewisser forbern fie Glauben, um fo sicherer ift es, daß fie nur einer göttlichen Schickung ben Glauben verbanfen fonnen, melchen fie gefunden baben 1). In diefem Glauben an die allgemeinen Schickungen Gottes Schließt er fich nun boch ohne Borbehalt ber fatholischen Rirche an. Gein Bertrauen fest er weit weniger auf die beilige Schrift, welche fich vieler bildlichen und zweideutigen Ausbrude bedient, beren Auslegung und fanonisches Ansehn sehr schwankend ift, als auf das allgemeine Gefet ber Gnade, welches durch die Leitung und Überlieferung der Kirche bindurch= gebt. Wenn auch Gott in feiner übernaturlichen Wirfsamfeit von den gewöhnlichen Gesetzen der Natur abwei= den darf, fo wird es seiner Beisheit boch anstehn auch in jener Wirffamfeit eine allgemeine Ordnung zu bewah-Eine solche Ordnung findet Malebranche in der Einsetzung und Verwaltung der allgemeinen Rirche 2).

Wenn er nun über diese religiöse Grundlage seiner Forschungen ohne Rückhalt sich ausspricht, so könnte man dagegen sinden, daß in seinen Äußerungen über die philossophische Überlieserung, aus welcher seine Lehren hervorgegangen sind, etwas Dunkeles zurückbleibe. Er versehlt zwar nicht, daß er von Descartes ausgehend in wichtigen Punkten weitere Folgerungen ziehen muß, als sein Lehrer gezogen hatte 3); aber in diesen Punkten kommt er zum

i,

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. XIV, 1; 13; de la rech. de la vér. V. 5 p. 179.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. XIV, 2; 4.

<sup>3)</sup> Bergi. Rep. à Mr. Arnauld 24, 11; 26, 1.

Theil mit andern Cartesianern überein, welche er entweder nicht nennt, oder deren Lebren er nur mit Widerwillen erwähnt. Die Berwandtschaft seiner Lehren mit den Lehren Spinoza's ift von alten Zeiten ber bemerkt worden, so daß man ihn fogar bes verftedten Spinozismus beschuldigt bat. Seine Schrift über die Erforschung ber Wahrheit ift nun zwar früher geschrieben, als er bie nachgelaffenen Schriften Spinoza's lesen fonnte; aber in ben Umarbeitungen jener Schrift und in seinen spätern Werfen fonnte er die Lebren Spinoza's berücksichtigen; seine Erklärungen über fie find jedoch wenig befriedigend. Er bezeichnet ihn als einen wahren Atheisten, welcher bas Weltall für Gott halte ober will ihm faum ben Unfinn einer solchen Lehre zutrauen 1). Aus nachgelaffenen Briefen wiffen wir jest, bag er mit Spinoza's Spftem nicht febr vertraut war und nur im Allgemeinen den Sauptpunft, wo ihre Wege sich scheiden, recht gut zu bezeichnen wußte 2). Den Punft, in welchem beibe übereinstimmten, fonnte er auch bei Geulincx finden, welchem er auch sonst viel näber steht, als dem Spinoza. Offenbar ist seine Lehre eine Fortbildung berselben Denkweise, welche wir bei Geulinex gefunden haben, und man wurde die mei= ften Abweichungen zwischen beiden auf die Verschiedenheit ihres firchlichen Glaubens zurückführen können. Daber ift es auffallend, daß Malebranche seinen Borganger nicht erwähnt. Doch ift man nicht genöthigt ihn beswegen ei=

<sup>1)</sup> Entr. sur la mét. VIII, 8 p. 54. a; IX, 2 p. 58 b. sq. Daß Spinoza gemeint sei, läßt sich nicht bezweifeln.

<sup>2)</sup> Corr. inéd. p. 100; 111; 136. Bgl. V. Cousin fragmens de phil. Cartés. p. 271.

Gefch. d. Phil. xi.

nes absichtlichen Verschweigens zu beschuldigen. Die Gebanken des Occasionalismus lagen im Entwicklungsgange ber Cartesianischen Schule; daß Malebranche sie aus Geulincx, dessen Schriften in Frankreich nicht sehr befannt gewesen zu sein scheinen, hätte entnehmen mussen, sind wir anzunehmen nicht genöthigt.

In der Entwicklung seiner philosophischen Lehren geht Malebranche zunächst benselben Bang, welchen Descartes gelehrt batte. Bor allem andern ift uns bas Gein unferer Seele gewiß; jeder unserer Gedanten beweift es 1). Die benkende Seele liegt unserer Erkenntnig näher als ber Körper. Von ihr wiffen wir durch innere Empfinbung ober burch einfache Unschauung. Die einfache Unschauung beglaubigt uns auch sogleich die ewigen Bahrbeiten, welche als Grundfage unseres Denfens uns voll= fommen einleuchtend find, wärend anderes, mas langer Beweise bedarf, von und bezweifelt werden fann 2). Um über biese Dinge Sicherheit zu erhalten, muffen wir uns überzeugen, daß wir von einem Gott abhängen, ber und nicht betrügen fann. Daber folgen alsbald, wie bei Des= cartes, die Beweise für bas Sein Gottes. Sie gu fubren halt Malebranche auch beswegen für nothwendig, weil ber religiofe Glaube bas Gein Gottes voraussetze und alfo unbegründet fein wurde, wenn man von bemfelben feine fichere Überzeugung batte. Auch feine Beweise für bas Sein Gottes stimmen im Wefentlichen mit ben Cartestanischen. In ungabligen Beisen, meint er, wurden

<sup>1)</sup> De la rech. de la vér. VII part. II, 6 p. 237. b; entr. s. l. mét. I, 1.

<sup>2)</sup> De la rech. de la vér. VI part. II p. 238. a.

folde Beweise fich führen laffen; benn bas Sein jedes Dinges beweise bas Sein Gottes; aber bas Wefen feiner Beweise beruht boch im Allgemeinen barauf, baß wir ben Begriff des Unendlichen baben, welcher vom Begriffe eines jeden endlichen Dinges vorausgesett werbe, und bag biefer Begriff nur durch die Anschauung des Unend= lichen und entsteben könne und also bas Sein bes Un= endlichen, bas Sein ohne Beschränfung, b. h. Gott, voraussetze. Malebranche verfannte nicht, daß dies nicht sowohl ein Beweis als eine Erfenntniß aus Unschauung ift 1). So wie Gott alles Sein ohne Beschränfung ift, fo ift er unserm Sein beständig gegenwärtig, die Wahr= beit im Allgemeinen, welche wir zu erfennen suchen, ohne welche feine besondere Bahrheit sein fonnte und welche baber die Voraussetzung aller unserer Gedanken ift 2). Daß biese Wahrheit und nicht täuschen könne, folgt aus ihrem Begriff, baber durfen wir ben flaren und beutlichen Begriffen vertrauen. Daß Malebranche nun nicht fogleich zur Erfenntniß der Körperwelt übergebt, darin mag freilich eine nicht unbedeutende Abweichung vom Cartesiani= schen Systeme liegen, aber es ift boch auch völlig in bef-

<sup>1)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 365; 368. a; conv. chrét. I p. 196. b sq.; de la rech. de la vér. IV, 11, 2 sq.; VI part. II, 6 p. 238. b. Les preuves de l'existence de Dieu, tirées de l'idée que nous avons de l'infini, sont preuves de simple vue. — Toutes les vérités se voient de simple vue par des esprits attentifs. Entr. s. l. mét. II, 1; 5; VIII, 1. Par la divinité nous entendons tout l'infini, l'être sans restriction, l'être infiniment parfait. Or, rien de fini peut représenter l'infini. Donc il suffit de penser à Dieu pour savoir qu'il est.

<sup>2)</sup> De la rech. d. l. vér. III part. II, 6 p. 110; 8, 1.

im

M

10

APA

ene

100

rin

Arte

9110

traf

Dec

191

mag

(010)

M

fen Sinn, daß er gunachft bie Buverläffigfeit ber mathematischen Begriffe behauptet, welche als allgemeine und unwandelbare Regeln für die Beurtheilung aller Dinge uns dienen fonnten 1). Die Reigung alles auf Mathematit zurudzuführen, welche sich hierin ausspricht, wird burch die methodische Regel unterflütt, daß man vom Einfachern und Leichtern zum Schwerern und Busammengesetztern übergehn solle 2). Fast noch strenger als Des= cartes sucht Malebranche die einfachen und flaren Begriffe, auf welche wir unsere Beweise bauen fonnen, nur in der Mathematif 3). Wenn er auch nicht allein an die Mathematik uns binden will, vielmehr rath nicht zu lange in ihr zu verweilen, weil Physit und Moral ihm wichti= ger sind, so scheint ibm boch die richtige Methode zu ver= langen, daß wir in der Mathematif uns zuerft beimisch machen und von ihr die Strenge bes wiffenschaftlichen Berfahrens lernen 4). Durch biefe, vorwaltende Berudfichtigung ber Mathematif wird nun auch bald ber Gebanke des Körpers in die Untersuchung gezogen und die ausgedehnte von der denkenden Substanz unterschieden 5); dieser Unterschied aber führt auf die Berbindung bes Körpers mit dem Geifte, indem Malebranche mit Descartes ben Menschen als eine Zusammensetzung aus zwei Substanzen,

<sup>1)</sup> Ib. VI part. II, 6 p. 239. a.

<sup>2)</sup> Ib. VI part. II, 1 p. 215. a.

<sup>3)</sup> Corr. inéd. p. 176. Nous n'avons, ce me semble, d'idées assez claires pour faire des démonstrations, que celles de l'étendue et des nombres.

<sup>4)</sup> De la rech. d. l. vér. VI part. II, 6 p. 239 sq.

<sup>5)</sup> Ib. I, 10, 1.

aus Körper und Geist, betrachtet 1) und den Sitz der Seele im Gehirn sucht, wobei denn freilich schon einige Abweichungen von der Cartesianischen Lehrweise sich ansmelden 2). Genug wir finden bei Malebranche die Zussammenstellung fast aller der Gedanken wieder, welche das Cartesianische System bilbeten.

Was ihn aber vom Wege des Descartes ablentt, ist der strenge Gegensatz zwischen der sinnlichen Erkenntniß, welche wir der Erfahrung verdanken, und zwischen den Begriffen des Verstandes. In der Analyse unseres Denskens, von welcher er ausgeht, sindet er, daß wir eine doppelte Art des Bewußtseins (perception) haben, das reine und das sinnliche Bewußtsein 3). Zwischen beide Arten werden auch wohl noch die Vorstellungen der Einbildungskraft eingeschoben 4); aber Sinn und Einbildungsstraft unterscheiden sich nur der Stärfe nach, weil nach Descartes immer nur die Bewegung des Gehirns oder vielmehr die sie begleitende Vorstellung empfunden wird, mag sie durch eine äußere Bewegung unserer Sinnenwerfzeuge oder nur durch eine innere Bewegung der Seele veranlaßt worden sein 5). Die Einbildungskraft haben

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. XII, 1.

<sup>2)</sup> De la rech. d. l. vér. I, 10, 3.

<sup>3)</sup> Ib. I, 1, 1.

<sup>4)</sup> Ib. I, 4, 1.

<sup>5)</sup> De la rech. d. l. ver. II part. I, 1 sq.; entr. s. l. met. I, 8. Schwankungen in diefer Lehre liegen darin, daß auch die Erstenntnisse der Mathematik der Einbildungskraft zugeschrieben werden und daß die Thätigkeit der Einbildungskraft als ein Thun der Seele gilt. Scharse Unterscheidungen sind überhaupt nicht die Stärke Maslebranche's.

Į

1

100

1

in

10

40

40

10

3

wir besmegen nicht besonders zu berücksichtigen. Der Gegenfat zwischen Berftand und Ginn tritt aber an verschiedenen Rennzeichen bervor. Wie Descartes fiebt auch wohl Malebranche bas Erfennen nur als ein Leiben ber Seele an 1), aber genauer genommen ift boch nur bie finnliche Empfindung ein Leiben in uns, warend bie Erfenntniß bes Berftandes von unserer Aufmerksamkeit und also von unserm Willen ausgebt und daber ein Thun unserer Seele poraussett 2). Die Erfenntniffe unseres Berftandes find ferner flar und bestimmt, Ginn und Ginbilbungefraft bagegen fassen alles nur verworren auf. Dies erörtert Malebranche weitläuftig. In jeder finnli= den Empfindung verwirren fich vier Sachen, bie Wirfung bes äußern Gegenstandes auf unser Sinnenorgan, bas Leiben biefes Draans, bas leiben, welches bieraus unferer Seele erwächft, und das Urtheil der Seele, welches fie ibre Empfindung auf bas Sinnenorgan und ben äußern Gegenstand übertragen läßt. Auch biefes Urtheil betrachtet Malebranche nur als einen naturlichen und unwillfürlichen Vorgang, welcher nur gewöhnlich von einer freien Buftimmung unseres Willens begleitet fei, aber alsbann auch zum Irrthum führe 3), wärend er sonst die Meinung abwehrt, als fonnte in der sinnlichen Empfinbung für sich eine Täuschung liegen. Unsere finnlichen Empfindungen fennen wir beffer, als wir gemeiniglich

<sup>1)</sup> De la rech. d. l. vér. I, 1, 1 sq.

<sup>2)</sup> lb. I, 2, 2; V, 1 p. 163. On appelle — — l'esprit — — entendement, lorsqu'il agit par lui même ou plutôt lorsque Dieu agit en lui.

<sup>3)</sup> Ib. I, 10, 6.

glauben; fie find Modificationen unferer Geele, welche uns nicht unbefannt bleiben konnen; wir glauben fie nur nicht zu fennen, weil fie mit ben forperlichen Borgangen verwechselt werden, welche für ihre Ursachen gelten 1). Eine Abweichung von ber Cartesianischen Denfweise tritt schon hierbei bervor, indem Malebranche die Empfindung unser selbst vom Denten bes Berftandes unterscheidet. Wir empfinden die Modificationen unserer Seele baben aber feine flare Erfenntnig von ihnen; bas Denfen unser felbst ift nicht nothwendig ein reines Erfennen 2). Daber follen wir auch nicht in allen Arten bes Denkens, nicht in ben Empfindungen und in den Bilbern ber Einbilbungsfraft, fondern nur im reinen Gedanken bas erbliden, mas ben Geift vom Körper unterscheibet 3). Gin anderes Rennzeichen ber Verftandeserfenntnig besteht barin, bag fie in allen vernünftigen Wefen in gleicher Beife fich vollzieht, wärend Empfindungen und Einbildungen in als ten Menschen verschieden find. Wer etwas burch ben Berftand erkennt, weiß, daß er zu allen Zeiten und unter allen Umftanden es in gleicher Beife erfennen werbe. Wer weiß, daß zweimal zwei vier ift, zweifelt nicht baran, daß feber vernünftige Beift, felbst Gott die Wahrheit die= fes Sages anerkennen muffe. Malebranche ftutt fich auf die Allgemeingültigfeit, die Ewigfeit, die Rothwendigfeit ber Berftandeserkenntniffe. Die Bernunft ift ein Bemein= aut, marend die Empfindung nur eine Besonderheit in

<sup>1)</sup> Ib. I, 13, 2; 14, 3.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. V, 11.

<sup>3)</sup> De la rech. d. l. vér. III, 1, 1.

einer besondern Substanz ist 1). Hiermit hängt es zussammen, daß unsere Verstandeserkenntnisse Allgemeines, welches auf unendliche Fälle angewandt werden kann, unsere Empsindungen dagegen nur Besonderes aussagen. Malebranche hat sich überzeugt, daß die Erkenntniß des Allgemeinen nicht aus besondern Wahrnehmungen hervorgehn könne. Aus der Wahrnehmung vieler Eirkel kann nimmermehr der Begriff des Eirkels überhaupt sließen. Aus der Jusammensetzung vieler Empsindungen kann nur eine neue Empsindung, nicht der allgemeine, das Unendsliche in sich schließende Vegriff hervorgehn. Der Begriff ist nicht mit einer verworrenen Sammlung vieler Empsindungen zu verwechseln<sup>2</sup>). In sehr entschiedener Weise seit sich hierdurch Malebranche der sensualistischen Erkläsrungsweise über die Vildung der Vegriffe entgegen.

Aber allen diesen Unterschieden zwischen sinnlicher und Berstandeserkenntniß fügt er noch einen andern hinzu, welcher von nicht geringerer Bedeutung für sein System ist. Wenn wir auch die Dinge nicht nach der größern oder geringern Lebhaftigkeit unseres sinnlichen Gindrucks beurtheilen dürfen 3) und den Irrthum sliehen muffen,

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. VIII, 12; tr. de mor. I, 1, 2. Personne ne peut sentir ma propre douleur, tout homme peut voir la vérité que je contemple. C'est donc que ma douleur est une modification de ma propre substance et que la vérité est un bien commun à tous les esprits.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. II, 7 sqq. L'assemblage confus de mille et mille idées ne serait jamais qu'un composé confus incapable d'aucune généralité. Es ist hier der Sprachgebrauch merfwürdig; assemblage und amas confus werden wie bei Leibniz gebraucht.

<sup>3)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 366. b.

als waren bie Dinge fo, wie unsere Empfindungen fie zeigen, fo find unfere Babrnehmungen boch feineswegs unnut fur unfer Erfennen. Denn von ber anbern Seite haben die Begriffe unseres Berftandes den Mangel, daß fie nur die allgemeine, ewige und unveränderliche Wahrbeit, welche in Gott ift, und barftellen, aber über bas zeitliche und weltliche Dasein und feine Ausfunft geben. Daffelbe gilt natürlich auch von den Urtheilen und Schlusfen, welche aus ben Verstandesbegriffen gezogen werden 1). Diese Lebre Malebranche's hängt mit bem Nominalismus seiner Zeit zusammen. Das Allgemeine ift zwar nicht allein in meinem Beifte, sondern in aller Bernunft, selbft in Gottes Berftande; aber über die Wirklichkeit ber Dinge außer Gott, über Weltliches und Zeitliches wird burch baffelbe nichts ausgesagt. Die sinnliche Empfindung bagegen ift bazu bestimmt und bie Gegenwart ber wirklichen Gegenstände zu offenbaren 2). Die Sinne sollen und zur Erfenntniß ber Thatsachen führen und nur über Thatsaden haben wir fie zu Rath zu giebn 3). Daber theilt fich unsere Erfenntniß in zwei Arten; die eine, die Berftandeserkenntniß, bat es mit den Urbildern zu thun, welche für die wirkliche Welt in Gott liegen, und ftellt Die Gesetze ber mirklichen Welt bar; Die andere, Die finnliche Erfenntniß, läßt uns die wirkliche Welt erfennen,

<sup>1)</sup> De la rech. d. l. vér. I, 2, 1.

<sup>2)</sup> Trois lettres p. 16; de la rech. III part. II, 6 p. 111. Dieu joint la sensation à l'idée, lorsque les objets sont présents, afin que nous le croyions ainsi.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. III, 10. Il ne faut consulter les sens que sur des faits. Ib. X, 12.

mit welcher wir nach bem Gesetze ber Berbindung unseres Geistes mit unserem Körper zusammenhängen 1). Die Begriffe des Berstandes muß man von den wirklichen Gegenständen, auf welche sie sich beziehen, wohl untersscheiden 2).

So bestimmte Malebranche ben Unterschied zwischen Berstandeserkenntniß und sinnlicher Empsindung viel genauer als Descartes. Daher ergeben sich ihm auch alsbald sehr bedeutende Abweichungen seiner Lehre von der
Densweise seines Vorgängers. Sie wenden sich nach beis
den Seiten des Seins, der förperlichen und der geistigen.

200

è

d

, ,

Was zuerst ben Geist betrifft, so hütet sich Malebranche wohl das unmittelbare Bewußtsein, welches wir von unserm Sein haben, mit der Erfenntniß unseres Wessens durch klare und deutliche Begriffe zu verwechseln. Wenn es auch sicher ist, daß unser Dasein uns näher liegt als das Dasein eines seden andern Dinges, so folgt daraus doch nicht, daß wir eine klarere Erkenntniß von unserm Wesen als vom Wesen eines seden andern Dinges haben müssen. Zwischen Erkennen durch Bewußtsein und Erkennen durch klaren Begriff ist ein großer Unterschied<sup>5</sup>). Das unmittelbare Bewußtsein unser selbst zeigt uns nur die Modificationen unseres Geistes, aber nicht unsere Substanz. Es würde sonst nicht möglich sein, daß so viele Menschen, denen wir Bewußtsein ihrer selbst nicht abspres

<sup>1)</sup> lb. I, 10.

<sup>2)</sup> Ib. I, 6.

De la rech. ecl. XI p. 337. a. Il y a bien de la différence entre connaître par idée claire et connaître par conscience.

cine genaue und weitläuftige Untersuchung über die Natur bes Körpers werden wir davon überzeugt, daß der Körper nicht denken und der denkende Geist nicht Körper sein könne 1). So wie sedes Dasein, so müssen wir auch das Dasein des Geistes durch Empfindung erkennen; das her ist das unmittelbare Bewußtsein, welches wir von unserm Dasein haben, nur Empfindung, nicht Erkenntniß des Wesens, welche nur durch den Verstand gewonnen wird 2). Nicht so leicht, nicht unmittelbar kommen wir zu Erkenntniß bessen, was wir in Wahrheit sind.

Bon hieraus schreitet nun Malebranche zu dem Zweisfel sort, ob wir überhaupt eine Erkenntniß des geistigen Wesens haben. Hätten wir sie, so würden wir aus ihr ableiten können, welcher Modisicationen unser Geist im Allgemeinen fähig sei; aber alle diese Modisicationen, den Schmerz z. B., das Sehen der Farbe, müssen wir erst erfahren, ehe wir von ihnen wissen können, und nur in verworrenen Borstellungen wissen können, und nur in verworrenen Borstellungen wissen können ihnen 3). Er glaubt auch annehmen zu dürsen, daß wir noch vieler andern, als der bisher erfahrnen Modisicationen sähig sind, und streitet gegen die, welche behaupten, daß im Geiste nichts anderes als Arten des Denkens und des Wollens vorsommen könne 4). Zwar ist er Cartesianer

<sup>1)</sup> Ib. p. 338. a.

<sup>2)</sup> Rep. à Mr. Arnauld 5, 10. Vérité que Mr. Arnauld jusques ici n'a pu comprendre. Car il croit même, que sentir c'est connaître.

<sup>3)</sup> De la rech. ecl. XI p. 336 sq.; méd. chrét. IX. 15; 18.

<sup>4)</sup> De la rech. III part. I, 1, 2.

genug um nicht baran zu zweifeln, bag wir am Denfen ben Beift vom Körper unterscheiben fonnen, aber bas Denfen ift ibm nur Bewußtsein, innere Empfindung, eine Erscheinung bes Beiftes und er meint, wir batten feinen solchen flaren Begriff vom Denfen, wie von ber Ausbebnung, weil wir nicht alle Beisen bes Denfens aus fei= nem allgemeinen Begriff ableiten fonnten, wie die Da= thematifer aus bem Begriff ber Ausbehnung alle Beisen ber Figuren ableiten 1). Es fonnte wohl noch einen tiefern Grund bes Geiftes geben, von welchem bas Denfen nur eine Modification ware 2). Das Unzulängliche in ben Annahmen ber Cartesianer, welche mit bem unmittel= baren Bewußtsein ber geistigen Thätigkeiten fich zufrieden aaben obne Begriffsertlärungen für biefelben zu suchen, hat er wohl erfannt. Definitionen weiß auch er nicht zu geben, aber er sucht den Grund hiervon barin, daß fie nur aus Erfahrung uns befannt waren; bag wir bemungeachtet flare und bestimmte Begriffe von ihnen batten, fann er nicht zugeben 3). Wenn er nun aber weiter schließt, daß bie Rörperwelt uns beffer befannt mare, als unser Geift, so beruht dies wesentlich barauf, daß er es nicht magte ben lettern fo wie die erftere auf einen folchen rein abstracten Begriff jurudzuführen, wie ber Begriff ber Ausbehnung ift. Er achtet ben Beift bober.

U

10

١

<sup>1)</sup> Ib. l. On n'a pas une idée claire de la pensée, comme l'on en a de l'étendue, car on ne connaît la pensée que par sentiment intérieur ou par conscience. Entr. s. l. mét. III, 7.

<sup>2)</sup> De la rech. III part. I, 1, 3. Si l'on veut même qu'il y ait dans l'ame quelque chose qui précède la pensée, je n'en veux point disputer.

<sup>3)</sup> lb. III part. II, 7, 4 p. 113.

Hierin verfünden sich benn freilich Boraussetzungen, welche seine Ansichten über den Geist leiten. Unsere Seele soll etwas Großes sein, größer als alles, was wir bisher von ihr kennen gelernt haben. Daher wagt er ihre Geistigkeit, ihre Freiheit und ihre Unsterblichkeit zu behaupten, wenn wir auch keinen klaren Begriff von ihr haben sollen 1).

Daß wir bagegen flare und bestimmte Begriffe vom Körperlichen haben, ist nicht zu bezweiseln. Sie beruhn auf dem Begriff der unendlichen Ausdehnung; denn Ausdehnung ist das Wesen der Materie<sup>2</sup>). Aus diesem Bezgriff können wir die Gedanken unendlicher Modificationen ziehn, welche in der Ausdehnung möglich sind. Die Mazthematik giebt dazu Anleitung und nur die Unvollsommensheit unseres Geistes ist Schuld, daß noch nicht alle mögsliche Weisen der Ausdehnung von uns erkannt worden sind<sup>3</sup>). Aber auch von diesen Erkenntnissen, wie von alsen Verstandeserkenntnissen, gilt es, daß sie nur Mögliches kennen lehren; die Wirklichkeit weder besonderer Körzper, noch der Körperwelt überhaupt können wir daraus

<sup>1)</sup> L. l. Il est vrai que nous connaissons assez par notre conscience ou par le sentiment intérieur que nous avons de nous-mêmes, que notre ame est quelque chose de grand; mais il se peut faire que ce que nous en connaissons ne soit presque rien de ce qu'elle est en elle même. — Encore que nous n'ayons pas une entière connaissance de notre ame, celle que nous en avons par conscience ou sentiment intérieur suffit pour en démontrer l'immortalité, la spiritualité, la liberté et queques autres attributs qu'il est nécessaire que nous sachions.

<sup>2)</sup> Ib. III part. II, 8, 2.

<sup>3)</sup> Ib. 7, 3.

44

abnehmen. Um bas Wirkliche zu erkennen reicht es nicht aus die Bernunft zu befragen; nur die Offenbarung, fei es burch die Sinne, sei es burch die beilige Schrift, fann es beglaubigen 1). Wenn wir die Wahrhaftigfeit Gottes annehmen und seinen Offenbarungen vertrauen, fonnen wir nicht zweifeln, daß die Körperwelt ift 2). Aber bies beißt nicht einen ftrengen Beweis für bas Dafein ber Körper führen; benn ein folder mußte aus ben Begriffen des Berstandes geführt werden. Der Beweis aus der Wahrhaftigfeit Gottes bat überdies in seiner Unwendung auf die Zuverlässigfeit unserer sinnlichen Wahrnehmungen noch mancherlei Schwierigfeiten. Die häufigen Sinnentäuschungen erschüttern ibn; die Offenbarung burch bie Sinne wird badurch ungewiß, daß fie alle Gegenstände nur verworren und erkennen läßt. Die Frage fann nicht ausbleiben, wodurch es gefommen ift, daß unser Beift in einem gestörten Berhältniß zur Körperwelt lebt 3). Gar manderlei Bedenflichfeiten treten baber beraus, wenn Malebranche bie Buverläffigfeit ber Offenbarung burch bie Sinne bedenft. Es greifen babei bie Boraussenungen bes Occasionalismus ein, auch bie Lehren über die Schöpfung und die Mittel, welche Gott gur Ausführung feiner 3mede gebraucht, über Gunde und Erlösung muffen babei

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. I, 5.

<sup>2)</sup> De la rech. VI part. II, 6. p. 210. a.

<sup>3)</sup> Ib. I, 10 p. 24. b; ecl. VI; entr. s. l. mét. VI, 4 sqq. On ne peut donner une démonstration exacte d'une vérité qu'on ne fasse voir, qu'elle a une liaison nécessaire avec son principe, qu'on ne fasse voir que c'est un rapport nécessairement renfermé dans les idées que l'on compose. Donc il n'est pas possible de démontrer en rigueur qu'il y a des corps.

überlegt werben um alle Zweifel zu lösen, genug es ist saft das ganze Gewebe seines Systems, welches dabei in Bewegung fommt. Daher ist es nicht zu verwundern, daß Malebranche meint, die übernatürliche Offenbarung gäbe uns einen strengern Beweis von dem Dasein der Körperwelt als die natürliche Offenbarung 1).

Wir sehen hieraus, daß Malebranche sein Vertrauen auf die Erkenntniß des Wirklichen von seinem Vertrauen auf Gott abhängig macht. Wie hätte es anders sein können, da er Gott als die Wahrheit schlechthin betrachtet? Wir sollen nicht uns, sondern die Wahrheit erkennen; von ihr haben wir unser Licht zu schöpfen; wir sind nicht erleuchtendes, sondern erleuchtetes Licht; alle Wahreheit wird uns mitgetheilt 2). Wir können daher auch keinen Schritt weiter in seinem System thun ohne uns über Gott und über sein Verhältniß zu uns und den übrigen Dingen Ausstätzung zu verschaffen.

Ausgehend von dem Gedanken des Unendlichen, welscher uns beiwohnt, behauptet Malebranche, daß wir eine unmittelbare Erkenntniß Gottes haben. Nichts, kein bessonderes Ding, kein besonderer Begriff würde uns den Gedanken des Seins ohne Beschränkung, d. h. Gottes, geben können; weil alles Besondere nur Besonderes gesben kann; Gott können wir nur in sich sehen 3). Doch

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. VI, 8; rep. à Mr. Arn. 26, 2 p. 321.

<sup>2)</sup> Méd. chrét. I, 27.

<sup>3)</sup> De la rech. III part. II, 7, 2. Il n'y a que Dieu que nous voyions d'une vue immédiate et directe — — sans l'entremise d'aucune créature. On ne peut concevoir que quelque chose de créé puisse représenter l'infini, que l'être sans restric-

biese Anschauung Gottes wird von Malebranche in febr engen Schranken gehalten; fie erinnert ibn fogleich an Die Beschränftheit unserer Erfenntnig. Gie lehrt Gottes Sein, nicht sein Wesen fennen; Die Meinung, bag bie abstracte Borftellung bes Unendlichen, welche wir haben, und Gottes Wefen erfennen laffe, balt Malebranche für die Urfach der Irrthumer, von welchen die Schulphilosophie erfüllt ift 1). Der ftrenge Begriff bes Unenblichen, bes Vollfommenen muß uns hieran mabnen. Das Unendliche muß alles Sein in sich umfassen. Wenn wir ben weltlichen Dingen ein Sein beilegen burfen, so muß dieses Sein auch in Gott sich finden. Sogar die Bollfommenheit bes Seins, welche ber Materie gufommt, muß Gott in sich schließen. In ähnlicher Beise wie Geulincr und Spinoza findet es Malebranche bentbar, bag Gott auch Ausbehnung zukomme, indem er die intelligible, ganze und untheilbare von ber finnlichen Ausbehnung unterscheidet 2). Mit den geistigen Dingen ift es natürlich nicht weniger so, wie mit ben materiellen Dingen. Malebranche gesteht die Bersuchung ein, in welcher er sich finde, wenn er die Unendlichfeit Gottes bedenke, fich und seine Gedanken für Theile Gottes zu halten; aber vorfichtiger als Geuliner und Spinoza schlägt er diese Berfuchung nieder, indem er alles dies nur für Beschöpfe

tion, l'être universel puisse être apperçu par une idée, c'est à dire par un être particulier, par un être différent de l'être universel et infini.

<sup>1)</sup> Ib. III part. II, 8, 1 p. 114. b.

<sup>2)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 376. b und fonst häusig.

ber göttlichen Macht erflärt 1). Bor jener Bersuchung ichütt ibn ber ftrenge Begriff bes Bollfommenen, welches alle Theile ausschließt. Gott ift eins und alles, indem eine jede seiner Vollkommenheiten alle Vollkommenheiten in sich schließt 2). Alle Welt ift in Gott, aber nicht als ein Theil Gottes, sonbern nur in ber Einfachheit seines Wefens; er ift allen Dingen gegenwärtig; aber bag er in der Welt mare, durfen wir nur insofern fagen, als alle Welt in ibm ift 3). Gottes Unendlichkeit ift nicht in ben Vollkommenheiten der Welt eingeschlossen; die geschaffene Ausdehnung verhält fich zur Unendlichfeit Gottes nur wie die Zeit zur Emigfeit 4). Gegen diese Gin= fachbeit des göttlichen Besens scheint nun freilich jeder Gedanke bes Menschen zu verschwinden; wir konnen fie, welche boch alles Unterscheidbare in sich faßt, nicht benfen, weil wir, wie Malebranche meint, nicht einmal zwei Gedanken auf einmal in bestimmter und unverworrener Weise vollziehen fonnen 5). Bon feinem Zweifel beirrt bildet er fich nun einen Gedanken von Gottes unendlicher Bollfommenheit, welcher über jede Erfahrung hinausgeht und alles von der Erfahrung Gegebene zu umfaffen ftrebt. Alle Geschöpfe, selbst die materiellsten und irdischften find

<sup>1)</sup> Méd. chrét. IX, 15. Je me sens porté à croire que ma substance est éternelle et que je fais partie de l'être divin et que toutes mes diverses pensées ne sont que des modifications de la raison universelle. Ib. 16.

<sup>2)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 367. b; rep. à Mr. Arn. 5, 4 p. 78 sq. Note am Rande.

Entr. s. l. mét. VIII, 6 sq.; IX, 2; entr. d'un phil. chrét.
 p. 365. a.

<sup>4)</sup> Entr. s. l. mét. VIII, 3; 4.

<sup>5)</sup> De la rech. III part. I, 2, 1.

Gefch. d. Philof. xi.

in Gott, jedoch in einer geiftigen Weise, welche wir nicht begreifen konnen. Gott ift ber Drt ber Beifter; in Geis sterwelt und in Körperwelt offenbart er sich; wir fonnen ibn als Beift, wir fonnen ibn als ausgedebnt benfen, weil wir genöthigt find die Bollfommenbeiten ihm beizulegen, welche im Beifte und in ber Ausbehnung liegen; aber wir wurden und eine unwurdige Borftellung von ihm machen, wollten wir ihm Ausdehnung ober Denfen in der unvollfommnen, räumlichen und zeitlichen Weise auschreiben, in welcher sie seinen Geschöpfen aufommen 1). Damit verwirft nun Malebranche auf bas ent= schiedenfte die Cartesianische Borftellung, daß Gott nur Beift fei; davor muffen wir uns buten ibn zu unferm menschlichen Wesen berabzuziehn; wir baben ibm alle Vollkommenheiten der weltlichen Dinge beizulegen, auch Die Bollfommenbeiten, welche ber Körperwelt zufommen; woraus aber nicht folgt, daß er förperlich ober materiell mare 2). Hierbei deutet Malebranche an, ungefär wie Spinoza, daß Gott noch viele andere Bollfommenbeiten haben fonnte, welche in der Schöpfung der forperlichen und geiftigen Dinge fich nicht offenbart batten; er bezeich= net es als eine Boreiligfeit, wenn wir behaupten wollten, es fonnte nur Korper und Geifter geben, weil wir

<sup>1)</sup> De la rech. III part. II, 5 p. 108. a; 6 p. 109. a; entr. s. l. mét. VIII, 7.

<sup>2)</sup> De la rech. III part. II, 9, 3 p. 119. a. Dieu est esprit, il pense, il veut; mais ne l'humanisons pas; il ne pense et ne veut pas comme nous. Dieu est plus au-dessus des esprits créés que ces esprits ne sont au-dessus des corps, et on ne doit pas tant appeller Dieu un esprit, pour montrer positivement ce qu'il est, que pour signifier qu'il n'est pas matériel.

nur diese Arten der Dinge kennen 1). Der mathematischen Borstellungsweise, welche er mit seiner Schule theilt, entnimmt er den Sat, daß es kein Berhältniß zwischen Endlichem und Unendlichem gebe, und zieht daraus die Folgerung, daß die unermeßliche Welt gegen Gott nichts sei 2). Daß hierin die völlige Nichtigkeit der Welt auszgesprochen sei, will er freilich nicht zugeben; ihm genügt nur kein Gedanke, welcher in der Anschauung weltlicher Dinge sich vollziehen ließe, um durch ihn die Vollkommenheit Gottes auszudrücken; über alles Denkbare will er hinaus, um den Ruhm Gottes zu mehren; die absoluzten Eigenschaften Gottes können wir nicht kassen iber gerathen seine Gedanken in Gesar das Vollkommene oder Unendliche mit dem Unbestimmten zu verwechseln 4).

Wenn nun dieser Begriff des allgemeinen und unsendlichen Seins die Schwierigkeit herbeizieht, wie bei ihm noch irgend ein anderes Sein bestehn könne, so sehsten auch nicht noch andere Betrachtungen, welche sie verstärfen. Malebranche gebraucht dieselbe Erklärung der Substanz, welche von Descartes auf Spinoza übergegansen war, und in seinem Streite gegen Spinoza können nun in der That nur Ausslüchte ihn von dem Satze reteten, daß nur eine Substanz sei 5). Auch die Macht Gots

<sup>1)</sup> Ib. p. 118. b sq.; entr. s. l. mét. II, 2.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. XIV, 7 sq. L'univers comparé à Dieu n'est rien et doit être compté pour rien. Tr. de la nat. et de la gr. I p. 297. a.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. VIII, 8.

<sup>4)</sup> Ib. II, 9.

<sup>5)</sup> Corr. inéd. p. 118 sq.; cf. entr. d'un phil. chrét. p. 368. b.

tes nimmt Malebranche in fo allgemeiner Bebeutung, baf fie alle übrige Dachte auszuschließen scheint. Er erflart Gott für die einzige mabre Ursache; alle Dinge find nur badurch etwas, daß Gott fie schafft ober in ftetiger Schopfung erhalt; fie konnen feine ihnen eigene Macht in Unspruch nehmen 1). Der Natur baber sollen wir feine selbständige Macht beilegen; das ift beidnisch; die Natur besteht in nicht anderm als in dem wirksamen Willen bes Allmächtigen 2). Wie die Natur, so verhalten sich auch bie Beifter zu Gott; von fich besigen fie nichts; alle ihre Weisheit ist nur bas Licht Gottes 3). Der Mensch fieht nur, weil Gott ibn feben läßt; will nur, weil Gott ibn belebt 4). Dennoch wurde man die Lehren Malebranche's falsch verstehn, wollte man ibm die Reigung zuschreiben alles nach Art des Spinoza in Gott aufzulösen. Er erfennt nun febr lebhaft bie Schwierigfeiten an, welche fein Begriff von Gott ber Annahme einer Schöpfung entgegensett. Dem unbedingten Wefen, bemerft er, burfen wir feinen Willen zuschreiben, welcher auf etwas anderes als auf es felbst ginge; ein folder Wille fann nur bei unvollfommenen Wesen vorkommen 5). Eben so wenig burfen wir eine Nothwendigkeit Gottes zu schaffen anneh-

E

<sup>1)</sup> Rep. à la diss. de Mr. Arn. 7, 4 p. 58; de la rech. VI part. II, 3 p. 219. b.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 11. Il n'y a point d'autre nature, je veux dire d'autres loix naturelles, que les volontés efficaces du Tout-Puissant.

<sup>3)</sup> Méd. chrét. p. 114. a.

<sup>4)</sup> Tr. de mor. I, 3, 15.

<sup>5)</sup> Entr. s. l. mét. 1X, 2.

men; alle Emanation aus Gott ift zu verwerfen 1). Aber bennoch muffen wir von Gott die geschaffene Welt, als ein Wert feiner Allmacht unterscheiben. Wenn wir Gott teinen Willen in ber Beife unseres unvollfommenen Geiftes beilegen bürfen, so sollen wir ihn boch eben so wenig als ohnmächtig benfen, vielmehr alles, was in ihm ift, haben wir als wirksam anzusebn 2). Er ift allmächtig, b. b. er fann alles, was feinen Widerspruch in fich schließt 3). Bir begreifen nur seine Schöpferische Wirtsamkeit nicht. Die Begriffe unseres Berftandes verlaffen und bier, weil wir nichts Abnliches in uns baben. Dagegen baben wir und auf die andere Quelle unserer Erfenntniß, auf die Erfahrung, zu berufen, wenn wir die Lehre von der Schöpfung behaupten. Die Erfahrung giebt uns bas Dafein unfer felbft und bas Dafein ber Rörperwelt an die Sand; die besondern Modificationen der Ausdehnung und bes Denfens, welche wir erfahren, fonnen wir nicht auf die allgemeinen Begriffe ber Bernunft gurudbringen 4). Mit den Theologen beruft sich Malebranche zwar auch auf die Unvollfommenheiten der weltlichen Dinge und be= sonders auf bas Bofe, welches nicht in Gott fein konne, um die Rothwendigfeit nachzuweisen ber Welt ein Dasein beizulegen, welches von ihrem Sein in Gott unterschieden werden muffe 5); aber diefer besondere Beweis fällt ibm unter ben allgemeinen Gesichtspunft, daß nur die allge=

<sup>1)</sup> Ib. VI, 5; tr. de la nat. et de la gr. l, 4.

<sup>2)</sup> Corr. inéd. p. 139. Tout ce qui est en Dieu est efficace.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. III, 11.

<sup>4)</sup> Corr. inéd. p. 118 sq.; 139.

<sup>5)</sup> Entr. s. l. mét. IX, 2.

meinen Vorbilder oder Begriffe des Möglichen in dem Begriffe Gottes sich uns darstellen, daß dagegen die bes sondern Ersenntnisse des Thatsächlichen, welche der Erssahrung oder natürlichen Offenbarung angehören, auch ein anderes als das göttliche Sein uns verfünden. Darin liegt der Irrthum Spinoza's, daß er diese beiden Ersenntnisweisen verwechselt hat 1). Auf die Thatsache der Erfahrung haben wir uns zu berusen, wenn wir die schöpferische Thätigseit Gottes beweisen wollen; sie beweist, daß etwas anderes ist als Gott; daß es geschaffen sein müsse von Gott, ergiebt sich daraus, daß nichts ohne Gott sein fann 2).

Wir sehen hieraus, daß wir die Gedanken Malebranche's über die Schöpfung nur aus seinen Lehren über die Erkenntniß des Menschen verstehen können. Nachdem er festgesetzt hat, daß der Begriff des Unendlichen, welchen wir haben, den Beweis für das Sein Gottes abgiebt, fügt er die Beschränkungen hinzu unter welchen unsere Erkenntniß des Unendlichen stehe. Er hält sich hierbei besonders an den Gedanken der unsendlichen Ausdehnung. Wir sehen klar, daß die intelligible Ausdehnung feine Schranken haben kann; diesen klaren Begriff des Unendlichen können wir nicht aus uns schöpfen, weil wir selbst nicht unendlich sind 3). Aber der Gedanke des Unendlichen, welchen wir in solcher Weise

<sup>1)</sup> Corr. inéd. p. 100; 136; 139.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IX, 3. De s'imaginer que l'abondance divine puisse rendre Dieu impuissant, c'est aller contre un fait constant.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. I, 9. Die Berwechslung des Unbestimmten mit dem Unendlichen ist hier fehr deutlich.

gewinnen, ift weit davon entfernt die unermegliche Bollfommenbeit Gottes zu erschöpfen. Denn ber unendliche Raum ift bas unvollfommenfte ber Dinge; wenn ich bie unendliche Ausbehnung benfe, so erfenne ich Gott nur in einer ber Bollfommenbeiten, welche er feinen Geschöpfen mitgetheilt hat 1). In solcher Weise haben wir überhaupt Die Erfenntniß Gottes nur vermittelft ber Werfe, welche er in uns und in andern bervorbringt; wir seben nicht fein absolutes Wesen, sondern nur wie es seinen Beschöpfen mittheilbar ift; wir erbliden es nur in den Borbilbern, in welchen Gott fiebt, wie er seinen Werfen fich mittheilen fann 2). So bringt Malebranche barauf, bag wir Gott in feinen Geschöpfen erfennen follen, fest aber ben Beschöpfen die Idee bes Vollkommenen entgegen, welches von feinem Geschöpfe erreicht wird, welches auch nicht aus unvolltommenen Beschöpfen zusammengesett werden fann. Dieser Gegensat haftet so fest in feinen Gedanken, baß er zweifelt, ob Spinoza ober irgend ein anderer so unfinnig batte fein können bas Weltall für Gott zu halten 3). Die Unvollfommenheit der Welt zwingt und fie von Got= tes Vollfommenheit zu unterscheiden; die Unvollfommenheit unserer Erfenntnig von Gott ift ibm ber fichere Beweis, baß wir nicht Theile seines Wesens, sondern nur Werfe find, in welchen er fich offenbart bat, so weit seine Boll= fommenbeit mittbeilbar ift.

<sup>1)</sup> Ib. II, 1.

<sup>2)</sup> De la rech. III part. II, 6 p. 109. Les esprits ne voient point la substance divine prise absolument, mais seulement en tant que relative aux créatures ou participable par elles. Entr. s. l. mét. VIII. 8.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. IX, 1.

Die ichöpferische Thatigfeit Gottes betrachtet nun Malebranche wohl als ausgehend von der Indifferenz feines Willens, boch nicht ohne mancherlei Befdranfungen biefer vermenschlichenden Borftellungsweise bingugufügen 1). Gott fann boch nur feinem Wefen gemäß fchaf= fen; er fann nicht wollen ober lieben in Beziehung auf bie Geschöpfe, sondern nur in Beziehung auf bas Gute, welches er felbft ift; er liebt baber feine Geschöpfe nur in Beziehung auf fich, weil fie feine Geschöpfe find; er ift der alleinige 3weck feiner Sandlungen 2). Er liebt fein Wert, aber mehr feine Beisbeit 3). Die Schop= fungslehre Malebranche's modelt sich nun meistens nach ben Lebren bes Thomas von Aguino. Gott erfennt nicht allein fich felbst, fondern auch die verschiedenen Beisen, in welchen seine Bolltommenheiten mittheilbar find; bies giebt die Mufterbilder ab, nach welchen er seine Geschöpfe geschaffen bat 4). Sein Schaffen ift baber abbangig von feiner Beisheit ober Bernunft; Diefe fest feiner Macht Richt ohne Rudficht auf die Trinitätslehre Grenzen. wird biefer Gegensatz zwischen ber Weisheit ober bem Worte Gottes, bem Grunde aller ichopferischen Ibeen, und Gott felbft farf bervorgehoben 5). Bermoge feiner

14

<sup>1)</sup> Rep. à la diss. de Mr. Arn. 3, 10 p. 21.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IX, 3; tr. de l'amour de Dieu p. 247. a.

<sup>3)</sup> Méd. chrét. VIII, 22.

<sup>4)</sup> Entr. d'un phil, ehrét. p. 372. a; tr. de l'amour de Dieu p. 247. a.

<sup>5)</sup> Die allgemeine Vernunft ist Gott consubstantiell; sie macht Gott selbst weise. Tr. de mor. I, 1, 1; 10; entr. s. l. mét. III, 2; méd. chrét. p. 114. a.

Beisbeit fann aber Gott nur bas vollfommenfte Berf mablen, nur die vollkommenfte Welt bervorbringen; ein anderes Werf wurde seiner nicht wurdig fein 1). Doch fann Gott nach seiner Beisbeit auch nur die einfachsten Bege zur Erreichung seines Zweckes einschlagen und nicht meiben, baf bie Geschöpfe Geschöpfe bleiben. Diese Buntte führen Beschränfungen berbei ber Bollfommenbeit ber Schöpfung, welche im Allgemeinen behauptet wird. Buerft fann die Welt nicht ewig fein, vielmehr vom Ewigen kommend mußte ihr die Ewigkeit vorhergehn 2). Richt allein Gott, sondern auch die schöpferischen Ideen find por ben Geschöpfen. Gott bat nun zwar alles auf einmal geschaffen und er brauchte babei nicht die Ordnung ber Bewegungen, welche jest die Gesetze ber Welt regeln, zu beobachten, weil diese Ordnung erft durch die Schopfung bervorgebracht werden follte 3); aber seine Weisheit verlangt auch einen zeitlichen Berlauf ber Dinge, welcher seiner Unveränderlichkeit entsprechend niemals gebrochen werden fann, sondern nach einem allgemeinen Befete ber Borsehung alles bestimmt bat 4). Gott fann bie Welt wollen ober nicht; wenn er sie aber einmal gewollt bat, fann er seinen Willen nicht verändern, weil er nicht in zeitlicher Aufeinanderfolge will, sondern sein Wille ewig ift 5). Daber schließt fich die unaufhörliche Fortdauer ber

<sup>1)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. II, 51; entr. d'un phil. chrét. p. 375. a.

<sup>2)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. I, 5; II, 53.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. X, 16.

<sup>4)</sup> Ib. XII, 18; XIII, 8.

<sup>5)</sup> Ib. VIII, 2; tr. de la nat. et de la gr. I, 4.

Welt unmittelbar an die Schöpfung an und die stetige Schöpfung fordert die Unveränderlichkeit des allgemeinen Naturgesetes. Nachdem Gott die Welt geschaffen, febt er nicht mit gefreuzten Urmen bei seinem Werfen; aber was er begonnen, wird er mit unveränderlichem Willen nach demfelben Gefete burchführen 1). 3m Beifte, wie in der Natur ift dieser zeitliche Berlauf der Dinge noth= wendig; benn nichts ift anfangs unförmlicher als ber Beift, in welchem doch Gott fich offenbaren will, Form aber muß er erft gewinnen burch die Bewegung, welche Gott dem Willen deffelben einflößt 2). Aber auch Be= schränfungen fommen jedem Geschöpfe nothwendig zu. Wenn Gott burch seinen Willen etwas hervorbringt, fo fann bas immer nur ein besonderes Befen fein. Der allgemeinen Weisheit Gottes werden die besondern Borbilder der Geschöpfe entgegengesett; die Ginfachheit Got= tes schließt alle Vollkommenheiten in sich; die besondern Bollfommenbeiten, welche ben weltlichen Dingen eigen find, fommen jener allgemeinen Ginfachbeit aller Bollfommenheiten nicht gleich, weil eine jebe unendliche andere Vollkommenheiten ausschließt. So wird besonders von ber unendlichen Ausdehnung, wie fie vorbildlich in Got= tes Bernunft ift, ausführlich auseinandergesett, daß fie

4

11

1

13

7

125

<sup>1)</sup> Entr. s. la mét. IV, 10; VII, 7; tr. de la nat. et de la gr. I, 4.

<sup>2)</sup> De la nat. et de la gr. III, 1. Il n'y a rien de plus informe que la substance des esprits, si on la sépare de Dieu;
— elle n'avance vers le bien qu'autant que Dieu la transporte; elle n'est volonté que par le mouvement que Dieu lui inspire sans cesse.

mit ber Unermeflichfeit Gottes nicht verwechselt werben dürfe; obaleich sie unendlich ift, fehlen ihr doch die we= sentlichsten Bollfommenheiten und die Materie, welche in ihr vorgebildet ift, muß als das lette und unvollfom= menste ber Dinge angesehn werden 1). Jeder allgemeine Begriff fann nur in einer besondern Beise verwirklicht werden; jedes Geschöpf ift daber dies ober jenes, ein besonderes Wesen und alle besondere Dinge, welche ge= schaffen werden, find beswegen nicht fähig die Unendlich= feit bes allgemeinen Seins auszufüllen; sie muffen, jedes für sich und alle zusammengenommen, als etwas Unvoll= fommenes gelten. Un der Bollfommenheit Gottes baben fie nur Theil in einer beschränften und besondern Weise 2). Unbedingte Bollfommenheit haben wir also doch ber Welt nicht beizulegen. Gott hat fie nur so volltommen gemacht, wie es seiner Beisheit und den Mitteln gur Erreichung ihrer Zwecke entsprach 3). Gott, meint Malebranche, batte wohl eine beffere, aber feine einfachere und regelmäßigere Welt, welche mehr ber Einfachheit seines Wesens und daber dem Einflange aller seiner Bollfommenheiten ent= sprochen batte, schaffen fonnen 4). Er bringt bierburch auf die Regelmäßigkeit der weltlichen Borgange, auf die Unverletlichfeit bes Naturgesetzes. Damit bangt auch ihre Berftandlichkeit fur uns zusammen; benn ohne die allge=

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. VIII, 8; entr. d'un phil. chrét. p. 365. a.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. 11, 4. Tous les êtres et créés et possibles, avec toute leur multiplicité, ne peuvent remplir la vaste étendue de l'être. Ib. 6.

<sup>3)</sup> Ib. IX, 10.

<sup>4)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. I, 14; entr. d'un phil. chrét. p. 375. a; méd. chrét. VII, 11.

meinen Regeln in ihrer Entwicklung wurde die Welt für und ein Chaos sein 1).

Dieser Puntt ift ihm von entscheibenber Bedeutung: benn bei aller Unvollfommenbeit, welche in bem Befen ber Geschöpfe liegt, mochte er unserer Bernunft boch eine vollkommnere Erfenntniß zu Theil werden laffen. Wie febr er daber auch die Unendlichkeit der Ausdehnung und der Materie hervorhebt, so ist er boch, wie Geuliner, bavon burchbrungen, daß die vernunftlose Materie tief unter bem vernünftigen Beift ftebe, und weit bavon entfernt, wie Spinoza, eine Parallele zwischen Körper und Beift zieben zu wollen. Bielmehr zwischen beiden findet sich ein gewaltiger Unterschied. Denn die Bernunft bes Geiftes ift eine allgemeine Sache, wärend bas Körperliche einem jedem Dinge eigen ift. Un ber Mittheilung ber Bedanfen feben wir, bag es eine allgemeine Bernunft. giebt, an welcher alle in gleicher Beise Theil haben fonnen 2). Die Verschiedenheit der Geister beruht nur auf ber Berschiedenheit der Begehrungen und dient nur zur Bermannigfaltigung in ber Ordnung ber Geisterwelt 3), ohne eine Bertheilung ber Bernunft nothig zu machen; vielmehr die Wahrheit theilt fich einem jeden Geifte gang mit, ohne daß fie einem andern entzogen murbe; ibr Reichthum bleibt berselbe, wie viel auch die Einzelnen von ihm fich aneignen mogen. Im ftarfften Wegenfat ftellen fich nun die Guter des Leibes und die Guter ber

<sup>1)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 375. b.

<sup>2)</sup> Méd. chrét. II, 7.

<sup>3)</sup> De la rech. IV, 1, 1.

Bernunft dar; sene können immer nur von Einzelnen und daher getheilt genossen werden; diese dagegen theilen sich ganz und ungetheilt mit; der Besit des einen an ihnen ist keine Beraubung des andern 1). Hierauf beruht die Gesellschaft, die innige Gemeinschaft und Befreundung der Geister unter einander 2). Und nicht allein mit den Menschen und andern Geistern sind wir in solcher Weise verbunden, sondern auch mit Gott haben wir eine geistige Gemeinschaft 3). Die Wahrheit erkennen heißt erkennen, wie Gott erkennt; das Gute lieben heißt lieben, wie Gott liebt; in unsern geistigen Entwicklungen sind wir also des Göttlichen theilhaftig. Von den Wahrheiten, welche Gott erkennt, kann ich setzt schon einige erkennen; die Ordnung, welche er will, kann ich theilweise erkennen und wollen 4). Aber noch größere Hossmungen werden

<sup>1)</sup> Tr. de mor. I, 3, 6 sq. Ceux qui possèdent ces biens particuliers en privent les autres. — — Mais la raison est un bien commun qui unit d'une amitié parfaite et durable ceux qui la possèdent; car c'est un bien qui ne se divise point par la possession, qui ne s'enferme point dans une espace, qui ne se corrompt point par l'usage.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 2 sq. Il ne peut y avoir d'amitié durable et sincère, si elle n'est appuyée sur la raison, sur un bien immuable, sur un bien que tous puissent possèder sans le diviser. — La raison est toujours — — le lien de notre societé. — — La vérité se donne toute entière à tous et toute entière à chacun de nous. Tous les esprits s'en nourissent, sans rien diminuer de son abondance.

<sup>3)</sup> Tr. de mor. I, 1, 3 sq.; tr. de la nat. et de la gr. I, 6.

<sup>4)</sup> De la rech. V, 5 p. 177. Lorsque l'esprit voit la vérité, non seulement il est uni à Dieu, il possède Dieu, il voit Dieu en quelque manière, il voit aussi en un sens la vérité comme Dieu la voit. De même, lorsque l'on aime selon les règles de

uns dadurch eröffnet. Nicht anders als die Theosophen ist Malebranche davon überzeugt, daß in der Idee der menschlichen Seele, der kleinen Welt, alles Schöne und Wahre enthalten ist; könnten wir das Urbild schauen, nach welchem Gott uns gemacht hat, so würden wir alles andere darüber vergessen, alle unsere Pflichten darüber vernachlässigen. Daher mag es gut sein, daß unser Wesen uns von Gott verborgen worden ist, bis wir fähig sind es zu sassen, ohne darüber Gott außer Augen zu lassen 1).

Man wird bemerken können, daß erst durch diesen Einblick in das Wesen des Geistes das Bedenkliche geshoben wird, welches man in den Außerungen Malebransche's über das Verhältniß der Schöpfung zu Gott sinden kann. Er schien geneigt die Schöpfung Gottes doch für ein unvollsommenes Werk zu halten, sogar für nichts gegen Gott, weil die beschränkten Dinge im Verhältniß zum Unendlichen alle Bedeutung verlieren. Diese Säte aber gelten ihm nur, wenn er vom göttlichen Kerne der Welt abstrahirt; wenn er die Welt, wie Geulincr, nur als Körperwelt ober nur nach ihrer profanen Bedeutung, aber nicht als theilhaftig der Vernunft und des Göttlis

la vertu, on aime Dieu. — Mais non seulement c'est aimer Dieu, c'est encore aimer comme Dieu aime. Tr. de mor. l, 1, 4.

<sup>1)</sup> Méd. chrét. IX, 21. Sott spricht: Or, si tu avais une idée claire de toi-même, si tu voyais en moi cet esprit archetype sur lequel tu as été formé, tu decouvrirais tant de beautés et tant de vérités en le comtemplant que tu négligerais tous tes dévoirs.

den betrachtet. Go wie er bagegen bie Vernunft, welche Gott offenbaren foll, in das Auge fast, findet er, daß Die Welt vollfommen ift. Nur in einem folden Werfe fonnte Gott fich gefallen. Wenn aber auch bie Welt unendlich ware im Raume, aus unendlichen Wirbeln zusam= mengesett, was wurde baran göttlich gewesen sein? Rur bie Mittheilung des göttlichen Wortes, der Weisheit, welche die Bernunft erleuchtet, fonnte der Welt die Gottlichkeit mittheilen, welche fie baben mußte 1). Malebranche schließt sich nun an die Lehren ber Kirche an, daß Gott alles in der Welt für den Menschen und den Menschen für die Rirche gemacht habe zu seinem Ruhme 2). Die Rirche aber bangt von Christo ab, bem Worte Gottes, ber all= gemeinen Bernunft, und Chriffus verbindet alle Belt, auch die Engel, mit Gott und überwindet den unendlichen Abstand, welcher zwischen Gott und den Geschöpfen ift; er macht Gottes Werk göttlich, ja foll uns zu Göttern machen, wie Malebranche in der Weise der Kirchenväter fich ausdrückt 3). Go ift ihm die göttliche und beilige Bedeutung der Welt erft der Abschluß seiner Schöpfungslebre. Er wurde diese Schöpfung als ein Gott unwur= biges Werf betrachten muffen, wenn es nicht zu feinem Rubme und also auch zu seiner Offenbarung ware; biese

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. IX, 5 sq. Un monde fini, un monde profane, n'ayant encore rien de divin, ne peut avoir de rapport à son action qui est divine. Ib. XIV, 7 sq. Tout est profane par rapport à Dieu et doit être consacré par la divinité du fils pour être digne de la sainteté du père.

<sup>2)</sup> Ib. XI, 10.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 7; 10; tr. de la nat. et de la gr. I, 1.

aber vollzieht sich nur im Geiste, in der kirchlichen Gemeinschaft der vernünftigen Wesen, und so schließt sich seine Philosophie auch auf das genaueste an die Kirche und an die Lehren der positiven Offenbarung an.

Che wir jedoch seine Betrachtungen über diese un= tersuchen, muffen wir seine Lehren über die Welt und ihre Erfenntniß weiter verfolgen. Wie groß und unendlich ibm nun auch die Bestimmung unserer Bernunft zu fein scheint, in unserer gegenwärtigen Lage, muß er geftebn, ift unsere Bernunft boch nur schwach. Die Erfahrung zeigt, daß ber Mensch fein reiner Beift, beständig bem Leiden unterworfen, von feinem Körper und ber um= gebenden Körperwelt abhängig ift 1). Wir find ebenfo ber zeitlichen Entwicklung unterworfen; unfere Bedanken treten nur nach einander in unfer Bewuftfein und bie ewige Einheit aller Wahrheit konnen wir nicht in uns erbliden 2). Bom Übersinnlichen haben wir feinen flaren Begriff; wir erkennen es nicht in seiner nothwendigen Wahrheit, sondern in zufälligen Beziehungen, an welche auch unser prattisches Leben gebunden ift 3). Wir fon= nen fein Ding begreifen; benn jedes Ding hat unendliche Berhältniffe, welche wir nicht überbliden fonnen; baber fommen unsere Grrthumer, wenn wir über bie Dinge urtheilen wollen 4). Gelbft von bem, was uns junachft liegt, von und felbft, haben wir keinen klaren Begriff 5).

00

111

0

<sup>1)</sup> De la rech. V, 2.

<sup>2)</sup> Méd. chrét. I, 18; entr. s. l. mét. XIII, 2.

<sup>3)</sup> De la rech. I, 3, 2 p. 8. a; écl. 3 p. 299. a.

<sup>4)</sup> Ib. III part II, 9, 3 p. 118.

<sup>5)</sup> Entr. s. l. mét. II, 10; III, 3.

So wie unser Verstand nur wenig erleuchtet ist, so kann auch unser Wille das Rechte nicht finden, denn an sich blind, könnte er nur vom Verstande geleitet werden 1).

In der Weise der Cartesianer wirft nun Malebranche die meiften Beschuldigungen über die Beschränktheit unserer Erfenntnift auf unfere Sinne. Wir baben gefebn, welche Verwirrung er in unserm sinnlichen Urtheil fand. Daß die Sinne uns über die Beschaffenheiten ber Dinge unterrichten follten, baran barf nicht gedacht werden. Den Dingen außer uns fommt feine finnliche Beschaffenbeit zu; die sinnliche Empfindung ift nur eine Modification unserer Seele und als solche bat sie nichts mit dem Rörperlichen gemein 2), ftellt nichts außer uns bar 3). Man wird bierin nur eine richtige Folgerung aus den Cartesianischen Grundsägen seben können, welche gegen die finnlichen Qualitäten ftritten und zwischen Körper und Beift einen folden Gegenfat fanden, daß die Modificationen bes einen mit ben Modificationen bes andern nichts gemein haben fonnen. Auch von Gott fonnen bie finnlichen Empfindungen nichts lehren, ba Gott feine Empfindung zukommt 4). Durch die Empfindung miffen wir zunächst nur, daß eine Modification, welche wir empfin= ben, in unserer Seele ift. Wir wiffen auch, bag fie nicht von unserer Seele fommt, benn sonst wurden wir bavon wiffen, daß wir sie bervorgebracht hatten, und sie

<sup>1)</sup> De la rech. I, 1, 2.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. III, 12.

<sup>3)</sup> Rep. à Mr. Arn. 5. Es ift bies ein Sauptpunet feines Strei= tes gegen Arnaub.

<sup>4)</sup> De la rech. III part. II, 6 p. 111. a.

Gefch. d. Philof. xi.

würde nicht ohne, ja zuweilen gegen unsern Willen entsitehn 1). Aber in der Empfindung selbst ist und ihr Urssprung verborgen; wir wissen nicht, woher sie fommt. Wir haben zwar schon bemerkt, daß Malebranche es als ein natürliches Urtheil ansieht, wenn wir die Empfindung auf die Körperwelt außer und beziehen, aber dies gehört auch nur der Verworrenheit unserer sinnlichen Vorstellungen an und daher dürsen wir diesem Urtheil nicht trauen.

Hierauf beruht es nun, daß Malebranche in ähnlicher Weise, wie Geulincr, auf die Lehre von den gelegentlichen Ursachen eingeht. Ihre nächsten Gründe, welche im Gegensatzwischen Körper und Geist lagen, hat er wenisger entwickelt, als sein Borgänger; er deutet sie fast nur an; dagegen legt er in diese Lehre eine allgemeinere Besteutung.

Daß von einer Verbindung des Körpers mit der Seele im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein könne, ist ihm außer Zweisel. Man pflegt einzugestehn, daß Körper außer uns nicht unmittelbar auf unsere Seele wirken können, aber unser Leib ist selbst ein Körper außer uns und wir werden daher auch von ihm keine unmittelbare Verbindung mit unserer Seele behaupten können. Der Ausdruck Verbindung zwischen Körper und Geist ist daher und bestimmt und zweideutig. Körper und Geist sind einander so entgegengesetzte Dinge, daß die, welche eine nothwens dige Verbindung unter den Modificationen derselben ans nehmen, einer durchaus unwahrscheinlichen Voraussetzung

<sup>1)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 369. b; entr. s. l. mét. VII, 3.

<sup>2)</sup> De la rech. préf. p. XXI not.; entr. s. l. mét. VII, 3.

folgen 1). Besonders von der Seite der forperlichen Wirksamkeit wird diese Spyothese angegriffen. Das Korperliche ift ohne Zweifel bem Geistigen nachzusegen; bar= aus schließt Malebranche mit dem Augustinus, daß Gott ibm nicht habe die Rraft verleiben fonnen auf den Geift zu wirken, ja ibn zu zwingen und zu beberschen; benn Gott fann alles nur seinem Werthe nach ordnen 2). Es liegt aber auch im Begriff des Körpers, daß er weder auf den Beift, noch auf andere Rörper oder auf fich felbst wirfen fann; benn alle Wirffamfeit bes Körpers wurde auf Bewegung binauslaufen; ber Körper aber fann nicht fich selbst bewegen und noch weniger eine Bewegung ei= nem andern Dinge mittheilen. Die Kraft zu bewegen ift nicht förperlich. Man wurde einem Rörper Gedanken und Neigungen beilegen, ihn alfo wie einen Beift benfen muffen, wenn man behaupten wollte, daß er fich bewegen und burch seine Bewegung andere Dinge in Bewegung setzen könnte. Die ausgebehnte Substanz bes Körpers ift nur leibend; sie fann nur Beränderungen durch die Bewegung empfangen, aber nicht hervorbringen 3). Aber auch von ber andern Seite ber Beift fann weber auf ben Körper noch auf andere Geifter wirken. Darüber pflegt man einverftanden zu fein, daß fein Geift unmit-

<sup>1)</sup> De la rech. V, 1 p. 164. b.

<sup>2)</sup> Ib. III part. II, 6; V, 1; entr. s. l. mét. IV, 7; conv. chrét. p. 198. b. C'est une loi inviolable que les choses inférieures doivent servir aux choses supérieures. Tr. de l'am. de Dieu p. 247. a.

<sup>3)</sup> Conv. chrét. p. 198. b sq.; rep. à Mr. Arn. 7, 5; entr. s. l. mét. IV, 11; VII, 2; 5 sq.

telbar auf ben andern wirfen fann. Aber eben fo unmoglich ift es, daß ein Geift eine Wirfung auf einen Rorper ausübe, weil er nicht ausgedehnt im Raume ift um Bewegungen im Raume bervorbringen zu fonnen. Gine völlige Absonderung aller Substanzen von einander, menigstens ber weltlichen Substanzen, ift hierdurch ausgesprocen 1). Um ben ursachlichen Zusammenhang unter ben Substanzen zu behaupten, pflegt man sich darauf zu berufen, daß fie einander begrenzen; aber eine folche Begrenzung anzunehmen ift nicht nöthig; die endliche Gubftang ift burch ihre eigene Ratur begrenzt; was um fie berum ift, trägt bazu nichts bei 2). Die Weisen bes Seins, welche ber einen ober ber andern Substang angeboren, haften nur an dieser Substanz, fonnen aber nicht von ber einen auf die andere Substanz übertragen werden 3). hierin werden wir den allgemeinsten Brundsat erblicken fonnen, burch welchen Malebranche zum Occasionalismus getrieben wird. Er ichließt fich an ben Begriff ber Gubftang an, wie Descartes ihn erklart hatte. Jede Gubstanz ift für sich zu benten und hat ihr Sein abgesondert von allen übrigen. Daber bangt teine Substang von ber

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 11. Il n'y a nul rapport de causalité d'un corps à un esprit. Que dis-je! il n'y en a aucun d'un esprit à un corps. Je dis plus, il n'y en a aucun d'un corps à un corps, ni d'un esprit à un autre esprit.

<sup>2)</sup> Corr. inéd. p. 173. Pour la terminer il ne faut rien; il suffit qu'elle soit telle qu'elle est. La rondeur de la boule n'appertient qu'à la boule, et ne dépend nullement de ce qui l'environne; que ce soit de l'air ou rien, c'est la même chose.

<sup>3)</sup> Rep. à Mr. Arn. 7, 6 p. 61. Il y a contradiction que des modes aillent de substance en substance.

andern ab; es ist keine ursachliche Verbindung unter ihenen. Rein Geschöpf hat eine Macht über andere Gesschöpfe 1).

Da aber bie geschaffenen Substanzen doch ihrem Begriffe nach von Gott abbangen, so liegt auch in bieser Berbindung mit der allgemeinen Urfache ihre Berbindung unter einander. Der Wille Gottes vereinigt fie, weil er ihnen ihre bestimmte Lage und ihre bestimmten Berbalt= nisse unter einander angewiesen bat. Alle besondere ur= sachlide Verbindung, durch welche wir die Erscheinungen erklären wollen, führt und nur auf ben Willen Gottes jurud, welcher bewirkt, daß die Dinge der Welt in Ubereinstimmung unter einander stehn. Der allgemeine Busammenhang täßt sich nur aus einer allgemeinen Ursache erklären 1). Nur das Söbere kann auf das Niedere wir= fen; bas Söbere ift aber Gott, welcher über Körper und Beifter bericht 2). Allen Dingen giebt Gott ihre Macht, durch welche Beränderungen in ihnen auch einen Ginfluß auf andere Dinge haben. Diese Macht besteht aber nur in dem allgemeinen Naturgesete, welches ber unverander= liche Wille Gottes ift. In Diesem Willen seiner Weisheit

<sup>1)</sup> Ib. 7, 2 sq. Il n'est pas possible de découvrir, ni dans l'idée de l'étendue, ni dans les volontés des esprits créés, une puissance véritable et réelle sur les autres créatures.

<sup>2)</sup> Conv. chrét. III p. 210. Je ne serais pas philosophe, si je cherchais quelque cause particulière de cet effet général; je dois recourir à la cause générale, qui est la volonté de Dieu, et non à des facultés ou à des qualités particulières. Entr. s. l. mét. IV, 8; 11; rep. à Mr. Arn. 7, 4 sqq; de la rech. III part. II, 6 p. 109. b.

<sup>3)</sup> De la rech. III part. II, 6; IV, 10, 1.

bat er beschloffen, bag alle Dinge in einer bestimmten Busammenordnung fein und fich verändern follen. Wenn baber bas eine Ding sich andert, so wird auch bas anbere Ding in entsprechenber Beise fich anbern muffen. Doch nicht bas eine Ding ift bie Ursache ber Beranberung im andern, fondern Gottes Wille ift bie Urfache; in jenem Dinge kann man nur eine gelegentliche Urfache, eine Beranlaffung finden, daß Gott eine entsprechenbe Beränderung in bem andern Dinge will. Solche gele= gentliche Urfachen mogen wir natürliche Urfachen nennen, weil es im natürlichen Laufe ber Dinge und nach ewigem Gefete fo geordnet ift, daß jeder Beranderung in bem einem Dinge eine Beränderung in dem anderen Dinge entspricht; aber bie bestehende und stetig sich vollziehende übereinstimmung in ben Buftanben ber Dinge beruht boch nur auf bem beständigen Willen Gottes, von welchem alles in letter Entscheidung abhängt 1).

Die Lehre von den gelegentlichen Ursachen beruht also darauf, daß Gott einem allgemeinen Gesetze in der Resgierung der Welt folgt, wie es seiner Weisheit, Einfach=

<sup>1)</sup> De la rech. VI part. II, 3 p. 222. Il n'y a donc qu'un seul vrai Dieu et qu'une seule cause, qui soit véritablement cause, et l'on ne doit pas s'imaginer que ce qui précède un effet en soit la véritable cause. Dieu ne peut même communiquer sa puissance aux créatures, — il n'en peut faire des véritables causes, il n'en peut faire des dieux. — Corps, esprits, pures intelligences, tout cela ne peut rien. Entr. s. l. mét. IV, 11. Undere Ausdrücke für gelegentliche Ursache sind natürliche, zweite, instrumentale, distributive Ursache; sie sind aber weniger genau. Tr. de mor. I, 8, 4; rep. à Mr. Arn. 4, 24; tr. de la nat. et de la gr. II, 3.

beit und Beständigkeit geziemt, und bag beswegen bas Sein der einzelnen Dinge, obgleich jedes von ihnen fur fich besteht und fich verändert, doch immer in Übereinstimmung bleibt. Daber fann man in bem einen Dinge bie Beranlaffung finden, weswegen in bem andern Dinge et= was Entsprechendes wird, b. b. geschaffen wird von Gott im ftetigen Berlauf ber Schöpfung ober nach bem ewigen Naturgesete. Sierauf allein ift auch bas zurudzubringen. was wir die Verbindung der Seele mit dem Körper zu nennen pflegen. Sie ift nur ein besonderer Fall des allgemeinen Gesetzes über ben Busammenbang ober über bie Mittheilung unter ben Substanzen, fo wie benn auch Malebranche die Lebre von den gelegentlichen Urfachen nicht allein zur Erflärung ber Berbindung amifchen Rorper und Geift, sonbern nicht weniger zur Lösung vieler anbern Fragen gebraucht. Aber nicht eigentlich eine Berbindung zwischen Körper und Geift findet ftatt, sondern nur eine natürliche und gegenseitige Übereinstimmung beiber 1). Die sinnlichen Empfindungen sind nichts anderes als Wirfungen Gottes in und; er bringt fie hervor in Bemäßbeit des Urbildes der Körperwelt, welches in ihm ift 2). Gott läßt folche Empfindungen in und entftebn um und badurch anzuzeigen, daß Körper außer uns und uns ge-

<sup>1)</sup> De la rech. Il part. II, 5 p. 48. a; entr. s. l. mét. VII, 13.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. V, 5. C'est donc l'idée ou l'archetype des corps qui nous affecte diversement. Je veux dire que c'est la substance intelligible de la raison, qui agit dans notre esprit par son efficace toute – puissante et qui le touche et le modifie de couleur, de saveur, de doleur, par ce qu'il y a en elle qui représente les corps.

genwärtig find. Er will und baburch Empfindungen und Begehrungen erweden, welche wir in Beziehung auf anbere Dinge baben follen 1). Richt urtheilen follen wir in Kolge dieser Empfindungen über bas, was die Dinge an fich find, fondern nur erfennen; mas fie in Beziehung auf unsern Körper find. Ihm find fie gegenwärtig, mit ibm bangen sie im Raum zusammen; baraus entsteben uns angenehme oder unangenehme Empfindungen, je nachdem unfer Leben badurch gestört ober gefördert wird 2). Bur Erhaltung unseres Lebens follen wir alsbann unsere Sinne gebrauchen, ohne ihnen unfern Beift und unfer Urtheil über die Wahrheit zu unterwerfen 3). So wie Gott alle Dinge, so bat er und mit allen Dingen perbunden, nicht aber und ihnen unterworfen; benn bas Bobere bem Niedern zu unterwerfen ift Gunde. Giner folden Gunde machen wir und ichulbig, wenn wir unfern Geift von den forperlichen Dingen abbangig machen 4).

Durch unsern Verstand aber können wir uns ber Abbängigkeit vom sinnlichen Eindruck entziehen. Nach den klaren und bestimmten Begriffen desselben können wir er-

<sup>1)</sup> De la rech. III part. II, 6 p. 111. a. Dieu joint la sensation à l'idée, lorsque les objets sont présents, afin que nous le croyions ainsi et que nous entrions dans les sentiments et dans les passions, que nous devons avoir par rapport à eux.

<sup>2)</sup> Ib. I, 5, 3; 13, 1.

<sup>3)</sup> lb. I, 20, 1.

<sup>4)</sup> Ib. V, 2 p. 166. a. C'est l'ordre de la nature, c'est la volonté du créateur que tous les êtres qu'il a fait tiennent les uns aux autres. Nous sommes unis en quelque manière à tout l'univers et c'est le péché du premier homme qui nous a rendu dépendants de tous les êtres auxquels Dieu nous avait seulement unis.

fennen, was die Dinge find. Daß folde Begriffe uns beiwohnen gilt als Thatsache; sie erweist sich in der ma= thematischen Erkenntniß ber Körperwelt, burch welche wir wissen, daß nicht in sinnlichen Qualitäten, sondern in Ausbehnung, Figur und Bewegung bas Wesen ber Kör= ver besteht. Aber auch auf diese Lebre von den Berstanbesbeariffen wendet Malebranche die Lebre von den gelegentlichen Ursachen an. Die finnlichen Erscheinungen find bie gelegentlichen Urfachen unferer Aufmerksamkeit, bie Aufmertsamfeit die gelegentliche Urfache, daß wir Begriffe bes Verstandes entdecken 1). Wie dies geschehen fönne, barüber sucht er jedoch noch weitere Nechenschaft, wobei er zuerst die falschen Unnahmen über diesen Punft beseitigen will 2). Natürlich muß die Annahme bestritten werden, daß forperliche Dinge burch sinnliche Eindrücke und bie Begriffe bes Berftandes mittheilen konnen 3). Eben so wenig fann die Seele die Begriffe ber Dinge aus sich bervorbringen. In der entgegengesetzten Unnabme findet Malebranche bie außerfte Unmagung, ben thörigften Dunfel bes menschlichen Beiftes, benn es wurde baraus folgen, daß der Geift die ganze überfinnliche Welt der Ideen, welche viel mehr bedeutet als die sinnliche Welt, schaffen könnte; bas hieße ihm schöpferische Macht, ja Allmacht beilegen 4). Auch die Lehre von den ange= bornen Begriffen wird verworfen. Malebranche fest ibr

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. V, 5; XII, 10.

<sup>2)</sup> Aufzählung der möglichen Annahmen de la rech. III part. II, 1, 2.

<sup>3)</sup> Ib. III part. II, 2.

<sup>4)</sup> Ib. 3; entr. s. l. mét. I, 7.

besonders entgegen, daß sie vorausseten wurde, Unendliches ware in unendlicher Weise in und geschaffen, weil wir unendliche mathematische Begriffe in unendlichen Berbaltniffen und benten fonnen; auch schließen bie allgemeinen Begriffe bes Berftanbes immer Unenbliches in fich und waren fie also uns angeschaffen, so wurde baburch ber Sat verlett, daß alles Geschaffene etwas Besonderes und Beschränktes sein muß 1). hiermit fällt auch bie Unnahme weg, bag unsere Seele in fich selbft bie Begriffe finde und febe; vielmehr in und felbft finden wir nur unsere Modificationen, nur vorübergebende und zeit= liche Weisen bes Seins und wir haben baber auch immer nur eine unvollfommene und verworrene Erfenntnif von uns. Weit bavon entfernt die Ibee anderer Dinge in und zu baben, haben wir nicht einmal bie Idee von und felbst in und. Unter ben Begriffen, welche wir mit Rlarbeit und Bestimmtheit erkennen, ift auch ber Begriff ber unendlichen Ausdehnung, welche wir obne 3weifel nicht als eine Modification unseres endlichen Geiftes in und finden fonnen. Die Unvollfommenheit unseres Seins muß uns bavon überzeugen, bag wir das Allgemeine nicht in und tragen, nicht unfer eigenes Licht find und bas Bollfommene, Allgemeine, Ewige und Nothwendige ber reinen intelligibeln Wahrheit nicht in und felbst entbeden fönnen 2). Rachbem nun Malebranche alle Diese Unnab-

<sup>1)</sup> De la rech. III part. II, 4. Auch hier ift die Berwechslung bes Unendlichen mit dem Unbestimmten fehr fühlbar.

<sup>2)</sup> Ib. 5; 7, 4; entr. s. l. mét. I, 8; II, 10; méd. chrét. I, 18. Mais, je te prie, peut-on tirer d'un être aussi limité que tu es, les idées de tous les êtres; d'un être d'une seule espèce,

men zurückgewiesen hat, scheint ihm nur übrigzubleiben zu behaupten, daß wir die Begriffe des reinen Verstandes in Gott sehen. In diesen Begriffen erkennen wir aber alle Wahrheit und daher sehen wir alle Dinge in Gott. Er ist die Wahrheit aller Dinge, das Licht, welches uns erleuchtet, die allgemeine Vernunft, von welcher wir in unserm ganzen Sein abhängen; mit ihm sind wir innigst vereinigt; er kann als Ort aller Geister gedacht werden. Daher kann unser Geist die Werke Gottes in Gott ers blicken, vorausgesetzt daß Gott sie ihm offenbaren will 1).

Wir dürfen uns nicht wundern diesen Anklang an theosophische Lehren in der Cartesianischen Schule zu vernehmen, da schon Descartes nicht abgeneigt gewesen war die Erleuchtung unseres Geistes von der unmittelbaren Anschauung der Wahrheit in Gott abzuleiten. Maslebranche's Formel erinnert an die Formel, welche Geuslincx im Anklang an scholastische Ausdrucksweisen gebraucht hatte, daß wir die Ideen in Gott berühren. Bei Maslebranche, wie bei Geulincx, stützt sich der theosophische Zug darauf, daß er die Abhängigseit der Geschöpfe von Gott im Körperlichen und im Geistigen auf das strengste behauptet. Daher hängt auch seine Lehre, daß wir alles in Gott sehen, mit seinem Occasionalismus zusammen.

les idées de toutes les espèces; d'un être imparfait et dérèglé, les idées que tu as de la perfection et de l'ordre? Trouve-ras-tu dans la mutabilité de ta nature des vérités nécessaires, dans l'inconstance de tes volontés des lois incapables de changement, dans un esprit de quelques jours, des vérités et des lois étornelles?

<sup>1)</sup> De la rech. III part. II, 6. Nous voyons toutes choses en Dieu. Ib. écl. X; entr. s. l. mét. I, 10.

Auch die sinnlichen Empsindungen, Lust und Unlust, bringt Gott in und hervor 1), nicht minder als die Ideen, welche er und sehen läßt. Er ist die wahre Ursache; als solche weiß er alles und offenbart er alles. Nur in ihm können wir die wahre Ursache sehen.

Aber die theosophische Ansicht, welche sich bier geltend macht, bleibt nicht ohne Beschränfungen. Zwei Punkte hauptsächlich halten sie in Schranken.

Zuerst will Malebranche die eigene Thätigkeit unseres Geistes im Erkennen nicht aufgeben. Wir selbst sollen sehen. Unter den Gründen, welche für seine Lehre, daß wir alles in Gott sehen, angeführt werden, legt er ein besonderes Gewicht darauf, daß wir die Begriffe des Verstandes schon von fern, dunkel oder verworren sehen müssen, um sie suchen zu können. Durch unsere Ausmerts samkeit müssen wir sie entdecken<sup>2</sup>). Von dieser Ausmerts samkeit hängt daher unser Erkennen der ewigen Wahrsheiten ab; sie ist unsere Sache; sie gehört dem gesunden Verstande an, welcher in der wissenschaftlichen Methode und leiten soll; auf ihr beruht unsere Freiheit und nur in Folge derselben werden und die allgemeinen Begriffe zu Theil <sup>3</sup>). Es beruht hierauf die Verbindung des Phys

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. III, 5.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. I, 7. Vous ne pouvez vouloir le voir de près, le voir distinctement, si vous ne le voyez déjà confusement et de loin. Votre attention vous en approche; elle vous le rend présent, elle le forme même.

<sup>3)</sup> De la rech. VI part. I, 1; entr. s. la mét. XII, 10; méd. chrét. I, 2. Je sens que la lumière se repand dans mon esprit à proportion que je le désire et que je fais pour cela un certain effort que j'appelle attention.

fischen mit bem Moralischen, bes Natürlichen mit bem Übernatürlichen 1), auf welche Malebranche in seiner gan= gen Lebre bringt. Diefer Punkt nimmt ber Behauptung, daß wir alles in Gott seben, ben schwärmerischen Charafter, welchen sie auf den ersten Anblick zu baben schei= nen könnte. Sie soll uns boch wesentlich nur barauf binweisen, bag wir unsere Aufmertsamfeit auf Gott zu richten haben, in welchem wir die Ursache aller Dinge und die Quelle aller Wahrheit erkennen. Auch der Zu= sammenhang unserer Aufmerksamfeit mit unserer finnlichen Empfindung wird dabei nicht übersehn. Selbst die Lei= benschaften, welchen Gott uns unterworfen hat, find nicht obne Nugen; sie erregen unsern Berstand und halten ibn fest bei ben Gegenständen, welche sie einflößen. Wir muffen für die Dinge intereffirt werden, damit wir ihnen eine ausbarrende Aufmerksamkeit ichenken konnen; nur unfer Berg sollen wir von der Leidenschaft nicht ergreifen laffen 2).

Der zweite Punkt, durch welchen Malebranche das Theosophische in seinem Sate mässigt, beruht darauf, daß er unser Sehen in Gott nur in sehr beschränkter Weise uns zugesteht. Wir erwähnten schon, daß wir Gottes absolutes Wesen nicht sehen können, sondern ihn nur in seiner Beziehung zur Schöpfung erkennen. Sierdurch wird alles Grübeln über die Gründe der Schöpfung absgeschnitten. Alle besondere Ideen sind nichts als die Substanz Gottes, aber nur in ihren Verhältnissen zu den

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. X, 17.

<sup>2)</sup> De la rech. l, 5, 1; V 8 p. 188. b; tr. de la nat. et de la gr. II, 37.

Geschöpfen 1). Go follen wir nur die Borbilber ber Ge-Schöpfe in Gott zu schauen ftreben. Diese Beschränfung trägt aber noch besonders die Farbe ber Cartesianischen Schule, indem die Forschung nach bem Befen ber Dinge in Gott ausschließlich auf die Erforschung ber mathema= tischen Gesetze für die Körverwelt gerichtet wird. In boppelter Beise spricht Gott zu uns, burch unser inneres Licht oder die allgemeine Vernunft und durch die Ginne 2). Durch jenes läßt er uns bie ewigen Begriffe, bie Grunde des Sinnlichen, durch diese die sinnliche oder wirkliche Welt erfennen. Bier Beifen bes Erfennens laffen fich nun unterscheiben, nach der Berschiedenheit ber Wegen= ftande. Wir erfennen Gott durch fich felbft; in folder Weise fonnen wir nichts anderes erfennen, weil er allein die wirksame Ursache aller Dinge ift, welche unsern Berftand erleuchtet und aus fich flar ift; aber diese Erfenntniß ift febr mangelhaft; fie zeigt bas Sein, aber nicht das Wesen Gottes 3). Wir erfennen die Rörperwelt burch ben Begriff, welchen wir in Gott von ihr feben; diefe Erkenntnif ift die vollkommenfte; aus dem Begriffe ber Ausbehnung tonnen wir alle Beisen bes Seins ableiten, welche bem Körper zukommen können. geschieht eine solche Ableitung von uns nur in zeitlicher Weise; aber dies fließt nicht aus der Erkenntniß burch bie 3bee, sondern nur aus unserer Unvollfommenheit 4).

<sup>1)</sup> Tr. de l'am. de Dieu p. 249. a. Toutes nos idées particulières ne sont que la substance de Dieu même en tant que relative aux créatures. De la rech. III part. II, 6 p. 111. a.

<sup>2)</sup> Méd. chrét. III, 2.

<sup>3)</sup> De la rech. III part. II, 7, 2.

<sup>4)</sup> Ib. 3.

Nicht so erkennen wir unsere Seele. Von ihr wissen wir nur durch unser Bewußtsein; ihre Weisen zu sein können wir nicht aus ihrem Begriffe ableiten; den Bezgriff unser selbst hat Gott uns nicht zeigen wollen <sup>1</sup>). Endlich haben wir noch eine Erkenntniß von den Seelen anderer Menschen und von andern Intelligenzen; sie ist die unvollsommenste und beruht nur auf Bermuthung, welche sich zwar an unsere Kenntniß der allgemeinen Gezsetze Gottes anschließt, aber doch nur eine Ühnlichkeit anzberer Geister mit unserm Geiste voraussetzt und hierin sich irren fann <sup>2</sup>). Wenn wir daher nur den reinen Bezgriffen unseres untrüglichen Verstandes solgen wollen, so haben wir unser Nachdenken auf die Körperwelt zu bezschränken und die Gesetze der Natur vermittelst der mazthematischen Begriffe zu erforschen.

Durch diesen Punkt wird nun den theosophischen Anstlängen ein so enger Kreis der rein wissenschaftlichen Untersuchung gesteckt, daß ihnen in der That keine störende Nachwirkung bleiben kann. Aber was innerhalb dieses Kreises liegt, genügt auch den menschlichen Intersessen nicht. Die Natur sollen wir wissenschaftlich ersorschen können, von dem Gebiete des geistigen Lebens nur so viel wissen, daß es ist. Werden wir übersehen können, daß dieses Gebiet viel höhern Werth hat als senes? Werden wir es uns versagen können einen Einblick in das sittliche Leben zu thun, von welchem unser Heil abshängt, wenn wir uns auch von vornherein sagen müssen,

<sup>1)</sup> Ib. 4.

<sup>2)</sup> Ib. 5.

daß wir bei seiner Untersuchung nicht von reinen Verstandesbegriffen geleitet werden? Wir haben gesehn, daß
Pascal von der Cartesianischen Philosophie auf eben diesen Punkt geführt worden war. Pascal konnte beim Zweisel stehen bleiben und sich dem Glauben in die Arme
wersen. Malebranche vermag das nicht. Er glaubt doch
einiges von Gott, von unserer Seele zu wissen und über
andere Geister eröffnen sich ihm wenigstens Vermuthungen. Er wagt es diesen Spuren weiter zu solgen und
so eine Lehre über die sittliche Bedeutung der Welt sich
auszubilden.

Das Ergebniß ber miffenschaftlichen Untersuchung über unsere Erfenntniß, welches die Cartesianische Schule gefunden batte, war unftreitig auffallend genug, um zu weitern Forschungen anzutreiben. In ber Körperwelt sollen wir beffer zu Saufe fein, als in unferer Seele, die wir nicht wägen, nicht messen können, von welcher wir, wie Malebranche Schließt, keinen flaren und beutlichen Begriff haben. Malebranche wird badurch junachft auf Gedanfen der Theodicee geführt. Wie sollte er nicht dazu sich geneigt fühlen, ba er in seinem Unmuth diese Welt ein vernachläffigtes Werk Gottes nennt ? 1). Es ift wohl schwer begreiflich, warum und Gott die Begriffe, welche zur Erfenntnig ber forperlichen Belt führen, offenbart, Die Idee unferes Geiftes uns verborgen bat. Malebranche vermuthet, diefes möchte geschehn sein, damit wir nicht ftolz wurden und une zu fehr dem Bergnugen bingaben fie gu

<sup>1)</sup> Méd. chrét. VII, 11.

betrachten 1); jenes bagegen konnte nicht ausbleiben, weil uns eine Kenntniß der Werkzeuge, der gelegentlichen Urssachen, durch welche wir unsern Zweck erreichen sollten, nicht sehlen durste. In einer noch mehr besondern Weise führt dies Malebranche aus, indem er unsern Körper als ein Opfer schildert, welches wir Gott darbringen sollen um uns seine Gnade zu erwerben. Hierzu mußte er mit unserm Geiste auf das engste verbunden sein und wir konnten deswegen keinen klaren Begriff von uns selbst erhalten, weil wir sonst eingesehn hätten, daß der Körper nicht zu uns gehörte. Wir sind jest der Prüfung unterworsen. In diesem Zustande gehört zu der allgemeinen Ursache unserer Handlungen eine gelegentliche Ursache 2).

Doch erklärt dies noch nicht alles. Wenn auch unser Geist mit unserm Körper in engster Verbindung sein mußte, so entspricht es doch der göttlichen Weisheit nicht, daß wir in Abhängigkeit von unserm Körper leben, durch ihn gestört, getäuscht, verhindert werden an die wahren Güter unseres Lebens zu denken. Dies ist eine Unordenung, in welcher wir die Welt erblicken 3). Malebranche

25

Gesch. d. Philos. x1.

<sup>1)</sup> Tr. de l'amour de Dieu p. 249. b. C'est apparemment pour cela qu'il ne nous a pas donné l'idée claire de notre ame, de peur que nous ne nous occupassions trop de son excellence. Méd. chrét. IX. 20.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 12; tr. de mor. I, 10, 5; méd. chrét. IX, 19.

<sup>3)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 17. Quoique Dieu puisse unir les esprits aux corps, il ne peut les y assujétir. Que la piqûre me previenne et m'avertisse, cela est juste et conforme à l'ordre, mais qu'elle m'afflige et me rende malheureux, qu'elle m'oc-

kann sie nicht aus der Anordnung Gottes, sondern nur aus der Sünde des Menschen herleiten. Der Mensch vor seinem Fall mußte zwar mit dem Körper verbunden sein, ihn aber beständig beherschen und sodald es seine höhern Bestrebungen verlangten, im Stande sein alle Störungen des geistigen Lebens zu überwinden. Noch gegenwärtig haben wir sa einen Rest dieser Macht über den Körper in der Lebhaftigseit unserer speculativen Gesdansen. Aber der Mensch hatte freien Willen; er hat ihn gemisdraucht und dadurch ist die Unordnung in die Welt gesommen.

Die Freiheit des Willens zu behaupten, konnte für Malebranche nicht leicht sein, da seine Lehre überall die Abhängigkeit der Geschöpfe vom Schöpfer hervorhebt. Da er überdies eingesteht, daß wir keinen klaren Begriff von uns selbst haben, darf man nicht erwarten, daß er aus allgemeinen Begriffen seine Behauptung unterstüßen werde; er kann nur die Thatsachen sprechen lassen. Aber sehr ernstlich kämpst er für sie. Das Ansehn des Ausgustinus, wie großes Gewicht es bei ihm hatte, kann ihn doch nicht bewegen einzugestehn, daß die Gnade unwiderstehlich in uns wirke?), obgleich er zugeben muß, daß Gott die einzige wahre Ursache in der Welt sei. Auch hier muß ihm seine Lehre von den gelegentlichen Ursachen einen Ausweg bieten. Das Begehren des Mens

cupe malgré moi, quelle trouble mes idées, qu'elle m'empèche de penser aux vrais biens, certainement c'est un désordre.

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 18; tr. de mor. I, 10, 15; tr. de la nat. et de la gr. II, 27.

<sup>2)</sup> Trois lettres p. 161.

schen ist eine solche Ursache; mehr als alles andere im Menschen wird es darauf Anspruch haben Ursache und frei zu sein 1). Schwerlich werden wir erwarten dürfen, daß diese Grundlage ohne Schwanken seine Lehren vom freien Willen werde tragen können.

In der That schon darüber seben wir ibn schwanken, ob er ben Sündenfall für nothwendig anseben soll, oder nicht. Er ift fogar geneigter bas erftere zu thun, porausgesett, daß man annehmen durfe, Gott werbe die besten Mittel zur Erreichung seines Zwecks gebraucht baben 2). Wenn er bamit bie Freiheit bes Menschen für vereinbar hält, so beruht dies wieder nur darauf, daß ber Mensch als gelegentliche Ursache ber Sunde anzusehn fei, d. h. als ein Wertzeug Gottes. Er fann babei nicht unberudfichtigt laffen, daß nicht alle Wertzeuge frei fein muffen, und wird beswegen auch zur Behauptung ber Freiheit noch auf eine andere Unterscheidung geführt zwi= schen ber allgemeinen und besondern Vorsehung Gottes ober zwischen ben allgemeinen Gesetzen ber naturlichen Welt und ber Ordnung der sittlichen Welt 3). Nur un= ter der Voraussetzung derselben glaubt er die Freiheit unserer Wahl vertheibigen ju fonnen 4). Die Gefaren, welche in ihr liegen, werden wir später fennen lernen.

<sup>1)</sup> Rep. à Mr. Arn. 4, 23 p. 70. Si Dieu fait tout comme cause véritable, il ne communique sa puissance aux hommes, qu'en les établissant causes occasionelles, pour déterminer l'efficace de quelques lois générales par leur désirs, qui certainement sont en leur pouvoir, puisque sans cela il est clair qu'ils n'auraient aucun pouvoir.

<sup>2)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. 1, 32; 35.

<sup>3)</sup> Ib. I, 38 sqq.; II, 3; tr. de mor. I, 8, 4; 6.

<sup>4)</sup> Entr. s. I. mét. XII, 18.

Roch andere Schwierigfeiten ftellen fich ein, wenn Malebranche auf die Untersuchung unseres Willens ein= geht. Er ift im Allgemeinen ber beterminiftifchen Unficht zugethan und läßt ben Willen burch ben Berftand und Die Erfenntniß bestimmen. 3mar follen erft bie Bemegungen bes Bergens die Entscheidung geben; aber unter biesen verstebt er nur die Empfindungen ber Luft ober ber Unluft 1), welche wir boch seiner Psychologie nach nur zu ben Erfenntniffen ichlagen fonnen. Er ift biernach geneigt mehr von dunfeln finnlichen Empfindungen, als von flaren Begriffen unfern Willen abbangia gu machen und legt auf die verworrenen Naturtriebe, welche und jum Körper ziehen, bas größte Gewicht 2). Der Instinct ber Empfindung ergreift uns mit großer Gewalt, wärend Gott ober die allgemeine Bernunft nur febr im Gebeimen auf uns einwirft 3). Bon dieser Unficht aus fommt Malebranche zu einer Meinung, welche uns bei ibm noch mehr befremden wurde, wenn wir nicht Abnli= ches icon bei Pascal gefunden batten. Er fieht die Liebe zur Luft als ben einzigen Beweggrund an, welcher unsern Willen bestimmen fann. Damit wir auf etwas unfern Willen richten können, muß es uns finnlich berührt haben; aber nur die finnliche Luft zieht unfern Willen an fich 4).

<sup>1)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. II, 33; tr. de mor. I, 4, 16. Je ne vois que deux principes, qui déterminent le mouvement naturel de la volonté, — — savoir la lumière et le sentiment.

<sup>2)</sup> Entr. s. l. mét. IV, 20.

<sup>3)</sup> De la rech. V, 5 p. 178. b sq.

<sup>4)</sup> Tr. de l'am. de Dieu p. 248. a. Il est absolument impossible de rien vouloir, si rien ne nous touche. — Le plaisir — est le motif unique qui les détermine à faire généralement tout ce qu'ils font.

Freilich den Begriff der sinnlichen Lust wird er wohl weiter ausbehnen, als wir es zu thun pflegen. Wir feben aber hieraus, daß er die Macht der Bernunft für unzureichend balt unser Leben zu leiten. Nur im Allgemeinen beberscht und die allgemeine Vorsehung der Vernunft, im Besondern bagegen bestimmt und ber besondere finnliche Eindruck. Sierauf beruht die Unterscheidung, welche Malebranche zwischen Willen und Freiheit ber Indifferenz ober ber Wahl macht. Der Wille geht auf bas Gute im Allgemeinen und ift ein Eindruck, welchen Gott in unsere Seele gelegt bat, daß wir Gott, das Gute, die Gludfeligfeit im Allgemeinen suchen; Diefer Eindruck zwingt uns nicht, benn ber Wille fann nicht gezwungen werden; er läßt uns aber auch feine Freiheit der Wahl; burch die Freiheit der Wahl bagegen wird unser Wille erft bestimmt und auf bestimmte Guter gerichtet 1). Der allgemeine Wille vollzieht sich mit Nothwendigkeit; selbst im Bosen wollen wir bas Gute, welches in ibm ift; die Liebe jum allgemeinen Guten beherscht und fo, daß wir fogar in der Sunde nicht ganglich von ihr laffen fonnen 2). In ähnlicher Beise wie Campanella, findet baber Male= branche, daß unsere mählerische Freibeit nur darauf berube, bag wir burch bie allgemeine Liebe jum Guten

<sup>1)</sup> De la rech. I, 1, 2. Par le mot de volonté — — je prétends désigner l'impression ou le mouvement naturel qui nous porte vers le bien indéterminé et en général, et par celui de liberté je n'entends autre chose que la force qu'a l'esprit de détourner cette impression vers les objets qui nous plaisent et faire ainsi que nos inclinations naturelles soient terminées à quelque objet particulier.

<sup>2)</sup> De la rech. I, 1, 2; IV, 1, 3; tr. de mor. I, 3, 15.

boch nicht in unsern besondern Willensacten bestimmt werden und auch von der andern Seite die besondern Guter und die freie Babl laffen, weil unfere Liebe gum allgemeinen Gut sich weiter erftrect als die besondern Güter, welche fo eben und bewegen 1). Dennoch ift auch die Wabl ber einzelnen Güter nicht unabhängig von ben Eindrücken, welche wir empfangen. Der Wille wurde blind fein ohne Erfenntniß; burch fie muß er geleitet werden 2). Rur in ber Richtung unserer Aufmertsamkeit, wie wir früher saben, nur in ber Burudhaltung unseres Urtheils 3), möchte uns Malebranche Freiheit zugeftehn; aber alles bies find Acte bes Erfennens; bag ber Wille also burch bas Erkennen nicht bestimmt wurde, will sich nach feiner Seite zu ergeben. Wenn Malebranche bebauptet, Gott babe nur burch allgemeine, nicht burch besondere Vorsehung alles bestimmt, springen nur die Berlegenheiten seiner Philosophie über diesen Punkt deutlich in bas Auge.

Sie halten ihn aber doch nicht ab anzunehmen, daß nur durch die Sünde des Menschen die Unordnung in die Welt gekommen und die Vernunft den fleischlichen Begierden unterworfen worden ist. Die Sünde besteht darin, daß wir einem besondern Gute unsere Liebe unbestingt hingeben. Wir sollen kein Gut unbedingt lieben, welchem wir ohne Gewissensbisse unsere Liebe entziehen können; daher sollen wir nur Gott unbedingt lieben 4).

<sup>1)</sup> Méd. chrét. VI, 19; tr. de la nat. et de la gr. III, 3.

<sup>2)</sup> De la rech. I, 1, 2.

<sup>3)</sup> Méd. chrét. VI, 19.

<sup>4)</sup> De la rech. I, 2, 4.

Rach bem natürlichen Laufe ber Dinge find wir nicht frei von Leidenschaften, b. b. von unwillfürlichen Beweaungen, welche bie gelegentlichen Urfachen ber Rörperwelt in und erregen; fie follen die Aufmerksamkeit unseres Berftandes weden, aber nicht unfer Berg gewinnen. Wenn bies lettere geschieht, so wird unsere Bernunft verwirrt, unfer Urtheil von ben Sinnen abhängig gemacht; wir werden zu bem Glauben verleitet, als waren die finnlichen Güter etwas an fich werth, nicht blos Mittel für bas bochfte Gut. Die Zustimmung zu ber Leibenschaft ift bas Bose; nur ber Stimme Gottes sollten wir unsere Buftimmung geben; nur sie gewährt Überzeugung 1). Alle unbedingte Liebe zu ben Geschöpfen ift also verberblich; bas Körverliche ift Beranlaffung bes Bofen, wenn es uns ben Glauben einflößt, daß wir außer Gott andere Urfaden zu verehren hatten als Quellen unferer Glückseligfeit, und so zum Gögendienst und verleitet 2). Die natürliche Kolge ber Sunde ift, daß die sinnliche Luft und verblenbet, daß die Ginne ein Übergewicht in uns gewinnen, weil ihnen die Liebe zum allgemeinen Gut nicht mehr bas Gleichgewicht halt, und fie daber und zu tyrannifiren an= fangen 3). Malebranche sucht auch die Lehre von der Erbfunde zu erflaren. Er geht babei von ber Unficht aus, daß die ungeregelten Bewegungen in ber Ginbilbungs= fraft der Mutter auch auf die Ginbildungefraft des Rinbes fich übertragen; er bescheidet fich aber, daß diese Un=

<sup>1)</sup> lb. V, 4 p. 173. b sq.; 8 p. 188. b.

<sup>2)</sup> Tr. de mor. I, 3, 19; 10, 2; entr. s. l. mét. XIV, 7.

<sup>3)</sup> De la rech. I, 5, 1; conv. chrét. p. 215.

nahme nicht zu ben nothwendigen Lehren ber Kirche ge-

Un die Lebre von dem Gundenfall muß die Lebre von ber Erlöfung fich anschließen. Der 3weck Gottes, feine Berberlichung burch ben Menschen, barf nicht vereitelt werben. Daber mußte Gott barauf bedacht fein bie Unordnung, welche durch die Gunde entstanden ift, zur Ordnung wiederherzustellen. Dies geschieht in besondern Wegen, welche Gott zur Erreichung feines Zwecks einschlägt. Erft hier tritt ber Wegensat zwischen ber allgemeinen und ber besondern Borsebung Gottes in feiner ganzen Stärfe bervor. Es melben sich bamit aber auch die Geheimnisse ber driftlichen Religion. Denn die besondern Rathschluffe Gottes find und verborgen; fie fcbließen fich unmittelbar an die Sunde an, welche ein neues Gesetz nothwendig gemacht hat, um ihren verderblichen Folgen zu begegnen 2). So wie der Wille des Menschen als eine besondere Ursache in die Welt eintritt, so muß auch eine besondere Vorsehung über ihn machen. Wir werden uns nun aber nicht wundern durfen, daß wir hiermit in ein rathselhaftes Gebiet eintreten. Nur burch eine geheime Überein= stimmung mag bas allgemeine Befet Bottes mit feinem besondern Rathschluß im Einklang fteben. Wo Male= branche ben Unterschied zwischen bem allgemeinen und bem besondern Willen Gottes burch Beispiele zu erläutern sucht, erfieht man, daß er barauf fich grundet, bag jener

<sup>1)</sup> Conv. chrét. p. 215. b sq.; 219. a; de la rech. II part. I, 7, 5.

<sup>2)</sup> Entr. d'un phil. chrét. p. 275. b; entr. s. l. mét. VI, 7.

ben Zusammenbana ber weltlichen Dinge unter einander feftbalt, warend biefer die einzelnen Dinge ohne Rudficht auf ihren Zusammenbang bestimmt 1). Der allgemeine Wille entspricht ber Beisbeit Gottes, seiner unveränderlichen Vernunft; sie darf nicht verlett werden und daber wird burch fie sogar seiner Macht eine Grenze gesett. Daber barf Gott auch nicht gegen sein allgemeines Gesetz bie Gunder retten. Malebranche fühlt das ganze Gewicht ber Frage, warum Gott die verstockten Gunder verdamme; er glaubt fie aber aus bem angeführten Grundfage beantworten zu fonnen. Die Gnabe Gottes ift allgemein; aber bennoch fann fie nicht alle retten. Der Grund biervon fann fein anderer fein, als weil Gott wirffam nach allgemeinen Gefegen, allen Sundern die Gnade geben mußte, wenn sie auch nur wenigen in einer wirksamen Weise zu Theil wurde 2). Gott liebt die Größe und die Schönheit seines Werfes, aber noch mehr liebt er die Regeln seiner Weisheit 3). Go soll der Rubm Gottes nicht in allen Menschen sich verherlichen, sondern nur im bimmlischen Reiche, in ber Gemeinschaft ber Krommen 4). Das ift ber mystische Körper Chrifti, ber sich bis zu Ende der Tage fortbilden soll 5), in diesem und jenem Leben:

<sup>1)</sup> Rep. à Mr. Arn. 4, 6 p. 48 sqq.

<sup>2)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. l, 38 sqq.; 44; rep. à la diss. de Mr. Arn. 9, 13 p. 94 sqq. La sagesse seule peut limiter la puissance par la simplicité de ses voies.

<sup>3)</sup> Méd. chrét. 8, 22. Dieu aime donc la grandeur et la bonté de son ouvrage, mais il aime davantage les règles de sa sagesse.

<sup>4)</sup> Tr. de mor. II, 6, 3.

<sup>5)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. II, 15.

benn unsere Geelen find unfterblich, weil fie Gubfiangen find und daber nicht durch die Auflösung einer ihnen fremden Berbindung, welche wir ihren Körper nennen, gerftort werden fonnen 1). Man fieht nun beutlich, wie mislich biefer Unterschied zwischen allgemeinem und besonderm Willen Gottes ift, indem ber besondere Wille nicht allein burch bas allgemeine Gefet beschränft, fon= bern baburch auch vom Willen ber Menschen abhängig gemacht werden foll. Denn nur die Menschen werden gerettet werden, welche in die allgemeinen Wege Gottes eingebn; fein Bille bie übrigen zu retten ift obne Birfung 2). Eben hierin liegt ber Grund ber Schwierigfei= ten, in welche die Lebre Malebranche's über die Freiheit fich verwickelt. Sie findet fich außer Stande die mabrbaft allgemeine und baber alles Besondere umfaffende Birffamfeit Gottes mit ber Macht bes menschlichen Billens, welcher bas Bose mablen und Gottes Willen un= wirffam machen fann, in Ginflang ju fegen.

Malebranche überlegt nun auch die Mittel, durch welche wenigstens ein Theil der Menschen gerettet werden kann. Sie liegen nicht im gewöhnlichen Lause der Natur, welcher und den Täuschungen der Sinne, der Liebe zur sinnlichen Lust und der Herrschaft des Körpers unterwirft. Wir aber sollen das Fleisch tödten, die sinnliche Lust flies

Rep. à Mr. Arn. 23, 7 p. 283 sqq.; entr. sur la mort l p. 285 sqq.

<sup>2)</sup> Méd. chrét. VIII, 19. Dieu veut sauver tous les hommes, mais par les voies qui portent le plus le charactère de ses attributs, et il n'y aura que ceux-là de sauvés, qui entrent dans l'ordre de ses voies.

ben lernen um und unserer bobern 3wecke bewußt zu werden 1). Dennoch liegen alle Beweggründe, welche und leiten konnen, in ben Empfindungen ber Luft; bie Liebe zur Luft ift und naturlich, mit ber Liebe zur Bervollkommnung eins und kann und daber nicht verboten werben 2). Daber bat Gott nur bas Mittel zu unserer Rettung einschlagen fonnen, daß er noch andere Empfin= bungen ber Luft in unsere Seele legte, welche uns zum Guten ziehn und mit Gott uns verbinden. Das find bie Empfindungen ber Gnade, bas ift die Ongde ber Emvfindung, welche unsere Bergen zur Frömmigfeit leitet 3). Daß biese Gnadenempfindung nicht ohne Zusammenhang mit unserer ursprünglichen Natur in uns erwedt wird, beutet es an, daß fie als ein Rest ber Liebe zum allgemeinen Gute angesehn werden foll, welcher und noch nach unserm Kall übrig geblieben ware. Sie besteht in ber Hoffnung und bem Borgeschmack ber ewigen Geligfeit 4). Die Wirfungen ber Gnade werden von Malebranche als Regungen bes Instincts betrachtet, als unserm sittlichen Willen vorausgebende Bewegungen phyfischer Art. Wir

<sup>1)</sup> Tr. de mor. I, 11; de la rech. I, 5, 1 p. 11. b; IV, 10, 1.

<sup>2)</sup> De la rech. IV, 5, 2; tr. de l'am. de Dieu p. 248. a; 252. a; lettr. au P. Lamy p. 278. a.

<sup>3)</sup> Tr. de la nat. et de la gr. II, 30. Il fallait opposer la grace de sentiment à la concupiscence, plaisir à plaisir.

<sup>4)</sup> Tr. de l'amour de Dieu p. 248. a. Cette inclination naturelle, qui nous reste encore après le péché pour la vérité et pour la justice, en un mot pour la raison. — Car la grace de Jésu-Christ, par laquelle on resiste au plaisirs dérèglés, est elle même un saint plaisir; c'est l'espérance et l'avantgout du souverain plaisir. Tr. de mor. I, 10, 10; de la prémot, phys. p. 377. a.

muffen, fagt er, bas Bute zuvor ichmeden und empfinden. um in baffelbe einwilligen zu tonnen. Aber unsere Freibeit wird durch folche Borbewegungen nicht gefärdet; benn die Gnade wirft nicht unwiderstehlich in uns; die Vorbewegung ift nur eine gelegentliche Urfache, welche der Wille ergreifen fann um uns bas Gute anzueignen 1). So fest ber Wille überall eine phyfische Grundlage, ein allgemeines und nothwendiges Geset der göttlichen Wirfsamfeit voraus. Un eine allgemeine Offenbarung burch Christum foll sich baber auch die Berleihung der Gnade anschließen 2), weil Malebranche in ber Fortpflanzung bes Guten wie bes Bofen einen allaemeinen Busammenbana fucht. Darum foll die Gnade allgemein fein, bamit fich alle beffern tonnen; benn gur Befferung bedurfen mir jest einer beiligen Luft, welche und fur bas Gute ein Intereffe einflößt, bis wir es aus reiner Bernunft lieben Iernen 3). Wie follten wir fonft die fraftige Aufmertsam= feit anspornen fonnen, welche und vor den Täuschungen und Berlockungen ber Sinne bewahren muß, welche uns unfer Urtheil zurudhalten läßt und unfern Berftand vor Vorurtheilen sichert. Hierauf beruht die Freiheit unseres Beiftes; um fie gewinnen zu konnen, ba wir beftanbig gestört werden, baben ben Sinnenlockungen Die Lockungen

<sup>1)</sup> Darüber handelt weitläuftig die Schrift de la prémotion physique. S. besonders p. 377. a. Il saut gouter ou sentir avant que de consentir. Lettr. au P. Lamy p. 281. a.

<sup>2)</sup> Die Seele Christi foll die gelegentliche Urfache aller Gnadenwirkungen sein. De la nat, et de la gr. II, 21; tr. de mor. I, 8, 3.

<sup>3)</sup> Méd. chrét. XIV, 4.

ber Gnade entgegengesett werden müssen 1). Malebranche sindet, daß besonders in den Gedanken, welche einen Ansstrich des Unendlichen haben, die Lockungen der Gnade sich zeigen, indem sie vorzugsweise die Ausmerksamkeit fesseln 2).

Es ist wohl beutlich genug, daß diese Lehren übershaupt dahin streben einen allgemeinen Zusammenhang des sittlichen Lebens zu behaupten und die ganze Welt aus einem sittlichen Gesichtspunkt zu betrachten. Demgemäß hat denn auch Malebranche die Sittenlehre auszubilden gesucht; daß er sedoch hierin etwas Bedeutendes geleistet hätte, wird man schwerlich sagen können. Gegen Geulincx, mit welchem er auch in diesem Theile der Philosophie viele Ühnlichkeit hat, bleiben seine Formeln an Genauigkeit und Bestimmtheit zurück; mit der Moral Charron's versglichen, sind seine Vorschriften dürftig.

Wie Geulincx theilt er seine Moral in zwei Theile, von welchen der erste von der Tugend überhaupt, der ans dere von den besondern Pflichten der Tugend handeln soll. Die Tugendlehre soll uns nur an die allgemeine Pflicht verweisen, welche das ganze Leben zu regeln bestimmt ist. Sie besteht in der Liebe der Bernunft oder der Ordnung, welche das Geses Gottes ist. Ihr gemäß sollen wir alles nach dem Grade der Bollsommenheit schähen, welchen es hat und nach welchem es auch von Gott geliebt wird. Der Gehorsam gegen diese Ordnung ist unsere einzige Tugend; gegen diese Liebe zur Ordnung genommen, hat

<sup>1)</sup> Tr. de mor. I, 2, 12; I, 5; 6; de la rech. IV, 2, 2; de la nat. et de la gr. II, 37.

<sup>2)</sup> De la rech. IV, 2, 1.

bas pflichtmäßige handeln wenig Werth 1). Richt bas Gefet ber Natur ift es, welchem wir uns unterwerfen follen; ihm folgen wir nothwendig und bie Ratur zu un= ferm Gott zu machen ift beibnisch 2). Auch die speculati= ven Wahrheiten in ber Wiffenschaft von ber Körperwelt zu erkennen burfen wir nicht für unsere sittliche Aufgabe ansebn; vielmehr sollen wir burch unsere Bernunft geleitet unsere Vernunft bober achten als Körperliches und Wiffenschaft vom Körperlichen 3). In der Liebe zur Bernunft und zur Ordnung ift bie Erhaltung unfer felbft, bas Streben nach unferm und Anderer mabrem Wohl eingeschlossen, weil alles seinen Werth in Gott bat; aber alle diese einzelnen Güter sollen auch nur als Theile ber Ordnung Gottes geliebt werden 4). In natürlicher Weise folgt der Liebe Gottes ber Geborsam, boch fein blinder Geborfam; sondern um ibn üben zu fonnen muffen wir in und eingehn, die innere Babrheit um Rath fragen, über ben Glauben zur Erfenntniß vordringen und nur ber Bernunft unsern Geborsam weiben. Sierüber ftreitet Malebranche eifrig gegen die Grundfäte des Port-Royal 6). Alles dies klingt wie bei Geuliner, nur daß die Mo-

<sup>1)</sup> Tr. de mor. 1, 1, 19 sq.; 2, 1; 5; 13, 15.

<sup>2)</sup> Ib. I, 1, 20; 22.

<sup>3)</sup> Ib. I, 1, 19.

<sup>4)</sup> Ib. I, 1, 14; de la rech. IV, 1, 4.

<sup>5)</sup> Tr. de mor. I, 2, 11 sqq. Il y a même des persons de piété qui prouvent par raison qu'il faut rénoncer à la raison, que ce n'esi point la lumière, mais la foi seule qui doit nous conduire et que l'obéissance aveugle est la principale vertu des chrétiens.

mente im Begriffe ber Tugend nicht fo genau unterschieden werden.

Much in ber einzelnen Pflichtenlehre finden wir feine Moral nicht fruchtbarer. Er fonnte in fie nicht tiefer einzudringen fireben, weil er die Ginsicht unserer Bernunft in die ewigen Gesete Gottes auf die Rorperwelt beschränkt und die Begriffe unseres und anderer Beifter uns abgesprochen hatte. Daber foll boch alles, mas unser geiftiges Leben betrifft, erft burch innere Empfindungen ber Gnabe und mithin burch ben Glauben und erhellen. Daber gesteht auch Malebranche, es sei schwer die besondern Pflich= ten zu regeln und die allgemeine Regel, welche er endlich aufstellt, hat eben fo viel Bedenkliches wie Berneinendes in fich. Die Pflichten gegen bas Gottesreich, meint er, follen wir vorziehen vor den Pflichten gegen eine Gesell= schaft, welche mit biesem Leben endet 1). Weiter fonnte er wohl nicht gelangen in feiner Lebre vom Zusammen= bange ber sittlichen Gesellschaft, ba er die Berschiedenheit ber Stände nur als eine Folge der Gunde ansieht 2). Deswegen weiß er auch ben Gehorfam gegen Rirche und Stagt nur baraus abzuleiten, bag fie Gottes Ordnung vertreten 3). Dhne 3weifel ift alles auf Gott gurudzuführen, aber sein Occasionalismus weiß uns nicht zu

<sup>1)</sup> Ib. II, 7, 15. La seule règle générale que je m'avance de donner présentement, — — c'est quil faut préférer les devoirs de l'amitié en Jesus-Christ et de la société éternelle, aux devoirs ordinaires d'une amitié et d'une société qui doivent finir avec la vie.

<sup>2)</sup> Ib. II, 11, 1.

<sup>3)</sup> Ib. II, 9, 2.

entwickeln, in welche Ordnung Gott die Glieder der sittelichen Gemeinschaft gebracht hat, sondern alle Substanzen stehn ihm vereinzelt und müssen erst mittelbar durch Gott ihren Zusammenhang sinden 1). Wir werden faum sagen können, daß diese Pflichtenlehre über den hierarchischen Standpunkt der Scholastif sich erhoben hätte.

Wenn man Malebranche mit Geulincx vergleicht, fo barf man eine Gruppe von Gedanken nicht übersebn, über welche beide ähnlich, aber doch febr verschieden fich ausfprechen. Beide unterscheiben 3med und Beweggrund bes Sandelns, aber in einem entgegengesetten Ginn. Jenem ift der Zwed bes Sandelns Gott, der Beweggrund aber bas Gefül ber Luft, bas Streben nach Glüdfeligfeit 2). Diefer fieht die lette Folge, bas Ende aller un= ferer Sandlungen in unserer Glückseligfeit, will aber feinen andern sittlichen Beweggrund fur bas Sandeln qu= laffen als die Liebe ju Gott ober zur Bernunft. Damit bangt zusammen, bag Malebranche auf die Antriebe bes Instincts, auf die religiösen Empfindungen, welche uns jum Buten ziehen, indem fie einen Borfcmack der fünfti= gen Bollfommenheit gewähren, ein fehr großes Gewicht für bas fittliche Leben legt, warend Geulincy barin nichts als Bewegungen ber Leidenschaft und ber Gelbftsucht er=

<sup>1)</sup> Ib. II, 2, 10.

<sup>2)</sup> Tr. de l'am. de Dieu p. 248. a; lettr. au P. Lamy p. 278. a; tr. de mor. I, 8, 15. Il y a de la différence entre les motifs et la fin, comme entre les effets et leurs causes. — — Dieu se faisant connaître, se faisant gouter, il se fait aimer. Dieu est la fin et son action en nous est le motif de notre amour.

blickt. Noch ein anderer Dunft greift in diese Berschiebenbeit ber Lehrweisen ein. Geulincx ftritt gegen ben Aristotelischen Begriff ber Tugend, indem er nicht zugeben wollte, daß fie durch libung gewonnen und zur Gewohnbeit ausgebildet werden follte. Rur die Tugend wollte er gelten laffen, welche in ben unmittelbaren, flaren und bestimmten Aussprüchen ber Bernunft ihren einzigen Beweggrund fände; alle Tugendübungen waren ihm nur ein äußeres Werf; finnlichen Beweggründen zu folgen, wie fie auch durch Gewohnheit, durch die Aussprüche bes Gewissens ober burch Religion geheiligt sein möchten, galt ibm nur fur eine Sache ber Leibenschaft. Gegen bie Leidenschaften aber eifert Malebranche nicht in derselben Weise wie Geulincx; auch in ihnen sieht er ein Werf Gottes; noch weniger entzieht er fich ber innern Stimme bes Gewissens; willig unterwirft er sich bem Ansehn ber Rirche und in den äußeren Werfen sieht er ein Berdienst 1). Man darf wohl annehmen, daß auf diese Berschiedenheit ber Lehrweisen die Berschiedenheit ber firchlichen Befenntniffe nicht ohne Ginfluß gewesen ift. Bon seinem Gesichts= punfte aus macht nun Malebranche geltend, bag es nicht allein auf die Tugend im besondern Lebensacte ankomme; eine solche murbe mit ber besondern Sandlung ihr Ende erreicht haben; die mahre Tugend muffe durch die einzelnen Tugendübungen gewonnen und zur Gewohnheit ausgebildet werden 2). Er verlangt baber auch Borbildungen und Vorübungen, durch welche die Tugend allmälig zu

<sup>1)</sup> Doch verkennt er auch die entgegengefeste Lehrweise nicht. Entr. s. l. mort 1 p. 280.

<sup>2)</sup> Tr. de mor. I, 3, 20; 4, 13.

Gefch. d. Philos. x1.

ibrer Rraft fommen muffe, welche noch nicht Tugend, aber Untriebe zur Tugend find, und er findet fie in ben Befülen der geistigen Luft und in ben Reigungen bes Beiftes, welche aus folden Gefülen bervorgebn. Diefe Beweggrunde jum Sittlichen find nicht reine Bernunft, find nicht rein sittlich; aber sie sollen zur reinen Bernunft und zur reinen Sittlichfeit führen und find und nothwendig, weil wir aus dem Verderben der Sunde berausgezogen werden muffen. Freilich follen wir beim Instinct ber verworrenen Empfindung nicht stehn bleiben, sondern überall auf die wahren Beweggrunde ber Bernunft vordringen 1); aber als natürliche Borläufer ber Bernunft sollen auch solche finnliche Beweggrunde nicht verworfen werden. In fei= ner Beise nicht immer ein ftrenges Daß einzuhalten geht nun Malebranche freilich ziemlich weit im Lobe, weldes er folden unreinen Beweggrunden unseres Sandelns zugesteht. Ihm scheint es gleichgültig, ob Furcht ober hoffnung unsere schwankenden Bestrebungen zur Ordnung treibt; auch die Furcht vor der Solle wird dabei nicht verschmäht; es thut nichts, daß Soffnung und Furcht nur unsere Bludfeligfeit und suchen laffen 2).

Gegen die Reinheit seiner Sittenlehre hat man von dieser Seite her manche Bedenken erhoben. Wie es scheint, war es besonders dieser Punkt, welcher bei Bose

<sup>1)</sup> Entr. s. l. mort I p. 272.

<sup>2)</sup> Lett. au P. Lamy p. 278. a. Nous devons chercher dans l'amour invincible que Dieu nous donne pour le bonheur des motifs qui nous fassent aimer l'ordre. — Que ces motifs soient de crainte ou d'espérance, il n'importe, pourvu qu'ils nous animent et qu'ils nous sontiennent. Tr. de mor. I, 8, 14.

fuet Unftof fant. Nicht ohne gerechten Unschein hatte man Malebranche den Borwurf gemacht, baf feine Lebre bie Selbstsucht begunftige; wie er benn auch gestand, bak er eine unintereffirte Liebe ju Undern und felbft ju Gott nicht behaupten fonne, daß jeder vorzugsweise sein Seil vor dem Beil aller andern suchen muffe 1). Gegen diesen Vorwurf vertheidigt er sich, indem er darauf bestand, daß wir für das Gute intereffirt werden mußten und daß die Gleichgültigfeit gegen unfer Beil febr gefährlich fein würde2). Es schien ihm widersinnig seine Lehre ber Selbstsucht zu beschuldigen, ba er boch nur die Beweggründe, aber nicht den Zweck unseres handelns in der Luft an unserer Bollfommenheit sette und nicht anftand zu erflären, daß es das äußerfte Berbrechen fein wurde feinen 3wed in sich selbst zu suchen 3). Dennoch die Beweggrunde laffen fich vom Willen nicht scheiden; fie bilben ben Kern bes Willens und wenn biefer auf ben 3weck gerichtet ift, so wird jeder Makel, welcher auf die Beweggrunde fällt, auch auf ben 3med fallen muffen. Malebranche fann sich bieser Natur ber Dinge nicht entziehn. Er befennt fich zur Liebe Gottes; aber feine Beweggrunde fann er von ihr nicht trennen; er fragt fich, warum er Gott liebe; er muß fich fagen, weil Gott vollfommen und gludlich macht 4). Man wird ihn schwerlich von

<sup>1)</sup> Tr. de l'am. de Dieu p. 250. b sqq. Nous devons donc vouloir notre salut préférablement à celui de tous les autres.

<sup>2)</sup> lb. p. 254. b.

<sup>3)</sup> Lettr. au P. Lamy p. 278. a. C'est le dernier des crimes que de mettre sa fin dans soi-même.

<sup>4)</sup> Tr. de l'am. de Dieu p. 250. b. L'amour de Dieu est de mon choix et tous ceux qui aiment Dieu peuvent bien dire

der Schuld freisprechen fonnen, die Lehre des selbsüchtigen Eudämonismus begünftigt zu haben, welche in den fommenden Zeiten in den abschreckendsten Gestalten sich zeigen sollte.

Um jedoch gerecht zu fein wird man bemerten muffen, daß der Punkt, auf welchen Malebranche brang, wohl zu beachten war. Er follte bie Nothwendigfeit ber natürli= den Vorbildungen für unfer fittliches Leben bervorbeben. Der Fehler lag nun barin, baß ihnen nicht allein ein natürlicher, sondern auch ein sittlicher Werth beigelegt, daß Natürliches und Sittliches nicht scharf genug von einander abgegrenzt wurden. Sieraus laffen fich bie 216= weichungen Malebranche's von Geuliner auftlaren. Wie sehr auch Malebranche bem Nationalismus zugewendet war, fo liegt boch seinen Gedanken überall bas Bewußtsein ju Grunde, bag unfere Bernunft beschränft ift und einer Erganzung burch bas finnliche Bewußtfein bedarf. Beit entfernt von der Buversicht eines Spinoza fann er ber innern Unschauung nicht zutrauen, daß sie uns die abäquate Erkenntniß bes Unendlichen gewähre, ja selbst bie bescheidnern Gebanken eines Descartes, eines Geulincr, welche und eine flare und bestimmte Erfenntnig unseres Beiftes und geiftiger Dinge juschreiben, schienen ihm unferm Beifte noch einen zu fühnen Flug zu gestatten. ift vielmehr bavon überzeugt, bag wir nur unter Leitung einer geiftigen Erfahrung in bas geiftige Bebiet einbringen fonnen, daß wir an bunkeln Empfindungen, an in-

pourquoi. C'est que, voulant être solidement heureux, heureux et parfaits, ils croient, — — qu'il n'y a que Dieu qui les puisse rendre tels.

stinctartigen Gefülen ber Lust im geistigen Leben uns alls mälig emporziehen lassen muffen, um des sittlichen Lebens theilhaftig zu werden, in welchem unsere Bestimmung liegt. Hieran hängt die ganze sittliche und religiöse Richstung seiner Gedanken.

Unstreitig lag die Wendung, welche zulett die Lehren ber Cartesianischen Schule genommen haben, schon in ib= rer ersten Anlage. Der Rationalismus bes Descartes batte sich wesentlich auf das Einleuchtende der mathema= tischen Lebren geflügt; bie Fruchtbarkeit seiner Grundfäge hatte er vorzüglich in der Anwendung der Mathematif auf die Physif bewährt; bas ethische Gebiet mar von ibm nur febr äußerlich berührt worden. Dabei batte er fich doch ber Überzeugung nicht entschlagen können, daß bie geistigen Dinge und mithin auch ihre Erfenntniß eine höhere Würde hätten, als die forperliche Natur und die Wiffenschaft, welche wir von ihr durch Sulfe ber Mathematif gewinnen fonnen. Diefe Überzeugung beruhte vielmehr auf ber Grundlage bes Syftems, welches von bem Sate, ich bente, alfo bin ich, ausgebend im Gebanten bes Unendlichen und ber ewigen Wahrheit bes göttlichen Beiftes Sicherheit für die Erfenntnig ber forperlichen Welt suchte. So fonnte nun die physische und mathematische Erfenntniß burch die Vernunft immer nur einen untergeordneten Werth in Unspruch nehmen, weil sie bas bobere Gebiet bes Geiftes und die Erfenntnig Gottes nicht zu gewähren vermöchte. Dabin wieß die Ausschlie-Bung ber Theologie von ber naturlichen Erfenntnig, wenn fie auch nicht mit aller Strenge vollzogen wurde, babin bie Bernachläffigung ber ethischen Untersuchungen. Schon

Pascal hatte dies entwickelt; Malebranche fügte dazu den Gedanken, daß wir keinen klaren und bestimmten Begriff unseres Geistes hätten, indem er mit größerer Schärse als die frühern Cartesianer das Bewußtsein, welches wir von uns selbst in der Erfahrung unseres Denkens haben, von der begriffsmäßigen Erkenntniß unseres Verstandes unterschied. Dadurch wurde die Erkenntniß des Geistigen nach klaren und bestimmten Begriffen ganz abgeschnitten. Die Erkenntniß des Verstandes blieb auf den kleinen Kreis der Mathematik und Physik beschränkt.

Wer nun die Philosophie auf Physif beschränfen wollte. ber fonnte freilich noch ein weites Keld ber Forschung vor sich seben. Hierauf hatte sich in ber That die Cartesianische Schule vorzugsweise geworfen und bagegen die logischen und metaphysischen Begriffe ber Ariftotelischen Schule als ungenau und von zu vager Allgemeinheit bei Seite gelegt. In febr darafteriftischer Beise spricht fich bieruber Malebranche aus. In den Begriffen ber ge= wöhnlichen philosophischen Schule von Wirklichfeit und Bermögen, Urfach und Wirfung, substantiellen Formen, Kähigfeiten und verborgenen Gigenschaften fieht er nur allgemeine logische Abstractionen, welche die besondern und concreten Erscheinungen ber Natur nicht zu erklaren vermöchten. In ähnlicher Weise wirft er bies ben Aristotes lifern vor, wie Aristoteles es bem Platon vorgeworfen batte 1); er bringt bagegen auf genauere Erforschung ber

<sup>1)</sup> De la rech. III part. II, 8, 1 p. 114. b sq. Cette philosophie abstraite et chimérique qui explique tous les effets naturels par des termes généraux d'acte, de puissance, de cause,

Gesetze in den Bewegungen ber Natur. Aber Malebranche fonnte boch auf dieses Gebiet seine Gedanken nicht be= schränken. Die ethische Richtung feiner Lebre läft ibn in bem Leben bes vernünftigen Geiftes einen wurdigern Gegenstand unserer Forschung erbliden. Wenn und Gott auch bas Wesen bieses Gegenstandes nicht offenbart bat, wenn er auch von seinen Begriffen, ben Urbildern ber weltlichen Dinge, und nur bas Urbild ber Körperwelt feben läßt, um vermittelft beffelben und zu befähigen bie Natur in flare und bestimmte Begriffe aufzulosen, fo baben wir doch noch andere Weisen ber Offenbarung ibm zu verdanken, welche uns in hoffnung und in Glauben mit einer bobern Welt verbinden. Diesen Offenbarungen schließt fich nun Malebranche mit Vorliebe an. Daber legt er auf die sinnlichen Empfindungen, wenn sie auch nur verworrene Begriffe bringen, auf die Empfindungen einer vorahndenden Luft, auf die physischen Borbewegungen unseres Geiftes ben bochften Werth. Gie find verworren, es ift mahr, aber als Verworrenheiten bes Geiftes, welche und in das übersinnliche einen Blid verftat= ten, werden sie doch immer noch einen bobern Werth in Unspruch zu nehmen haben, als alles, was uns über die

d'effet, de formes substantielles, de facultés, de qualités occultes etc. — Ce ne sont que des definitions de logique. — Si les philosophes ordinaires se contentaient de donner leur physique simplement comme une logique qui fournirait des termes propres pour parter des choses de la nature, — on ne trouverait rien à reprendre dans leur conduite. Mais ils prétendent eux-mêmes expliquer la nature par leurs idées générales et abstraites, comme si la nature était abstraite.

körperliche Welt einen Aufschluß geben kann. Wir sollen durch sie aufgefordert werden über den Glauben an die natürlichen und übernatürlichen Offenbarungen Gottes nachzudenken um zur Erkenntniß der Zwecke Gottes, unsezes einzigen Zwecks, und zum Leben in dieser Erkenntniß zu gelangen. So sest sich der sehr beschränkten und nur auf ein niederes Gebiet des Daseins sich erstreckenden Verstandeserkenntniß die Nothwendigkeit entgegen an die Empsindung, an die Erfahrung sich anzuschließen. Der Glaube an diese verspricht köstlichere Ausbeute als alle Erforschung der klaren Begriffe des Verstandes.

Wenn man nun die Unftrengungen Malebranche's betrachtet fich vom Glauben zur Erfenntnif zu erbeben, fo wird man in ihnen an bas Spothetische erinnert, welches überhaupt in der Cartesianischen Schule einen breiten Raum einnahm. Die mathematischen Gefete ließen sich doch auf die Erkenntniß ber wirklichen Welt nicht ohne Weiteres übertragen; nur burch Voraussetzungen war ber übergang möglich. Daber hatte auch die Erfahrung ben Cartesianern immer neben ben Begriffen bes Berftanbes als ein zweites Element ber Erfenntniß gegolten und nur über bas Berhältniß beiber zu einander fonnte innerhalb ihrer Schule ein Streit berschen. Man wird bemerken fönnen, daß hiernber nur allmälig die Ansichten fich aufgeflärt hatten. Descartes felbst hatte noch ziemlich forglos die Begriffe ber Vernunft und die mathematische De= thode mit ben Ergebnissen ber Erfahrung vermischt, so wie seine vage Unsicht von ber unmittelbaren Unschauung ber einfachen Begriffe und bes Wefens unferes 3ch hierzu Die Beranlaffung gegeben hatte; obgleich er bas Supothetische in seiner Behandlung ber Physik nicht überseben fonnte, glaubte er boch seinen Spothesen zwingende Rraft beilegen zu können und in seiner Untersuchung psychologi= icher Aufgaben meinte er burchaus auf rationalistischer Grundlage zu fußen. Geulincr fab nun wohl beffer bas Spothetische in ber Physik ein; er konnte sich nicht verbergen, daß schon die Grundlage diefer Wiffenschaft, der Begriff ber Bewegung, nicht aus ber Vernunft gezogen werden fonnte. Aber im pfychologischen Gebiete blieb er bei den unmittelbaren Anschauungen der Bernunft fteben und ließ hierin selbst badurch sich nicht ftoren, daß er von geiftigen Thätigfeiten feine Begriffserklärungen geben fonnte. In seiner Lehre traten nun die Gebiete ber Erfahrung und ber Berftandeserfenntniß ftarfer auseinander und vertheilten sich an die zwei Gebiete bes Seins, bas Körverliche und bas Geiftige. Aber eben bas, mas ibm bas meifte Intereffe hatte, bas Beiftige, ichien ibm auch einer reinen Bernunfterfenntniß zugänglich zu fein. Spinoza konnte biesem Wege nicht folgen, weil er beibe Gebiete bes Seins zu einer burchgebenben Gleichheit zwang und streng der mathematischen Methode folgend alles Sypothetische ausschließen wollte. Sein Beftreben alle verworrene Gedanken auszuschließen wurde folgerichtig burchgeführt alle Erfahrung beseitigt haben; burch seine Lehr= weise aber traten wenigstens die reinen und ewigen Erfennt= niffe bes Verstandes und die Meinungen der vagen Er= fahrung in einen fo entschiedenen Wegensat, daß jede Bermittlung unter ihnen aufgegeben werden mußte. Gegensatz zwischen seiner prattischen und theoretischen Dentweise ift hiervon der Erfolg. Auf diesem Wege ibm

zu folgen war Malebranche nicht im Stande. Er fonnte bie Erfahrung nicht aufgeben, ba er in ihr bas einzige Mittel zur Regelung unseres sittlichen Lebens und zur Erfenntniß unser selbst fab. Mit Spinoza theilte er ben ftrengen Gegenfat zwischen allgemeinen Berftanbederfennt= niffen und zwischen Erfenntniß ber besondern Thatsachen ber Erfahrung; von jenen aber erfannte er, daß fie, mas bas Weltliche betrifft, nur Mögliches uns barftellen, die Erfenntnig des Wirklichen mußte er vermittelft der sinnlichen Empfindung zu gewinnen suchen. Für ihn lag auch zugleich in der Beschränfung, welche bie Cartesiani= iche Schule ben Begriffen bes Verstandes vorzugsweise auf das mathematische Gebiet gegeben hatte, eine Bersu= dung, und in ber Berschmäbung ber allgemeinen logischen Begriffe, welche nur eine vage Erkenntnig gewähren konnten, faft ein 3mang zu ber Meinung, bag nur bie Erfabrungen der Körperwelt durch die Vernunft erhellt werben könnten und wir feine allgemeine Begriffe batten, welche bas Geiftige im Lichte ber Bernunft uns erbliden ließen. Das Gebiet bes Bobern, bes geiftigen Seins und Lebens blieb dem Glauben und den Sypothesen über ben Glauben überlaffen.

Es wird einleuchten, daß hierauf das Theosophische in seiner Erkenntnistehre beruht. Ausgehend von dem Gedanken, daß der Verstand uns sonst nur Möglickeiten darstelle, meinte Malebranche doch, daß der Begriff, welchen wir vom Unendlichen haben, uns eine höhere Wirklickseit verriethe. Er vertraute der unmittelbaren Verbindung, in welcher das Endliche mit dem Unendlichen stehen müsse. Nicht anders als Descartes, Geuliner und

Svinoza war er von bem Gedanken erfüllt, daß wir von ber Anschauung bes Emigen unser Licht über bas Ewige zieben müßten, wiewohl er eingestand, daß nur ein all= gemeiner und unbestimmter Gebanfe bes Bollfommenen uns beiwohnte. Überzeugt bavon, daß dieser nicht aus unserm beschränften Geifte fommen fonne, vertraut er nun por allen Dingen ben Attributen, welche im Begriffe Gottes liegen, und fein Streben ihnen überall gerecht gu werden läßt ihn nicht darauf eingehn uns oder irgend ein endliches Ding, am wenigsten aber bas unvollfom= menfte Dasein der forverlichen Ausdehnung, als einen Theil Gottes zu betrachten. Go icheidet er Die Geschöpfe. welche nur abbangig und unvollfommen sein können, von bem vollfommenen Schöpfer, indem er sich jedoch vorbe= balt bas mabre Wesen jener in ben urbildlichen Gedanfen biefes als vollständig enthalten fich zu benten, benn in der allgemeinen wirtfamen Bernunft Gottes muß alle Babrheit enthalten sein. Auch nur in bieser Bernunft werden wir sie seben fonnen. Aber die Wahrheit der Geschöpfe ftellt fich und nicht in berselben Weise bar, wie das unendliche Sein Gottes. In diesem haben wir unmittelbar unfer Sein; der endliche Beift ift im unend= lichen; bagegen bie ewigen Begriffe Gottes, welche bie Geschöpfe begründen, fonnen uns von Gott nur als feine besondern Willensacte und durch seine besondern Willens= acte gezeigt werden. In uns fonnen wir sie nicht feben wegen unserer Zeitlichfeit und Beschränftheit; aber Gott fann sie und zeigen und baber beruht jede Idee, welche wir haben, auf einer besondern Berleihung an unsern Beift. Das Beiftige aber ift im Allgemeinen ein Be-

beimniß für une geblieben; um une nicht bochmuthig gu machen, hat und Gott unfer Wefen verborgen und nur die Idee bes niedrigften Befens, bes Körperlichen, uns gezeigt. Alle Ideen find nun aber boch geiftiger Urt: auch die Idee der Körperwelt können wir nur in Gottes Beifte und in uns geistig feben. Daburch breitet fich und auch bas Gebeimnifvolle, welches in allem Geiftigen liegt, über unsere Berftandeserkenntniß aus. Das ift bas Wunderbare, daß solche ewige Gedanken in dieser vergänglichen Welt vorfommen fonnen. Es weist auf die göttliche Weisheit bin, die uns zu ihrem Ruhme gemacht bat. Da schließen sich bie Rathsel ber Theobicee an bie Erkenntnifflebre Malebranche's an. Auf ber einen Seite follen wir ben Charafter bes Göttlichen an uns tragen gu Gottes Berberlichung; auf ber anbern Seite fonnen wir als Geschöpfe nur der Unvollkommenheit anheimfal= len und find nur ber niebern Ideen bes Körperlichen theilhaftig. Nur burch Berücksichtigung ber weisen, aber und wenig bekannten 3mede Gottes fonnen wir bies Räthsel lösen. Wir werden badurch an die Erfahrung verwiesen; in ihrer Berworrenheit muffen wir Licht fuchen, burfen aber auch in ihr nur weise Absichten Gottes abn= ben. Der, welcher alles beberscht, muß auch biese finnlichen Erregungen, Diese Leidenschaften in und bervorbringen. Die Körper durfen doch feine Macht über unsern Beift haben; fie berühren und nicht; ja eine jebe Gubftang ift für fich, abgesondert von allen übrigen; nur Gott fann ben Busammenbang aller Dinge vermitteln; er gebraucht fie zu ben Werfzeugen seines Willene; fie find insgesammt nur gelegentliche Urfachen; nur er ift bie

wahre Ursache, welche allen Dingen gegenwärtig nach ben allgemeinen Gesetzen ihrer Weisheit auch die Empfindunzen in uns hervorbringen muß. Damit nun aber die Berworrenheit der Empfindungen unsere und Gottes Zwecke nicht störe, muß Malebranche ihnen auch wieder eine doppelte Seite leihen; sie verwirren uns; aber sie sühren uns auch zu Gott, erleuchten uns in Hoffnung, in dem Borgeschmack der Seligseit. Seine Unterscheidung der natürlichen Empfindungen und der Empfindungen der Gnade stört nur dadurch, daß beide Arten getrennt von einander gehalten werden, wärend sie nur zwei Seiten derselben Erscheinung sind. Gott schiebt, wie die Scho-lastifer sagten, dem Laufe der Welt seine verborgenen Pläne unter.

Daß nun die Gedanken Malebranche's über die Entwicklungen unseres geistigen Lebens ohne Frrung und in flarem Zusammenhange sich ausgebildet hätten, wurde er selbst nicht behauptet haben. Schwer zu vereinigen find die Annahmen, von der einen Seite, daß wir nur vom Rörperlichen, aber nicht vom Geiftigen flare Begriffe baben, von der andern Seite, daß wir die Attribute Got= tes, feine 3mede, die Gefete unfered Erfennens erforschen fonnen, woran fich eine ganze Reihe von Gagen über unfere Freiheit, Unfterblichkeit und die Burde und Beftimmung unferer Bernunft anschließt. Es läßt fich nur annehmen, daß diese Erfenntniffe aus klaren und bestimm= ten Begriffen über bas Geistige gezogen find. Jene Beschräntung unserer Berftandesbegriffe auf bas Körperliche war nur aus der Vorliebe der Cartesianer für die ma= thematische Erfenntniß gefloffen, aus welcher man bas

Bertrauen zu ben allgemeinen Erkenntnissen ber Bernunft geschöpft hatte. Dem gesellte sich die Bernachlässigung der allgemeinen logischen Begrisse zu, welche für die Erstenntniß des Geistigen hätten fruchtbar gemacht werden können. Nach der entgegengesetzten Seite aber zog die allgemeine Richtung des Nationalismus, welcher die ewisgen und allgemeinen Wahrheiten aufsucht, das Bollsomsmene als den Grund des Zeitlichen und die Zwecke der Bernunft bedenst. Die Beschränkungen, welche die rastionalistischen Bestrebungen in der Cartesianischen Schule erfahren hatten, waren doch nur ein Keim des Zwiespalts in ihm gewesen.

Man wird die Lehre Malebranche's nicht beschuldigen können, daß sie in ihrer theologischen Richtung von der Bahn der Cartesianischen Schule abgewichen mare; vielmehr ihre Berwandtschaft mit den Lebren bes Geulingr und des Spinoza zeugen vom Gegentheil. So wie Descartes von ben Wedanken an unfern benkenben Beift fo= gleich zu bem Gedanken an ben unendlichen Gott fich er= bob, so wie er nun in Gefar gerieth in die unendliche Substanz Gottes Die Substantialität aller weltlichen Dinge aufzulösen, in der beständigen schöpferisch wirksamen Macht Gottes bem selbständigen Dasein ber Dinge und beson= bers ber Freiheit ber vernünftigen Wesen zu nahe zu tre= ten, fo finden wir diefe Gefar über den Bauptern aller Cartesianer schweben. Geulinck fonnte sich nicht enthalten die vernünftigen Seelen der Menschen nur als Theile des göttlichen Beiftes zu benfen, wenn ihm auch bie Ber= nunftlofigfeit der förperlichen Natur, ihre äußerste Unvoll= fommenheit, davon abhielt die forverliche Welt in berfelben Weise zu behandeln, wenn er auch nicht wagte bieser unvollfommenen Welt eine Stelle in der vollfommenen Gottheit anzuweisen und baber auch wegen bes Busam= menhanges unseres Beiftes mit bem Körper noch immer geneigt war einen Unterschied zwischen unserm Sein in Gott und unserm Geifte anzuerkennen. Biel fühner und viel folgerichtiger dem Zuge des Nationalismus folgend 30= gerte Spinoza nicht sowohl das Denken, wie die Ausdehnung als Attribute Gottes zu segen; ihn schreckte die Unvollfommenheit, die Brutalität der Materie hiervon nicht zurudt; fo wie ihr Sein zukommt, barf ihr auch eine Bollfommenbeit nicht abgesprochen werden, welche zur Boll= fommenbeit Gottes gebort; in ihr waltet die Macht Got= tes; in demselben Sinn baber, in welchem wir die end= lichen Beifter als Theile Gottes fegen durfen, freilich mit Vorbehalt der unvollfommenen Ausdrucksweise, dürfen wir auch die Körper der Welt als Theile Gottes betrachten. hier ift nun ber Gipfel jener Gefar erreicht; bas Dasein ber Welt wird bedrobt; was wir aus Erfahrung von ibr zu wissen glauben, wir burfen ihm nicht trauen, weil es nur in verworrenen, inabaquaten Bilbern unferer Einbildungsfraft fich zu erkennen giebt; die Welt hat ihr Dasein nur in solchen Bilbern. Wir werden die Lehre Malebranche's wohl nicht tadeln dürfen, daß sie dieser Gefar sich zu entziehen suchte. In der Scheu vor ihr baben seine Theodicee und seine theologischen Sypothesen sich ausgebildet. Sie sind wie mit Gewalt aus ihm ber= vorgetrieben worden burch die Bestrebungen, welche in ber Cartesianischen Schule ber Erfahrung sich zuwandten. Einer der letten Ausläufer der Dogmenbildung in der

fatholischen Rirche fteben fie icon vereinzelt in ihrer Zeit ba 1) und bezeichnen bie Berlegenheiten bes Guftems, welche zu ungewöhnlichen, fühnen Mitteln zu greifen nothigten. Descartes batte forgfältig vermieben auf bie Lehren der Theologie sich einzulaffen, Geulincx wollte in der Philosophie mit der Offenbarung nichts zu thun baben, Spinoza wollte die Offenbarung auf natürliche Theo= logie jurudbringen, mußte aber boch ben Gegenfat bes praftischen und bes theoretischen Standpunfts, bes Beborfams und ber Ginficht, zugestebn; Malebranche bagegen machte die Rechte der offenbarten Religion geltend, scheute sich aber auch nicht ihre Lehren in die philosophische For= schung zu zieben; er will die Religion zum Berftandniß ber Vernunft bringen. Man fieht wohl, daß diefer Ra= tionalismus idie Theilung der Wiffenschaft in die natur= liche und die übernatürliche nicht dulben konnte. Der Wendepunft, welchen in diefer Beziehung Spinoza und Malebranche in der neuern Philosophie gebracht haben und die Berschiedenbeit ber Urtheile beider Philosophen über den entscheidenden Punkt lagen im Laufe ber neuern Denfweise und find fur die Beurtheilung ber Religion von weitgreifenden Erfolgen gewesen.

Die Folgerungen, welche Spinoza aus der einen Seite der Cartesianischen Grundsäße zog, hat man gewöhnlich als folgerichtige Entwicklungen anerkannt; dagegen sind die Abweichungen Malebranche's von der Lehrweise seiner Schule nur als willfürliche Annahmen angesehn worden.

<sup>1)</sup> Arnaud warf dem Malebranche vor, daß er dogmatifire; diefer gab jenem den Borwurf jurud.

Im Bergleich mit Spinoza hat man Malebranche beschulbigt, daß er ber Folgerichtigfeit des Systems nur ausgewichen fei um feine theologische Rechtgläubigfeit zu ret= ten 1). Man bat hierbei nicht beachtet, daß fast alle seine Beitgenoffen ähnliche Wege einzuschlagen fich gebrungen faben, daß feine Dentweise nur einen der Übergange gum Leibnizischen Systeme abgiebt. Bu solchen unbilligen Ur= theilen hat jedoch die Polemif Malebranche's gegen Spinoza Beranlaffung gegeben. Sie ift rob und verräth ben Mangel an logischer Durchbildung, welcher in feinem Zeitalter fast allgemein ift. Aber bennoch wird man in ihr die triftigen Beweggrunde, welche gegen Spinoza stimmen laffen, wiederzuerkennen in den Stand gesetzt sein. Dem überwältigenden Gedanken bes Unendlichen sett Malebranche die Erfahrung entgegen; er verweist auf die Mängel ber Welt, welche im Volltommenen feine Stelle finden fonnen. Bon der Erfahrung haben wir die Erfenntniß bes Wirflichen, welche nicht verdrängt werden barf burch die Gedanken der Vernunft, weil sie nur bas Mögliche zeigen. Die wirkliche, unvollfommene Welt, welche und durch die Erfahrung beglaubigt ift, muffen wir von der Bollfommenbeit Gottes unterscheiden. Wenn Spinoza behauptet, daß durch die Schöpfung die Unendlichkeit Gottes aufgehoben werden wurde, fo entgegnet Male= branche, daß die unendliche Ausdehnung, an vielen Mangeln leidend, selbst nur ein Unvollfommenes, nicht als ein Attribut Gottes gedacht werden durfe. Sein Begriff von bem unendlichen Gott, welcher alle Bollfommenheit ift,

<sup>1)</sup> S. den Briefwechsel mit Dortous de Mairan.

Gesch. d. Philos. x1.

hat eine viel erhabnere Bebeutung, als bag irgend eine Beschränfung burch die Schöpfung ihm erwachsen tonnte. Gott ift die allgemeine Bernunft: ber Bernunft aber ift es eigen, daß fie fich mittheilt obne fich zu theilen und eine Schmälerung in ihrem Besite burch ben Besit eines Andern zu erleiben. Go ift ber Weg zur Schöpfung gebabnt. Nicht aus bem Gedanken Gottes, welchen unfere Bernunft hat, foll fie abgeleitet werben; aber die Erfahrung beweist sie. Weniger fühn als Spinoza forbert er für uns feine abaquate Unschauung Gottes; bas Unend= liche ift unbegreiflich; wenn wir baber ben Grund ber Schöpfung nicht in ihm finden fonnen, so finden wir boch noch weniger einen Grund in ihm biesen Grund zu leug= nen. Daber burfen wir ber naturlichen Offenbarung Gottes vertrauen. Dieser Streit gegen Spinoza grundet sich nur auf das Vertrauen zur Erfahrung, welches nicht weniger als das Vertrauen zur Vernunft eine Grundlage ber Cartesianischen Schule gewesen mar.

Indem er nun auf den Gegensatz zwischen dem Unbegreislichen und dem Begreislichen hinweist, verslicht er
mit ihm auch den Gegensatz zwischen Natur und Bernunft,
weil nur die erstere, aber nicht die letztere uns durch die
Ideen des Berstandes erkenndar sein soll. Man wird nun
nicht erwarten können, daß Malebranche diesen Gegensatz
zu einer fruchtbaren Anwendung bringen könnte, denn das
eine Glied des Gegensatzes verbirgt sich ihm. Daher
kommt es nicht zu einer genügenden Unterscheidung zwis
schen Nothwendigkeit und Freiheit. Gott in seiner Bes
ziehung zur Welt wird nur als eine mit Nothwendigkeit
wirksame Ursache betrachtet. Im Begriffe der weltlichen

Substang liegt nichts von Freiheit, wiewohl ber Cartesianische Begriff ber Substanz, welcher Selbständigkeit verlangt, bazu batte führen konnen bie Freiheit ber Dinge im Allgemeinen zu behaupten. Es bleibt baber nur ein Sat ber Erfahrung, daß den geiftigen Wefen Freiheit beiwohne. Wir werden bierin wohl die Sauptschwierig= feit seben fonnen, welche zu Sypothesen führt. Denn es haben sich nun boch die weltlichen Dinge von Gottes Sein und Wirfen nicht fo losgelöft, daß ihre Gelbftan= bigfeit begriffen werden konnte. Bielmehr so weit wir fie begreifen, seben wir nur ihre Abhängigkeit von Gott und alle Thätigfeiten ber Bernunft, im finnlichen Empfinben, im Denfen bes Berftandes, in ben Empfindungen ber Gnade, werden als Wirfungen Gottes in uns betrachtet. Es wird fich nicht verfennen laffen, daß bierin die Naturansicht eine vorherschende Rolle spielt. Bon ihr aus batte fich die Cartefianische Schule über unser wissenschaftliches Geschäft zu verständigen gesucht; sie wirkt auch in den Gedanken Malebranche's nach; fie übertragen bie physische Unsicht auf bas Berhältniß zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Die Freiheit, welche uns Dalebranche zu retten sucht, in unserer Aufmerksamfeit und un= ferer Babl unter den befondern Gutern, marend wir un= ter der physischen Rothwendigfeit stehn das Gute im All= gemeinen zu lieben, biese Freiheit fteht nur unter bem Schutze ber Unterscheidung zwischen ber allgemeinen und ber besondern Vorsehung Gottes. Das Misliche Dieser Unterscheidung läßt sich nicht verfennen. In ihr verfunbet sich überdies die Neigung auf das allgemeine Natur= geset, die Offenbarung der göttlichen Weisheit, welche

Gott mehr liebt als seine Werke, porherschend Gewicht zu legen.

Die Gedanken Malebranche's baben fich unter febr verschiedenen Ginfluffen, unter Reigungen und Abneigun= gen seiner Zeit, in gewagten Sypothesen, ben Erzeugniffen einer geschäftigen Phantasie, gebildet. Ginen Abschluß haltbarer Art wird man ihnen nicht zutrauen. Dennoch find fie das lette bedeutende Erzeugniß ber Cartesianischen Schule und als solches für die Würdigung berfelben von großer Bedeutung. Gie beben febr entschieden die Gegenfäße bervor, in welchen sie sich bewegt batte, bes Rörperlichen und bes Beiftigen, bes Sinnlichen und ber Begriffe des Berftandes, des Endlichen und bes Unend= lichen. In ber dualiftischen Reigung, welche sie verrathen, gebt boch bas Bestreben sie unter eine bobere, wenn auch unbegreifliche Einheit zu bringen nicht ganz verloren. In ben theologischen Bestrebungen Malebranche's zeigt es sich am sichtbarften; boch nur geringeres Gewicht wird man auf sie legen burfen, weil sie nicht bazu geeignet waren eine dauernde Rachwirfung ju üben. Bon größerer Bedeutung find feine Gedanken über bie Methobe unferer Forschung. Sie zogen entschieden zu einer forgfältigern Berücksichtigung ber Erfahrung bin. Descartes hatte bie Bedeutung der Erfahrung nicht verfannt; feine Ausbildung des Rationalismus bezweckte doch nur die Unwenbung unserer Berftandesbegriffe auf die Thatsachen ber wirklichen Welt. Daß Geulincx Diese Anwendung geringer achtete als die Lehren ber Metaphyfif, daß Spinoza fie fast ganz fallen ließ gegen bie Unschauung bes Un= endlichen, fonnte bei ber Reigung bes Zeitalters nur eine

Rudwirfung nach ber entgegengesetten Seite bervorrufen. Wir finden sie bei Malebranche. Wie sehr er die Begriffe bes Berftandes lobt, fie bienen ibm boch nur gur Erflärung ber Ericeinungen; alle Berftanbesbegriffe zeigen nur Möglichkeiten, wir aber wollen das Wirkliche erfennen; bazu bietet nur die Erfahrung ben Weg. Aber mit dieser Rückwirfung verbindet sich auch noch eine andere Betrachtung, zu welcher die Denfweise ber Cartesianischen Schule im Allgemeinen Beranlaffung gab. Die Berftanbesbegriffe, wie sie in ber Mathematik sich entwickeln, laffen und nur die Körperwelt erflären und die Körperwelt ift das Geringste ber Dinge. Da helfen nun alle Berfiandesbegriffe nur bazu uns die niedere Welt begreifen zu laffen; um bagegen die bobere Welt bes Beiftigen zu erkennen muffen wir uns an bie Erfahrung halten. So seben wir nun, daß Malebranche mit Borliebe ben geistigen Erfahrungen ber Gnade sich zuwendet und in ihnen seine Theologie sich ausbildet. Es ift wahr, biese Forschungen, welche sein bochftes Interesse in Unspruch nahmen, baben boch bei Mit= und Nachwelt feinen grogen Untheil erregt; aber seine Untersuchungen über das geistige Leben erstrecken sich auch nicht allein auf die frommen, sondern auch auf die psychologischen Erfahrungen überhaupt. Da suchte er alle Elemente in der Bermor= renheit unserer sinnlichen Vorstellungen, die Klarbeit un= serer Begriffe, das Nothwendige und das Freie in unsern Neigungen zu unterscheiben. In ber Psychologie ift er beimisch; auf sie bezieht sich sein ausführlichstes Werk; in ihr hofft er Physisches und Moralisches in den 3weden und Beweggrunden unseres Lebens gur Erfenntniß zu bringen. Erst hierdurch, wird man sagen tönnen, erfüllte sich der Kreis der Untersuchungen, welche Descartes angeregt hatte. Daß Descartes selbst auf die Physis sich beschrätte, gehört zu seinen Einseitigkeiten; sein Grundsaß, ich denke, also bin ich, mußte vorherschend auf die Psychologie hintreiben. Dahin wandte sich Malebranche. Ihm sind Locke und Leibniz gefolgt, beide in sehr verschiedenem Sinn; von dem letztern wird man sagen können, daß er die Gedanken Malebranche's mit den allgemeinen Bestresbungen der Zeit in Einklang zu bringen suchte.

Die Entwicklung ber Cartefianischen Schule bat einen febr excentrischen Verlauf gehabt. Es ift eben beswegen geschehn, daß viele die äußerfte Ausschweifung in dieser Bahn, die Lehre des Spinoza, nicht mehr der Cartesianischen Schule haben zuordnen wollen. Wie jeder Rationalismus hatte fie von Anfang an bas Beftreben aus bem Unendlichen das Endliche zu erklären, weil der Bernunft nur bas Unendliche genügt. In ihren Anfängen begte fie aber auch die Schen bem Gedanken bes Unendlichen fich binzugeben und nur allmälig wurde biefe Schen burch ben Grundzug ber Schule überwunden. Ihre erften Grundfage gingen dabin beibe, Endliches und Unendliches, anzuerfennen; bas Endliche gunächft im Ich, das Unendliche als den Gedanken des Ich, welcher allein und fichern Salt giebt und die Wahrhaftigfeit bes Berftandes und ber Sinne und verbürgt. Aber es lag nun ein feltsamer Widerftreit in ber erften Unlage bes Gy= stems. Das benfenbe 3ch, als Ausgangspunft ber Untersuchung, als geistiges und vernünftiges Wesen, wurde böher gehalten als das ausgedehnte Körperliche, und boch

zeigte fich in jenem bie Befdranfung, Die Spaltung ber Individuen viel beutlicher als in diesem, welches als unendlich fich zu benten Descartes feinen Anstand nahm. Dazu gefellte fich die Reigung zur Physif und die größere Leichtigkeit in ber Körperwelt die allgemeinen Gesetze bes Berftandes wiederzufinden. Gie zogen zur Erforschung ber förperlichen Natur und brachten es hervor, bag man das Beistige nach Analogie bes Körperlichen sich bachte um bas Dunklere burch bas Rlarere sich zu erhellen. Alls nun Geuliner fand, daß Rörperwelt und Geifterwelt fich nicht gegenseitig begrenzen, nicht auf einander wirken, fondern ibre besondern Weisen zu sein nur von der oberften unendlichen Ursache in Übereinstimmung erhalten werden könnten, daß ferner die Ausdebnung im reinen Lichte des Berstandes gedacht ohne Theilung sei, ba mußte auch der Gedanke fich regen, daß sie als ein Attribut des Unendlichen gedacht werden durfte. Doch stellte fich dem bei Geuliner der andere Gedanke entgegen, der Gedanke an die bobere Burbe bes Geistigen, bes Bernünftigen, bes Sittlichen, wogegen die Materie in ihrer völligen Passivität und Bewußtlosigfeit so gut wie nichts gelten fonnte. Er entschloß sich sie nur als Gottes Werf und Werfzeug zu benten. Das rein Geiftige bagegen bielt er fo boch in Ehren, daß er ihm Antheil am Göttlichen zu= gestand. Rur darin machte sich doch die Analogie zwi= ichen bem Körperlichen und dem Geiftigen bei ibm geltend, daß er bas Geiftige für theilbar ansah, und obgleich er die Theilung des Körperlichen geläugnet batte, die Geister als Theile Gottes betrachtete. Bei Spinoza berschte nun diese Analogie entschieden vor. Die Ber-

nunftlosigkeit ber Ausbehnung schreckte ihn nicht bavon zuruck sie als Attribut des Unendlichen zu benfen; alle Dinge betrachtete er als Theile Gottes, Körper wie Beifter, nur bag beibe nicht in ber Theilung zu benfen maren, in welcher wir sie nach ber Beschränftbeit unserer finnlichen Vorstellungsweise aufzufaffen pflegten; vielmehr ließ er alle Körper zu einer unterschiedlofen Ginheit zu= fammenfließen und ebenfo alle Geifter um baraus die wahren Attribute Gottes, die unendliche Ausbehnung und bas unendliche Denken, zu bilben. Sier ift nun bas rationalistische Bestreben alles auf die unendliche Ursache gurudguführen gur unbeschränften Berrschaft gelangt; aber es offenbart sich bier auch, wie unbestimmt die Cartesianische Schule ben Begriff bes Unendlichen gebraucht batte. Bu einer gründlichen Unterscheidung zwischen bem Unend= lichen und bem Unbestimmten war sie nicht gefommen: weil man von ber unendlichen Ausbehnung fprach, glaubte man fie für ein Attribut Gottes ansehn zu burfen; man hatte vergeffen, daß wahrhaft unendlich nur das Bollkommene sei. Daber bielten alle Unvollfommenheiten ber Ausbehnung nicht ab ihr Unendlichfeit, beizulegen. schien nun auch erlaubt bas Beiftige nach bem Magftabe bes Körperlichen zu meffen. Die Freiheit bes Willens fonnte dabei nicht bestehn bleiben. Die Krone biefes Werfes ift es alsbann, daß Spinoza um alles aus bem Unendlichen zu erklären, auch nicht mehr vom benkenden 3ch, von ber Erfahrung unferes eigenen, beschränften Seins ausgebt, sondern alle Erfahrung in die Unschauung bes Unendlichen auflöft. Gegen biefe Dentweise machte nun Malebranche, wie wenig er auch zu einer fichern

Unterscheidung bes Unendlichen vom Unbestimmten gelangt war, doch den Begriff des Vollfommenen geltend; die Unpollfommenbeit der Ausdebnung gestattete ibm nicht in ibr eine Eigenschaft Gottes zu feben. Wenn er auch bas Rörperliche beffer zu begreifen glaubte als bas Beiftige, so fonnte ibn bies boch nur barin bestärfen, bag es ber wesentlichen Vollfommenheiten ermangele, welche er im Beiftigen fand. Den Ausgangspunkt ber Cartesianischen Lebre, die innere Erfahrung, gab er nicht auf, vielmehr erblickte er in ibm bas Mittel in bas bobere geiftige Bebiet einzudringen. Wenn er auch glaubte eingestehn zu muffen, daß wir feinen Begriff unser felbft batten, fo eröffneten sich ihm boch auf biesem Gebiete Forschungen im Glauben an die natürliche und übernatürliche Offenbarung Gottes. Sie zogen benn freilich auch die Willfür ber Sypothesen nach sich, welche die Cartesianische Schule in ber Anwendung der allgemeinen Verstandesbegriffe auf Die Erfahrung für erlaubt hielt. Wir werden hierin nur ben Beweis finden fonnen, daß biefer Rationglismus. von vornberein durch seine Borliebe für die Mathematik beschränft, doch keinesweges zu einer ftrengen Methobe ge= fommen war und bag er beswegen auch nur eine weitere Berftändigung über die miffenschaftlichen Aufgaben und bas Verfahren in ihrer Lösung in Aussicht ftellte.



## Sechstes Buch.

Die Anfänge der Englischen Philosophie im Sensualismus und Nationalismus.

77

-01 -1100

10. 00 0000

## Erstes Kapitel.

Englische Philosophen vor Lode.

Wärend in Franfreich und Holland die Cartesianische Schule ber Entwicklung bes Naturalismus auf rationali= fischem Wege eine sichere Bahn gebrochen zu haben schien und selbst mit ber berschenden Religion in ein erträgliches Bernehmen sich gesetzt batte, konnte ber sensualifische Weg, welchen Bacon und Sobbes gezeigt hatten, bei den Engländern doch nicht fogleich durchdringen. Die Folgerungen, welche Hobbes gezogen hatte, waren zu bedeutend, als daß sie batten unbemerkt bleiben konnen, sie riefen aber nur eine febr lebhafte Polemif bervor, weil sie in ben wichtigsten Punkten mit ben Bestrebungen des Engli= ichen Bolfes im Widerspruch ftanben; bei aller Folgerichtigfeit im Einzelnen waren boch die Elemente, aus welchen er sein System aufgebaut batte, zu wenig im innerem Zusammenhange um die Überzeugung beberschen zu fonnen. Auch hatten zu gleicher Zeit bie Cartesianischen Lehren, von gang andern Grundfägen ausgehend, burch glänzende Ergebnisse und noch glänzendere Aussichten in ber Erforschung ber Naturgesetze die Aufmerksamkeit ber Engländer auf sich gezogen und einen nicht unbedeutenden

Eindrud gemacht. Gie vertheibigten jedoch ben Rationalismus im Sinn ber Englander zu unbedingt und zu febr von theoretischem Standpunkte; feine Ergebniffe, von Diefer Seite gefaßt, ichienen bem praftifchen leben zu menig zu bieten, als daß fie ber Denfweise ber Englander im Allgemeinen sich bätten empfehlen fonnen. Bon bieser Seite empfal fich mehr ber Rationalismus und die natürliche Theologie Herbert's, welche in ben Ansichten ber Freidenker Anklang gefunden batte: fie war jedoch zu wenig entwickelt und zu febr im Wiberspruch mit ber pofitiven Theologie, als daß fie auf einen entschiedenen Beifall hätte rechnen können. Der gelehrte Unterricht war noch vorherschend in ber Hand ber Theologen; die theo= logischen Streitigfeiten batten mit neuer Macht fich erboben, nachdem fie eine politische Bedeutung erhalten hatten; ber Kampf um die nationalen Freiheiten, welcher die politischen Berhältniffe auf eine sittliche Grundlage gurud= zuführen suchte, beschäftigte vorherschend die Daffe bes Bolfes. Sitte und Gewohnheit nicht weniger als die le= bendigen Intereffen bes gegenwärtigen Fortschritts zogen mehr zum Praftischen als zur theoretischen Forschung bin, wärend doch die Bahn der neuen Theorien, welche im Inlande beschritten worden war, beren Erfolge im Auslande zur Racheiferung angereizt hatten, nicht aufgegeben werden fonnte. Go finden wir die philosophische liber= zeugung bei ben Englandern in der Mitte bis gegen bas Ende des 17. Jahrhunderts noch febr im Schwanken. Obgleich die Bewegungen ber neuern Richtung, welche feit Bacon begonnen batten, nicht ohne Nachwirfung blieben, zeigte man fich boch auf ber einen Seite noch ber

theologischen, ja der theosophischen Forschung, auf der ans bern Seite dem Stepticismus geneigt.

Eine aussührliche Übersicht über die Schwankungen zu geben, in welchen sich die Philosophie unter den Englänsdern fand, dis sie, zu gleicher Zeit mit der Vollendung der politischen Revolution der Engländer, von Locke in eine neue Bahn geleitet wurde, dürste dem Plane unseres Werkes nicht entsprechen. Wir haben nur einige Unsdeutungen zu geben, welche das Frühere mit dem Spätern verbinden und die Elemente bezeichnen, welche der entwickelten Form der Englischen Philosophie als Material dienten.

Die Philosophen, welche wir hier zu ermähnen haben, gehörten alle bem geiftlichen Stande an. Sie zeichneten sich auch fast alle durch gelehrte Kenntniß der alten und zum Theil auch der neuern Philosophie aus. Das gelehrte Werf des Thomas Stanley über die Geschichte der alten Philosophie, welches 1655 erschien, mag hierauf nicht ohne Ginfluß geblieben fein. Diefer Unschluß in ihren Untersuchungen an die Philosophie der Vorzeit unterscheibet sie sehr charafteristisch von der Weise ihrer Nachfolger, welche als Neuerer auftraten und ihren Zusammenhang mit ber alten Überlieferung eber zu verber= gen, als zur Empfehlung ihrer Gedanken zu benuten suchten. Von vielen unter ihnen wurde sogar die Kabbala verehrt, wenn sie auch auf ihre Reinigung brangen. war eine gelehrte Rritif der frühern philosophischen Lehren, welche allen biesen philosophischen Untersuchungen zum Grunde lag. Man folgte in ihr ber Überzeugung von ber Sündhaftigfeit ber Menschen, welche die ursprüngliche

Natur verdorben und die Offenbarung nothwendig aemacht batte; man war nur bemüht die zerftreuten Stralen bes aöttlichen Geiftes, welcher im menschlichen Geifte sich reflectire, zu sammeln und gegen die Irrlehren der Un= gläubigen zu schüßen. Gine reiche Saat ber Volemif finben wir bier gegen die verführerischen Ubergriffe ber phyfischen Sypothesen ausgestreut. Die mechanische Natur= lehre scheint gefärlich; in ihrem Gefolge finden fich der Materialismus, ber Atomismus, ber Fatalismus, ber Egoismus, der Atheismus, aber boch auch die Fortschritte in der Erfenntniß der Natur, deren Macht felbft diese Theologen nicht leugnen fonnen. Eine weitere Überficht über bas Banze ber Natur, welche burch bas mechanische Getriebe ber einzelnen Naturerscheinungen fich nicht fangen läßt, soll ihnen ba zum Schutz bienen; in ihr schlie-Ben fie fich an die alten Lehren vom Leben ber Ratur, besonders an die Lebren der Platonischen Schule und ber Theosophen an. Unter biefer Fabne bes Platonismus boffen die meiften von ihnen ben Sieg über ihre Gegner. Sie ftugen fich babei auf die angebornen Ideen ber Bernunft, welche fie doch meistens nur nach ber Beise Ber= bert's ale einen Inftinct gegen ben Sensualismus vertbei= bigen, und auf den moralischen Sinn, welcher dem Egoismus widerftreitend an bas gemeine Befen und bie Be= sellschaft ber Menschen und beranziebe.

Der älteste unter biesen Platonisern ist der berühmte Bischof von Oxford Samuel Parker, ein rüstiger Streister unter den Parteiungen der viel bewegten Zeit, welche der Revolution von 1688 voranging. Er bestreitet besonders die Cartesianische Philosophie, wiewohl er

auch andere, ältere und neuere Meinungen seiner Kristif unterzog, im Sinne eines gemäßigten Platonismus, nicht ohne Zurückweisung der Übertreibungen neuerer Plastoniser. Sein Hauptaugenmerk war die Nothwendigseit des Zweckbegriffs in der Naturerklärung nachzuweisen und den teleologischen Beweis für das Sein Gottes gegen die trügerischen Beweise des Descartes geltend zu machen. Er dient als Beweis, daß der Platonismus der Oxforder Universität nicht ganz fremd geblieben, wiewol es richtig ist, daß er zu Cambridge in einem viel größern Umfange und mit viel weiter gehenden Folgerungen betrieben wurde.

Zu Orford war auch Theophilus Gale gebilbet worden, welcher den dissentirenden Presbyterianern angeshörig ein Beweis davon ist, daß die Platonische Philosophie unter den verschiedenen Abschattungen der religiösen Parteien sich verbreitet hatte. Seine gelehrten Forschunsgen gingen darauf aus im Sinn der Platoniker des 15. und 16. Jahrhunderts darzuthun, daß alle merschliche Wahrheit nichts anderes sei als die subjective Reslection des objectiven Lichtes, welches von Gott ausstralte, das natürliche Gesetz gab und die Welt nach Zwecken ordnete. Da dies Gesetz durch die Sünde verdunkelt worden, habe es Gott durch seine Offenbarungen wiederherstellen müssen und auch die heidnische Philosophie sei nicht ohne Kunde dieser Offenbarungen geblieben 1).

Viel tiefer als Parfer und Gale waren zwei unter sich befreundete Cambridger Theologen, Heinrich More

<sup>1)</sup> Philosophia generalis. Per Theoph. Galeum. Lond. 1676. Dissert. procem. p. 5 sqq.; III, 4 sect. 2, 3 p. 673.

Gefch. d. Philof. xi.

und Ralph Cubworth, in die Zweifel und Wege der neuern Naturphilosophie eingegangen. Obgleich sie wie Gale in den Gedanken der Mystif und der Theosophie des vorigen Jahrhunderts sich gebildet hatten, konnten sie doch nicht übersehn, daß die Reinigung des Platonismus, welche man beabsichtigte, nicht ohne Rücksicht auf die neuern Entwicklungen der Naturphilosophie durchgeführt werden könnte.

More hatte fich eine Zeit lang gang ben Untersuchun= gen der Cartessanischen Philosophie ergeben, welche er dann freilich auch durch feine eigenen Gedanken zu be= reichern suchte. Seine Endergebniffe brachten jedoch ju Tage, daß Methode und Grundbegriffe bes Descartes verworfen werden mußten. Das Beftreben alles mathematisch zu beweisen schien ihm gefärlich und auf die me= chanische Naturerflärung zu führen, welche boch im letten Grunde auch nicht eine einzige Erscheinung zu ergrunden vermöchte 1). Da ftritt er nun gegen Descartes und Spinoza, indem er bie Nothwendigfeit eines geiftigen und immateriellen Princips nachzuweisen suchte, welches jedoch als ausgedehnt im Raume und als im Raume wirfsames Princip aller Bewegung gedacht werden mußte; ba griff er bie Beise an, wie die Cartesianer Rorper und Beift unterschieden hatten, indem er die Lösung der Frage nach ber Berbindung zwischen Körper und Weist nicht nach ber Weise ber Cartesianer sich benken konnte. Ihm ift es gewiß, daß geiftige Wirtsamfeit ben Raum burchbringt,

<sup>1)</sup> Epist. ad V. Cl. p. 107 sqq.; immort. an. Schol. in praef. p. 288. In der Ausg. seiner Werte Lond. 1679.

fo wie daß Gottes Wirtsamfeit im Raume ift. Die Cartefigner nannte er Rullibiften, weil fie vom Geifte nicht zugeben wollten, daß er irgendwo fei. Seiner theosophischen Unficht erschien es febr anftöffig, baf Descartes Gott aus der Welt ausschließen wollte; burch ben Begriff des räumlichgeistigen Seins wollte er ibn wieder in die Welt einführen 1). Seine Borftellung vom Raum ist nun freilich sebr verworren; er möchte ibn auf ber einen Seite als ein reales Wesen, als eine geistige Substanz angesehn miffen; auf ber andern Seite betrachtet er ibn als einen allgemeinen und verworrenen Abrif ber Allgegenwart, welche im Wesen Gottes liegt 2). Diese doppelte Auffassungsweise findet nur darin ihren Salt, daß More von der Ansicht ausgeht, daß im Raume eine geistige Wirtsamfeit allgemeiner Art sich verfunde. Diese bat zu ihrem Subjecte ben allgemeinen Weltgeift, eine die Materie beberschende Kraft, welche ohne Vernunft der Berwalter ber göttlichen Vorsehung ift 3). Man würde diese Vorstellungsweise wohl faum der Erwähnung werth gefunden haben, wenn nicht etwas ihr Abnliches auf Newton's Lehren übergegangen ware. Bei biesem Gedanken an einen allgemeinen Naturgeift ift More bemüht die Besonderheit der Thiergeister, der Menschen und Engel festzuhalten. Er schreibt ihnen eigenes Dasein und leben au, weil fie in ihrem empfindenden und vernünftigen Be-

<sup>1)</sup> Enchir. metaph. 8, 7 p. 167. Philosophia Cartesiana deum videtur velle e mundo excludere, ego e contra — eum introducere rursus enitor et contendo. Ib. 27, 1 p. 307.

<sup>2)</sup> Enchir. met. 8, 13; 15 p. 169.

<sup>3)</sup> Immort. an. III, 13, 9 sq. p. 437.

wußtsein einen Mittelpunft ibrer Thätigfeit baben. Er unterscheibet baber in ber geiftigen Thatigkeit zweierlei, bie nach außen wirfende und über ben Raum fich verbreitende plastische Lebensfraft, von welcher ichon Serbert ben Zusammenhang ber Seele mit bem Körper abgeleitet batte, und die empfindende und jum Bewuftsein fich erbebende Geele, welche vermittelft ber Nerven einen Mittelpunft ihres Seins und lebens gewonnen bat. Inbem er diesen Centralgeift ber einzelnen Thiere behauptet, beftreitet er im Gegensatz gegen bie Rullibiften auch bie Bolenmerianer, b. b. bie Lehre, bag bie Geele in allen Theilen des Leibes in ihrer Ganzbeit gegenwärtig fei 1). Man wird nicht verkennen, daß in biesen Lebren die Ge= danken ber Theosophie auf Anregung ber neuern Physik einer fritischen Umwandlung unterworfen worden sind. Den Begensat zwischen ber centralen und ber peripheri= schen Thätigfeit bes Geiftes werden wir auch noch weiter wirksam in ber neuern Philosophie finden.

Den bedeutenbsten Rang aber unter diesen platonisserenden Theosophen behauptet unstreitig Ralph Cudworth, der von der Mitte des 17. Jahrhunderts dis 1688 zu Cambridge lehrte, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, fritisschen Blick und gemäßigtes Urtheil. Seine Hauptschrift, das wahre Intellectualspstem des Weltalls, ein Werf von großem Umfang, obgleich unvollendet, hat sich bei der Nachwelt erhalten. Cudworth bezweckte in ihm eine spstematische Widerlegung aller antireligiösen Meinungen. Unsangs hatte er freilich nur den Fatalismus bestreiten

<sup>1)</sup> Enchir. met. 27, 1 p. 307; 11 p. 313; 14 p. 316.

wollen; er bemerkte aber balb, bag er bamit nicht zu Stande fommen wurde ohne bas gange Suftem ber freigeisterischen Dentweise anzugreifen und an beffen Stelle ein Syftem der gereinigten Theologie zu feten. Er wollte nun im ersten Theile ben Atheismus widerlegen; ber zweite Theil sollte die falsche Theologie bestreiten, welche von der Meinung ausgebe, daß Gott willkürlich, ohne von der Idee bes Guten geleitet zu werben, die Welt schaffe und behersche; zulett aber war der dritte Theil bazu bestimmt den Fatalismus zu widerlegen, welcher alles auf innere Nothwendigfeit zurückführe. Rur ben erften Theil hat Cudworth ausgeführt, eben so systematisch wie den Entwurf seines ganzen Werkes, doch mit vielen geschichtlichen Untersuchungen burchwebt, weil er alle Arten und Abarten bes Atheismus berücksichtigen wollte. Seine Lebren beruben, wie die Lebren aller andern Platonifer, welche wir mit ihm zusammenstellen, auf ber Borausse= pung, daß unfer Berftand seine eigenen Begriffe, ewige Wahrheiten, welche nicht aus bem Sinnlichen ftammen fonnen, aus fich zu entwickeln vermöge. Das Ewige, bas Immaterielle follen wir in biefen Begriffen erfennen, und wer bie immaterielle Substanz anerkennt, von bem ift Cubworth überzeugt, bag er auch Gott nicht leugnen fonne 1). Er halt baber auch bafur, daß ber Glaube an Gott ursprünglich sowohl burch Bernunft als burch überlieferung und eingepflanzt ift. Bir haben eine Idee Got= tes, welche uns ihre Wahrheit beglaubigt und alle ewige

<sup>1)</sup> The true intellectual system I, 1, 23 p. 22 in ber London. Ausg. von 1743.

Babrheiten muffen in Gott begrundet fein; in unferm zeitlich fich entwickelnden Berftande reflectiren fie fich nur 1). Bon biefer Grundlage aus bestreitet er bie verschiebenen Beisen bes Atheismus; ber Borzug aber, welchen er ei= nigen dieser Weisen giebt, bezeichnet febr beutlich ben Einfluß, welchen die Entwicklungen ber neuern Philoso= phie auf ihn ausgeübt haben. Bon ben vier Arten bes Atheismus, welche er unterscheibet, scheinen ibm zwei Unsprüche auf besondere Berücksichtigung zu haben, weil er ihnen eine bedingte Wahrheit beilegen zu muffen glaubt. Es find bies ber atomistische und ber bylozoistische Atheis= mus. Der atomistischen Physit wagt er nicht zu wider= fprechen; fie empfielt fich baburch, bag fie beffere Ertlarungen der materiellen Welt barbietet, wiewohl Cudworth fie nur für eine Sypothese balt. Aber bie atomistische Physif war auch ursprünglich von der Theologie nicht getrennt, fondern nur neben diefer ein Bestandtheil ber wahren Philosophie 2). Wenn man bie letten Ursachen ber Dinge sucht, fann man nicht steben bleiben bei ber Bewegung ber Atome; ben Grund ihrer Bewegung muß man aber in einem geiftigen Wefen fuchen, welches bie Welt nicht bem Bufall überläßt, fondern zwedmäßig ordnet. Go wird die atomistische Erflärungeweise mit ber

<sup>1)</sup> Ib. I, 5 p. 666. Atheism is nothing but ignorance of causes and of philosophy. Ib. p. 695; 734 sqq. When innumerable created minds have the same ideas of things, and understand the same truths, it is but one and the same eternal light, that is reflected in them all.

<sup>2)</sup> Ib. I, 1, 8 p. 12; 18 p. 18; 27 p. 27 sq.; 39 p. 48, wostei gegen die Erklärung ber Natur aus substantiellen Formen ober Qualitäten polemisirt wird.

theologischen sich vereinigen laffen. Doch will Cubworth Die Bewegung der Atome auch nicht unmittelbar auf Gott zurückführen; er warnt vielmehr vor der bigotten Lebre folder Theologen, welche alles in ber Welt zu einem Wunder machen möchten. Er will einen Mittelweg ge= ben, ähnlich und boch nicht so unvorsichtig, wie fein Freund More, welcher Gott wieder in die Welt einführen wollte. Wollte man Gott die Atome bewegen laffen, fo würde man ihm eine mühsame, sorgenvolle und zersplitterte Thätigkeit beilegen 1). Der mittlere Weg, welchen er geben will, bangt mit dem Splozoismus zusammen, ben er eben so wenig wie den Atomismus gang verwirft, fondern nur von feiner atheistischen Ausschlieglichfeit befreien möchte. Mit ben Stoifern nemlich behauptet er Die allgemeine Belebung ber Materie, mit dem Straton auch die Belebung eines jeden befondern Materientheils. indem er dem Joh. Baptifta van helmont beiftimmt, baß die Natur nicht wie die Runft von außen, sondern alles von innen bilbe. Nur will er ben atheistischen Sylozoi= ften nicht gestatten anzunehmen, bas innere Leben ber Ra= tur sei unabhängig von Gott, vielmehr ift die plastische Natur2) im Innern ber Dinge eine bewegende Rraft, welche bem Gesetze Gottes folgen muß. Es wurde Gott

<sup>1)</sup> Ib. I, 3, 37 p. 146 sq.; 5 p. 680. There are indeed two extremes here to be avoided, the one of those who derive all things from the fortuitous motions of senseless matter, which is the extreme of the atomick atheists, the other, of bigotical religionists, who will needs have God αὐτεργεῖν ἄπαντα, to do all things himself immediately, as if all in nature are miracle.

<sup>2)</sup> So fagt er lieber mit herbert um die neugebildeten Ramen ber Chemiker zu vermeiben.

unwürdig fein alle geringfügigen Dinge felbft zu verrichten; die plastische Natur ift seine bienende Rraft. 3m besondern scheint die allmälige und langsame Fortbildung ber natürlichen Dinge, welche fogar Fehler und Misgriffe nicht ausschließt, ein Beweis bavon, daß die Allmacht Gottes, welche alles auf einmal vollenden murbe, nicht unmittelbar die weltlichen Dinge bervorbringt 1). Durch feine Unnahme ber plastischen Kraft bofft Cudworth auch ben Einwürfen zu entgebn, welche gegen bie Borfebung Gottes aus den Übeln und Unvollfommenbeiten der Welt gezogen werden, obwohl er diese auch nur als Kolgen ba= von betrachtet, daß die Geschöpfe Gott nicht gleich und also unvollkommen sein muffen. Alles foll übrigens in ber Welt zusammenstimmen und auch bie scheinbaren übel jum Guten und jum 3wecke bes Bangen bienen 2). Seine Sprothese von der plastischen Ratur giebt ibm aber Beranlaffung bem Grunde bes Ubels noch naber auf die Spur zu fommen, indem er in ihr eine Rraft findet, welche nicht mit vollem Bewußtsein, zum Theil nur als vegetative Lebenskraft wirksam ist und baber auch nicht alles mit voller 3wedmäßigkeit bervorbringen kann 3). Aus biesem Grunde halt er es aber auch für nöthig, bag Gott zuweilen unmittelbar in die Welt eingreife und die Fehler ber plastischen Ratur verbeffere; nur wird diese seine Wirt-

<sup>1)</sup> lb. I, 3, 37 p. 149 sq.

<sup>2) 1</sup>b. 1, 5 p. 875 sqq. Dabei wird bagegen gestritten, bag nur ber Menich 3wed bes Gangen fei.

<sup>3)</sup> Der Streit über die Frage, ob die plastische Natur Gedanken habe und mit Bewußtsein wirke, wird beswegen als Wortstreit versworsen. Im weitern Sinne kommen ihr allerdings Gedanken zu. Ib. I, 3, 37 p. 161.

famkeit dem Unregelmäßigen oder Wunderbaren vorbehalten, wärend die plastische Natur nach Gottes Geboten alle regelmäßige Bewegungen der weltlichen Dinge beherschen soll 1).

Wie umsichtig nun auch die Kritif sein mochte, welche die Englischen Platoniker übten, daß fie dem Laufe batte widersteben können, in welchem die Fortschritte der Na= turwiffenschaft ber Beifter fich bemächtigt hatten, war boch nicht zu erwarten. Bielmehr fast nur bittweise suchte fie seinem zu ungestümen Vordringen zu begegnen, indem sie bie Ordnung ber Natur im Allgemeinen zugab und nur für Ausnahmsfälle bas Wunder unmittelbarer göttlicher Ginwirfung fich vorbebielt; fie fette ber mechanischen nur bie demischtbeosophische Naturerflärung zur Seite, gleichfam um beibe gegenseitig ju mäßigen; es mar eine Rris tif, welche weniger die Grundfage als die Ergebnisse ans griff; eine genauere Untersuchung sowohl ber sensualistis schen wie ber rationalistischen Methode war nicht ihre Sache. Und eben der Seite der Untersuchung, von welder aus sowohl bem Sensualismus als dem Übergewichte ber Naturansicht am leichteften beizufommen mar, ben moralischen Begriffen wendete sich Cudworth gleichsam nur nachträglich ju 2). Aber felbft in ber Moral ichien

<sup>1)</sup> lb. I, 3, 37 p. 150. There is a plastick nature under him (sc. God), which, as an inferior and subordinate instrument, doth drudgingly execute that part of his providence, which consists in the regular and orderly motion of matter.

<sup>2)</sup> Nemtich in feiner Schrift treatise concerning eternal and immutable morality, welche erst nach seinem Tode herausgegeben worden ist. Sie sindet sich übersetzt von Mosheim, der Übersetzung des systema intellectuale beigegeben.

das übergewicht der sensualistischen und naturalistischen Betrachtungsweise nur im Bachsen begriffen, wenn wir aus bem Beifall ichließen burfen, mit welchem die Schrift bes Bischofs von Peterborough Richard Cumberland über die Gesetze ber Ratur aufgenommen murbe 1). Db= gleich ein Gegner bes Sobbes, obgleich ber mathematischen Methode sich bedienend, will er der Sypothese von den angebornen Begriffen boch nicht folgen. Er gesteht nicht so gludlich zu sein auf einem so furzem Bege zur Erfenntniß des Naturgesetzes zu gelangen 2). Nur durch Erfahrung glaubt er gefunden zu haben, mas Grotius zur Grundlage feiner praftischen Lehren gemacht batte, daß unfere Natur und nicht allein zur Gelbftliebe, fondern auch zum geselligen Leben bestimme, und in ber Entwicklung bieses Gedankens sucht er zu zeigen, wie unsere Glückfeligkeit darauf berube, daß wir wohlwollend dem Ganzen und anschließen, wie es Theilen geziemt, welche nur im Zusammenhange mit bem Wohle bes Bangen ibr eigenes Wohl finden fonnen 3).

So wollte schon im praktischen Gebiete die nackte Berufung auf angeborne Begriffe nicht mehr ausreichen. Wie hätte sie einer allgemeinern übersicht über die Wissenschaften genügen können. Eine solche unternahm Josseph Glanvill und sein Ergebniß ist ein bescheidener Zweifel. Er setzt ihn hauptsächlich der Schulphilosophie der Aristoteliker entgegen, indem er die Fortschritte der

<sup>1)</sup> De legibus naturae disquisitio philosophica. Authore Ricardo Cumberland. Lond. 1672. 4.

<sup>2)</sup> De leg. nat. prol. 5.

<sup>3)</sup> Ib. prol. 9; cap. 1, 4.

Neuern, Bacon und Descartes erhebt, boch mehr wegen ber Entbedungen, welche fie burch Erfahrung und Mathematif zu Wege gebracht batten, ale wegen ihrer allge= meinen Grundfäge. Un diefen haften feine Zweifel, welche er im Anschluß an die firchliche Lehre von der Berdunke= lung unserer Bernunft burch ben Gundenfall nicht ohne ftarfe Übertreibungen vorträgt 1). 3war ber Weg bes Descartes alles zu bezweifeln, bis man zu unumfiöglicher Babrheit gelangt fei, murde Sicherheit bieten; aber er verlangt einen vorurtbeilsfreien Beift, welcher nur in ber Ideenwelt Platon's gefunden werden fonnte 2). Glanvill ift ber sensualistischen Erflärung unseres Denkens geneigt, aber ber Gegensat, welchen er mit ben Cartesianern zwi= schen Körper und Geift findet, erregt ihm Zweifel über Die Möglichkeit einer Berbindung zwischen beiden und besonders darüber, ob in bem Geifte irgend ein abnliches Abbild von der Natur förperlicher Dinge gefunden werben konne. Er fann fein Mittel entbeden, burch welches die Bilber in unserm Gebirn ober die Bewegungen in unserm Körper, welche durch die außern Begenstände bervorgebracht werden mogen, auf außere Dinge, auf Figuren, Entfernungen und was wir fonft außer uns voraussegen, gedeutet werden fonnte, benn alles dies bat mit folden Bilbern und Bewegungen nicht die geringste Abnlichfeit 3). Ja Glanvill greift von seinen sensualistischen

<sup>1)</sup> S. d. Auszüge aus der ersten Ausgabe seiner Schrift the vanity of dogmatizing (1661) b. Hallam introduction to the lit. of Europe IV p. 264 not.

<sup>2)</sup> Scepsis scientifica or confest ignorance, the way to science. By J. Glanvill. Lond. 1665. Cap. 10 p. 55 sq.

<sup>3)</sup> lb. 4, 1 p. 15 sq. There is not any the least affinity

Grundfäßen aus den Begriff der ursachlichen Berbindung an, auf welchen der Dogmatismus aller Schulen sich stüte. Er bemerkt, daß wir keine Ursache, sondern immer nur Wirkungen wahrnehmen. Wenn nun auch verschiesdene Wirkungen beständig einander begleiten sollten, so würde es doch ein trügerischer Schluß sein, wenn wir daraus folgern wollten, daß die eine die Ursache, die ansdere die Wirkung sei 1). Dazu kommt, daß alles zusamsmenhängt, alles gemischt ist; wir werden daher auch nirgends eine bestimmte Ursache nachweisen können 2). Es liegen hier die Keime vor des Idealismus und der Zweisfel an der Erkennbarkeit der ursachlichen Verbindung, welche später mit größerer Stärke aus dem Sensualismus sich entwickeln sollten.

betwixt length, breadth and thickness, and apprehension, judgement and discourse. Ib. 5 p. 22 sqq. That by diversity of motions we should spell out figures, distances, magnitudes, colours, things not resembled by them, we must attribute to some secret deduction. But what this deduction should be, or by what mediums this knowledge is advanced, is as dark, as ignorance. — So our souls, though they might have perceived the motions and images themselves by simple sense, yet without some implicit inference, it seems inconcevable, how by that means they should apprehend their archetypes. — The striking of divers filaments of the brain can not will be supposed to represent distances.

<sup>1)</sup> Ib. 23 p. 142. All knowledge of causes is deductive, for we know none by simple intuition, but through the mediation of their effects. So that we cannot conclude any thing to be the cause of another but from its continual accompanying it, for the causality itself is insensible. But now to argue from a concomitancy to a causality is not infallibly conclusive, yea in this way lies notorious delusion.

<sup>2)</sup> Ib. p. 143.

Wenn nun auch diese Zweifel ihre Kraft in spätern Zeiten bewiesen baben, fie maren von Glanvill boch nur zur Empfehlung bes empirischen Forschens vorgetragen worden und hatten ohne Zweifel nicht die Macht die Fortschritte gurudzuhalten, in welchen Mathematif und Naturwiffenschaften zu neuen Entbedungen fich anftrengten. Als Glanvill sie vortrug, batte ichon Newton seine Laufbabn begonnen und in furger Frift saben bie Englander in ibm einen sieareichen Nebenbubler bes Descartes erfteben, ber durch die Einfachbeit seiner Gravitationslehre die Wirbellehre aus dem Felde schlug. Daß er seine mathematischen Grundsäge der Naturphilosophie durch metaphysische Untersuchungen nicht ober nur sehr schwach unterftügte, ließ freilich ben metaphyfischen Lebren ber Cartesianer, welche mit den Sypothesen der Physik nicht eng zusammenbingen, noch immer freie Babn, gereichte aber seiner Lehre nur zur Empfehlung, wenigstens bei allen benen, welche das metaphysische Keld scheuten und in der Physif nur durch Erfahrung bestätigte Sypothesen gestatten wollten. Daß Newton fein großer Mataphysifer war, ift allgemein anerkannt. Nach allgemeinen Grundfägen für die wissenschaftliche Untersuchung wurde man bei ihm ver= geblich suchen. Er war an bas bypothetische Berfahren ber mechanischen Naturerflärung gewöhnt. Geine Sypothesen über die Trägheit ber Körper, über die allgemeine Gravitation, die boch auch wohl durch einen Stoß bervorgebracht werden fonnte, über die Centrifugalkraft, über bie Atome und bas absolutdunne Mittel, in welchem fie sich bewegen, bas Sensorium Gottes, über bie ursprüngliche und zwedmäßige Ordnung, welche Gott ben Dingen

gegeben und bergleichen mehr, fellte er ben Spootbefen bes Descartes über bie allmälige Bilbung ber Welt aus bem Chaos mit gutem Rechte entgegen 1). Wenn er aber bennoch erflären fonnte, ber Zwed ber naturphilo= sophie sei, ohne Sypothesen aus den Erscheinungen bie Wirfungen burch Schluß zu entnehmen und so bis zu ber ersten Ursache vorzudringen, welche unstreitig nicht als mechanische Ursache angesehn werden durfe 2), so beweist bies nur, bag er feine genaue Rechenschaft über fein ei= genes Berfahren sich gegeben hatte. Es wird ben Ber= Diensten Newton's um die Mathematif und um die Raturerflärung feinen Abbruch thun, wenn man fich nicht verhehlt, daß er ohne Sypothesen nicht ausfam und in ber Aufstellung berfelben von den ibm befreundeten Wifsenschaften sich leiten ließ. Da ihm allgemeinere miffen-Schaftliche Grundfage fehlten, ift feine Mäßigung zu loben, dan er der Berfuchung nicht nachgab den ganzen Beltzusammenbang erflären zu wollen, obgleich ibm seine Untersuchungen die allgemeinen Bewegungen auf der Erde in Übereinstimmung mit den Bewegungen ber himmelsforper gezeigt batten. Bon Erforschung einzelner Thatsachen war er ausgegangen, auf ihre Erfenntniß hatte er bie mathematischen Gesetze mit großem Erfolge angewandt, einen Zusammenhang unter biefen Thatsachen zu finden war seinem Scharffinne gelungen; er erhob fich von ba zu der Ahndung eines allgemeinen Zusammenhanges, je-

<sup>1)</sup> Optics III qu. 31 p. 238 sqq. nach ber Musg. ber Werke von Horsley.

<sup>2)</sup> Ib. qu. 28 p. 237; qu. 31 p. 263.

boch in bem Bewußtsein, wie ludenhaft bie Thatsachen find, welche wir überseben und welche ben besonnenen Naturforscher leiten sollen. Die Rachwirfung biefes Bewußtseins wird man barin finden fonnen, daß seine Sypothesen, welche er boch weiter hinausschickt, als er sieht, von großer Biegfamkeit find. Er möchte die verborgenen, specifischen Qualitäten vermeiben, weil fie feine Erklärung geben; aber er findet sich boch genöthigt verborgene Ilr= sachen in ber Natur, besonders der fleinern Körper anzu= nehmen, fo wie er überhaupt einen Wegensat zwischen ben Gesetzen ber Bewegung im Großen und im Rleinen zugeben zu muffen glaubt 1). Diese Biegsamfeit seiner allgemeinen Annahmen möchte wohl nicht wenig zur Empfeblung feiner Lehren beigetragen haben, weil sie für eine Wiffenschaft paßte, welche ihre fortschreitenden Ent= bedungen auf Versuche grundete. Durch eine voreilige Feftftellung allgemeiner Grundfäße konnte fie eber gefährdet als gefördert werden. Doch wir haben seine Berdienfte um die einzelnen Biffenschaften bier nicht zu prufen; in der Geschichte der Philosophie fann es uns nur barauf anfommen bie Frage zu beantworten, wohin in ber allge= meinen wiffenschaftlichen Untersuchung über die Ratur sein berschendes Unsehn ben Ausschlag gegeben baben möchte. Wir feben nun freilich, daß feine Grundfage gegen bie mechanische Ertlärungsweise ber Cartesianer burchgefochten wurden und bag man ihm eine bynamische Erflärungs= weise zuschreiben konnte, weil er von der Annahme angie= bender und abstoffender Kräfte ausging; wir seben aber

<sup>1)</sup> Ib. qu. 31 p. 260 sq.

auch, daß sein Einsluß nur zur Berbreitung und Ausbildung der mechanischen Naturlehre beigetragen hat. Diesen scheinbaren Widerspruch wird man nur aus dem unbestimmten Gebrauche des Ausdruckes Kraft ableiten können, den er ganz im Sinne der Mechanis gelten ließ.
In diesem Sinne konnte er, der Begründer der Gravitationstheorie, doch erklären, daß er nur eine innere Krast
der Körper annehme, die sogenannte Krast der Trägheit;
jede andere Krast, auch die Gravitation, könnte man von
einem äußern Eindruck ableiten 1). Wenn man bedenst,
daß die Krast der Trägheit doch nur die Berneinung einer Krast bedeutet, so kann man nicht verkennen, daß er
durch solche Erklärungen zur mechanischen Naturlehre zurücksehrte. Dies war die Biegsamkeit seiner Boraussegungen.

Alle die von uns hier erwähnten Lehren der Englänber können doch nur als Vorübungen für die Philosophie
angesehn werden, welche in einem volksthümlichen Sinn
bei den Engländern sich entwickeln sollte. Ein großer
Theil derselben wurde noch in Lateinischer Sprache vors
getragen. Von Cudworth, dem bedeutendsten unter den
angeführten Männern, wird bemerkt, daß sein Stil noch
gelehrt und dem Lateinischen Stile nachgebildet war; erst
Locke gab der philosophischen Schreibart der Engländer
eine populäre Färbung.

<sup>1)</sup> Phil. nat. princ. math. I def. 3; 4; lex 1; III reg. 3. Gravitatem corporibus essentialem esse minime affirmo. Per vim insitam intelligo solum vim inertiae.

## Zweites Kapitel.

John Lode.

John Lode wurde 1632 am 29. August zu Wrington, einem Dorfe in der Rabe von Briftol, geboren. Bon feinem Bater, einem Rechtsgelehrten, welcher als Sauptmann im Beere des Parliaments gedient batte, erhielt er eine sorgfältige Erziehung und erbte er ein nicht sehr beträchtliches Bermögen. Er ftudirte zu Oxford, erwarb die philosophischen Grade und wandte sich alsbann zur Medicin, welche er aber nur gelegentlich ausübte, wie es scheint, weil seine schwache Gesundheit ibn hinderte. Er blieb bei der Universität mit der Freiheit, welche er als Mediciner hatte, auch auswärts sich aufzuhalten, bis er in den politischen Sändeln der Zeit den Unwillen der foniglichen Partei sich zuzog und von ihr ausgestoßen wurde. In Oxford misfielen ibm die philosophischen Disputatio= nen und die scholastische Lebrweise; er war ein entschiebener Gegner ber berschenden Logif und Metaphysit. 3m Streit gegen fie berief er fich auf das Unsehn des großen Bacon 1); aber wir finden nicht, daß die Methode dieses Philosophen ihm von besonderm Nugen gewesen mare, und er selbst gesteht ein, bag es Descartes mar, welcher ibn, wie er fagt, zuerst befreite von jenem unverständliden Wege über philosophische Gegenstände zu sprechen, welcher zu feiner Zeit in ben Schulen gebräuchlich war 2).

<sup>1)</sup> Of the conduct of understanding 1. Ich citire die Ausgabe feiner Werke Lond. 1722. 3 Bande fol.

<sup>2)</sup> Letter to the bishop of Worcester p. 364.

Gefch. d. Philof. xi.

Sein Sinn war gerichtet auf eine allgemeine, babei aber auch praftisch nütliche Wiffenschaft. Jede Urt ber be= sondern Wiffenschaften, zu welchen er auch die Metaphysik rechnete, ichien ibm nur eine beschränfte Bilbung bes Berstandes zu gewähren 1). Der Schulbildung wollte er bie Wiffenschaften entreißen, um fie ben Staatsmannern, ben Männern von Geschmack und Bilbung zugänglich zu machen 2). Bei biefer Richtung mußte es ihm nabe liegen fich auch im praftischen Leben zu versuchen. Gein erfter Bersuch scheint jedoch keinen Erfolg gehabt zu haben. Wir finden ibn als Secretar bei einer Gesandtschaft in Deutschland, aber bald barauf wieder im Collegium zu Oxford. Sier machte er 1666 zufällig die Befanntschaft bes erften Grafen Shaftesbury, welche für fein Leben von Entscheidung war. Diefer geistreiche, ehrgeizige und ränkevolle Staatsmann zog ihn in seinen politischen Kreis, nahm ihn in seine Familie auf, als Arzt, als Rathgeber, gebrauchte ibn bei ber Erziehung feines Sobnes und feines Enfels, auch in öffentlichen Geschäften und brachte ibn in Staatsamter. Es war in den erften Jahren Diefer Berbindung, bag Lode fur Shaftesbury und einige andere Lords, welche Carolina in Nordamerica verlieben erbalten batten, die Berfassung bieser Colonie entwarf, im Sinn ber Latitudinerier und einer unbeschränften religiösen Dulbung. Im Jahre 1670 faßte er ben Plan zu seiner philosophischen Sauptschrift, dem Versuche über den mensch= lichen Berftand; burch Staatsgeschäfte aber, burch politi-

<sup>1)</sup> On the cond. of und. 3; 18.

<sup>2)</sup> An essay conc. human understanding pref. p. IX; I, 1, 6; II, 23, 12.

iche Streitschriften, Reifen gur Wiederherstellung feiner Gesundheit wurde er lange Zeit verhindert ibn auszufüh-Mit Shaftesbury's wechselvollen Planen und Schidsalen war er so eng verbunden, daß er 1682 mit ibm zugleich die Berbannung mablen mußte. Er lebte nun bis zur Englischen Revolution in Holland, eine Zeit lang genötbigt fich zu verbergen, weil die Englische Regierung feine Auslieferung verlangt hatte, in bem ungegrundeten Berdacht, daß er zu den Berschwörern geborte, welche ben Angriff bes Herzogs von Monmouth vorbereiteten. Wärend ber Zeit seiner Verbannung fand er mit ben Sollanbischen Gelehrten in sehr freundschaftlichem Berfehr, Schrieb seinen Brief über Tolerang und vollendete seinen Bersuch über ben menschlichen Berftand, welcher furz nach feiner Rückfehr nach England 1689 erschien. Da jest die Partei, welcher er mit voller Überzeugung anbing, an bas Ruber gefommen war, fonnten Staatsamter ihm nicht fehlen. Mit Rudficht jedoch auf seine schwankende Gefundheit schlug er größere Anerbietungen aus und begnügte sich mit geringern Umtern, welche ihm Muße zu schriftstellerischen Arbeiten ließen. Für die Grundfäge ber Englischen Revolution schrieb er seine zwei Abhandlungen über die bürgerliche Regierung, für die kirchliche Tolerang feine Schrift über die Bernunftmäßigfeit des Chriftenthums. Überdies ließ er mehrere polemische Schriften erscheinen gur Bertheidigung gegen Angriffe, welche feine religiösen Meinungen und seine Lehre vom menschlichen Berftand hervorgerufen hatten, befferte und bereicherte seine Sauptschrift in wiederholten Auflagen, verfaßte sehr geschätte Abhandlungen über Zweige der Bolfswirthschaft,

Erklärungen Paulinischer Briefe und gab seine Gedanken über Erziehung heraus. Wir sehen sein Alter fruchtbar an Werken, welche ihm den höchsten Ruhm bei seinen Landsleuten brachten und die Ausmerksamkeit des Auslanzbes und der Nachwelt auf sich zogen. In seinen letten Jahren zog er sich bei sinkender Gesundheit von allen Geschäften zurück und lebte auf dem Landgute eines Freunzbes, gepslegt von seiner Berehrerin der Lady Masham, einer Tochter Cudworth's, viel mit Gedanken an die Sietelkeit dieses Lebens und mit religiösen Hoffnungen auf die Zukunft beschäftigt, bis er 1704 an gänzlicher Erschöspfung seiner Kräfte starb.

Wenn wir von der Cartesianischen Schule zu ben Lehren Lode's fommen, so zeigt fich auf ben erften Blid ein großer Unterschied in der Behandlung philosophischer Fragen. In ber Cartesianischen Schule bericht bei manden willfürlichen Unnahmen boch ein fartes Beftreben nach Handhabung einer strengen Methode; bei Locke hat fich die Untersuchung fast von aller Mathode losgesagt. Sierzu bat bas Bestreben geführt für bas Berftandniß aller gebildeten Lefer zu schreiben. Dies hat felbst auf feine Schreibart gewirft, welche fonft burch Rlarbeit und Lebhaftigfeit ausgezeichnet, zuweilen zur Nachläffigkeit und jum Ton bes gewöhnlichen Gesprächs berabfinft. Er lobt, bas gemeinnütige Denfen; gegen ben gewöhnlichen Bang ber gelehrten Bildung bat er eine Abneigung. Ungelehr= ten Staatsmännern, außert er, und Sandwerfern verdanfen die Staaten ihre Bluthe; wir fonnen die fünftlichen Mittel ber Bilbung entbebren; auf übung bes Denkens fommt es an; auf Regeln für die Ubung legt er wenig

Werth. Sogar ber gemeine Gebrauch ber Worte Scheint ibm weniger verfänglich, als die technische Ausbildung bes Sprachgebrauchs 1). Die Streitigfeiten ber Schule, besonders der theologischen, hatten ihn erschreckt; ein ge= lebrter Streit, bei welchem er zugegen mar, ber ibm auf Ameibeutigfeit ber Runftausbrude binauszulaufen ichien, batte ibm ben erften Gedanken zu feinem Berfuch über ben menschlichen Verstand an die Sand gegeben. Die Irrthumer ber Schule schienen ibm größer, als bie Irrthumer bes gewöhnlichen Lebens, welche nicht fo häufig waren, als man gewöhnlich annehme 2). Seine gange Untersuchungsweise bewegt sich nur im Rreise bes Bemein= fafilichen ober ber Fiction bes gesunden Menschenverstan= bes, welche ben praftisch benfenben Menschen für fabiger gur Beurtheilung ber Wahrheit halt, ale ben Berftand, welcher wiffenschaftliche Hulfsmittel zu gebrauchen weiß. Sein Urtheil von biefem Standpuntte bes gefunden Menschenverstandes gebraucht nun lode febr frei. Ebenso un= gebunden ift er in der Auseinandersetzung feiner Bebanfen. Er entschuldigt fich felbst über das Unmethodische in feinem Berfahren, über Beitläuftigfeit und Biederholun= gen; er verwickelt fich in feinen Außerungen, welche bas Schwanfende seines Standpunfts verrathen. Der Plan seiner Sauptschrift war anfange nicht mit sicherer Sand angelegt; er gesteht, bag er erft im Berlaufe seiner Un= tersuchungen sich bazu getrieben sab febr bedeutende Theile seines Werkes in ihn aufzunehmen 3). Bemerfungen,

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. III, 10, 6 sqq.; of the cond. of the und. 4.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 20, 18.

<sup>3)</sup> Ib. II, 33, 19; III, 9, 21.

welche Gegner und Freunde, besonders fein Berehrer Molyneur, ibm machten, führten zu Beranderungen und Ergänzungen. Es ift mabr, was er zuweilen außert, baß er nicht bartnäckig in seinen Meinungen, nicht rechtbaberisch ift, und wenn wir vom Philosophen feine andere Tugend zu fordern hatten, als die Bescheidenheit, so würden wir ihm die Krone der Philosophie unter vielen andern nicht leicht versagen tonnen. Wenn er seine Dei= nung über einen bedeutenden Punft zu andern fich veran= laft fab, so gestebt er es offen ein und entschuldigt fich nur mit ber Schwierigkeit abstracte Untersuchungen in langer Reibe burchzuführen 1). Riemand bat alles im Muge, baber foll feder auch auf andere boren 2). Der Gedanke an die Beschränktheit unserer Erkenntnif ift ibm beständig gegenwärtig und eine Boraussetzung aller feiner Untersuchungen 3). Un vielen Außerungen ersieht man die Liebenswürdigfeit, welche uns an ibm gerühmt wird, feine lautere und jeder selbsüchtigen überbebung fremde Wahr= beitsliebe; aber wir durfen darüber doch nicht übersebn. baß ber Standpunft, auf welchen er fich ftellte, zwar nicht eine perfonliche, aber boch eine ftandesmäßige Unmagung in fich schließt. Go wie er in feiner Schrift über bie Erziehung nur die Erziehung bevorzugter Claffen berudfichtigt, fo ift feine Rebe auch nur an biefe Claffen ge= richtet und ber gefunde Menschenverstand, welchen er jum Urtheil aufruft, ift nicht der Berftand der Gelehrten, aber

<sup>1)</sup> lb. II, 21, 72.

<sup>2)</sup> Of the cond. of the und. 3.

<sup>3)</sup> Ess. c. hum. und. 1, 1, 4; IV, 3, 22.

auch nicht der Ungelehrten, sondern der Englischen Männer von Stande, welche eine gute Erziehung genossen und
in der Erfahrung des Lebens sich weiter gebildet haben. Wie schwankend dieser Standpuntt ist, brauchen wir nicht
auseinander zu setzen. Er empfal sich seinen Standesgenossen, besonders denen, welche mit Locke derselben politischen Partei angehörten, der Partei der Whigs, deren
politische Grundsäße er mit Entschiedenheit und Mäßigung
zu entwickeln gewußt hatte. Seine Partei hat nicht wenig zur Verbreitung seiner Philosophie beigetragen.

Sein Standpunkt verachtet nun die Ergebnisse der Wissenschaft nicht; so weit sie der allgemeinen Meinung sich bemächtigt haben, muß er sie berücksichtigen; aber tief in ihre Forschungen einzugehn erlaubt er auch nicht. Lode hat die Philosophie vor den Richterstul der oberssählich gebildeten Meinung gebracht, mit der alten Schule völlig gebrochen ohne in die gelehrten Untersuchungen der neuern Schule einzugehn. Da er dem Sensualismus sich anschließt, dürste man erwarten, er würde die Forschungen seiner Borgänger, eines Bacon, Hobbes, Gassendi, benußen; er thut es wenigstens nur sehr beiläusig 1); was Bacon für die inductive Methode gethan hatte, übersieht er völlig; denn nachdem er dem Syllogismus alle Kraft abgesprochen und die Meinung geäußert hat, daß noch andere Hülssmittel für die Entbedung aufgesun=

must show the

<sup>1)</sup> So erwähnt er Gassend in einem Nebenpunkt. Sec. reply to the bish. of Worc. p. 539. In hobbes und Spinoza's Schristen gesteht er ein nicht sehr belesen zu sein. Ib. p. 563; 566, woraus die Anm. zu ess. conc. hum. und. IV, 3, 6 hervorgegangen ist, die aber nicht in allen Ausgaben steht.

ben werden follten, gesteht er ein, daß er bergleichen nicht fenne 1). Als er seine Polemif gegen die eingebornen Begriffe begann, batte man wohl voraussegen burfen, baß er bie Lehre seiner Gegner grundlich gepruft batte, und Berbert's Lehre wurde ibm wohl in biefer Beziehung am nächsten gelegen baben; aber man mußte ibn erft barauf aufmertsam machen, baß sie zu berücksichtigen fei, und nur nachträglich gab er eine nicht febr eingebenbe Rritif berfelben 2). Abnlich verhalt es fich mit feinen Bemerkungen gegen die Lebre Malebranche's; nur daß er fie noch vornehmer von fich fließ und ber Widerlegung in seiner Sauptschrift nicht für wurdig bielt. Der Cartesianischen Philosophie, die in aller Munde mar, mußte er freilich eine größere Beachtung ichenten. Er bat manches von ihr angenommen, anderes bestritten; tief aber ift er nicht in ihre Untersuchung eingegangen. Sauptfächlich theilt er mit ihr die Berehrung der mathematischen Me= thode und die Reigung gur Physif. Bu biefer baben ibm tie Fortschritte ber Zeit Vertrauen eingeflößt. Dem Unsehn eines Bacon, Galilei, eines Gaffendi und ber Corpuscularphilosophie, eines Boyle, Sybenham, Suygens, Newton wagt er faum zu widersprechen 3). Aber man barf nicht fordern, daß er gründlich in ber neuern Naturlehre fich unterrichtet batte; feine Meinung ift abbangig von Andern. Anfangs neigte er fich ber rein mechanischen Unficht ber Cartesianer ju, daß alle Beme-

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 17, 4; 7.

<sup>2)</sup> Ib. I, 3, 15 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. pref. p. IX; sec. reply to the bish. of Worc. p. 531.

gung vom Stoß ausgebe; er gab sie gegen Newton's Gravitationslehre auf; diese ftellt er nun dem Grundsage aller Moral gleich, welchen und ber Seiland offenbart babe, bem Grundfage, liebe beinen Nächsten wie bich felbst, obwohl er eingestehn muß, daß wir die Gravitation eben so wenig wie ben Stoß begreifen fonnen 1). Mit seiner Achtung vor ben Naturwissenschaften ift seine Berehrung ber mathematischen Methode verbunden. Er findet, daß fie die beste Ubung des Berftandes uns gemähre: auf alle Gegenstände soll sie angewandt werden 2). Auf ben Gedanken, daß auch die Moral des mathematis ichen Beweises fabig fei, fommt er öftere gurud 3). In biefer Richtung feiner Gebanken liegt es, bag er ermabnt auf abstracte und moralische Dinge unsere Ausmerksamkeit zu richten, ba wir an finnlichen Borftellungen, welche fich von selbst barboten, feinen Mangel batten 4). Aber freilich muffen wir befürchten, daß er nur eine febr mangelhafte Ginficht in die mathematische Beweisart bat. Denn er fest und auch auseinander, daß alles Erfennen von naturlichen und forperlichen Dingen auf Renntniß ber Thatsachen und auf Geschichte berube 5), und findet bann boch, trop bes weiten Umfanges, welcher bem mathematischen Beweise zugestanden wird, daß wir meistens mit Bahrscheinlichfeit uns begnügen muffen, weil dies bem

<sup>2)</sup> Of the cond. of the und. 6 p. 396; 7 p. 3976

<sup>3)</sup> Ess. c. hum. und. III, 11, 16; IV, 2, 9; 3, 19 sq.

<sup>4)</sup> Of the cond. of und. 9.

<sup>5)</sup> Ib. 13; ess. c. hum. und. IV, 7, 9. .8

Zustande ber Prüfung und ber Mittelmäßigfeit gemäß sei, in welchem wir uns hier besinden 1). Sollte der Zusammenhang mathematischer Schlüsse nicht mehr gewähren? Locke sindet das nicht. Denn je länger die Reihe unserer Beweise sich ausdehnt, um so mehr, meint er, werschwinde die Gewisheit<sup>2</sup>). Es läßt sich wohl kaum schlagender ausdrücken, daß er von der Sicherheit, welche das wissenschaftliche Berfahren gewährt, nur eine sehr geringe Meinung hat.

Wenn Lode mit Wahrscheinlichkeit und beschränfter Erfenntniß fich begnügt, fo bangt bies mit feiner prafti= ichen Richtung zusammen, mit welcher auch feine religiöse Denfweise verbunden ift. Wir haben Ursach Gott zu banken für biesen kleinen Theil und Grad ber Ginsicht, welche und por andern Dingen ber Erbe auszeichnet; er genügt uns für bas irbische Leben, für die Tugend und für ben Weg zu einem beffern Leben. Nicht alles follen wir bier erfennen, sondern nur, mas unserm Lebensman= bel dient 3). Sierzu ift die Wahrscheinlichfeit ausreichend; fie entspricht bem Zwielicht, in welchem wir leben 4). Bon ber Wahrscheinlichfeit weiß er nun freilich weiter nichts zu fagen, als baß fie ber Wahrheit abnlich ift 5); wie jemand, welcher die Bahrbeit nicht fennt, diese Uhnlichfeit finden fann, darüber schweigt seine Lehre. Man fonnte auch erwarten, daß er in Folge feiner praftischen

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. 1, 1, 5; IV, 14, 2.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 2, 6.

<sup>3)</sup> Ib. I, 1, 5 sq.

<sup>4)</sup> Ib. IV, 14, 1 sq.

<sup>5)</sup> lb. IV, 15, 3.

Richtung die Grundfate unferes fittlichen Lebens erfor= schen murbe, und wirflich haben seine Außerungen, daß die Moral mit mathematischer Sicherheit sich beweisen ließe, seine Freunde veranlaßt ibn aufzufordern, daß er bies große Werf unternehmen möchte; aber er will freilich an baffelbe gedacht und für daffelbe gearbeitet haben, boch zulett entschuldigte er fich mit seinem Alter und seis ner Kränflichfeit und gab die Meinung zu erfennen, wir beburften einer folden wiffenschaftlichen Ethif nicht, ba wir bas Evangelium batten 1). Bei biefer engen Berbindung seiner praftischen mit seiner religiösen Dentweise konnte es ibm scheinen, daß er genug gethan batte, wenn er burch Untersuchung unseres Berftandes die Nothwendigfeit bes Glaubens erwiese, ben Glauben vom Aberglau= ben und von ber Undulbsamfeit befreite und die Grenzen ber bürgerlichen und der religiofen Gefete feststellte. Man bat gewöhnlich nicht genug beachtet, daß bierauf bas - Sauptbestreben seiner Untersuchungen gerichtet ift und auch fein Berfuch über ben menschlichen Berftand gulet auf daffelbe hinausläuft. Wenn auch diese Untersuchungen fein geschloffenes Syftem ber Ethif vertreten fonnen, fo burfen fie boch zur Beurtheilung feiner philosophischen Dentweise nicht übergangen werden.

Viel weniger als für die Ethif hat er für die Physif geleistet. Wiewohl er in der Untersuchung der Wahrheit an die Sachen sich halten wollte 2), macht er doch kaum Anstalt dazu die Natur der Dinge unabhängig von un-

<sup>1)</sup> Famil. letters p. 545 sq.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. I, 4, 23.

fern Vorstellungen in das Auge zu fassen. Obgleich er den Vorwurf ein Steptifer zu sein von sich ablehnt, zeigt er sich in der Physist voll von Zweiseln. Er ist der Corpuscularphilosophie zugethan, erklärt aber die Utome doch nur für eine Hypothese. Seine Meinung ist, daß wir teine Naturphilosophie als speculative Wissenschaft besißen und wahrscheinlich auch nie besigen werden, weil die Werfe der Natur von einer Weisheit zeugen, welche unsern Versstand weit übersteige 1). Weder über Körper noch über Geister könnten wir etwas Sicheres wissen 2).

Wenn er nun nach alter Weise die Wissenschaft in drei Theile eintheilt, in Physis, Ethis und Logis, so ist das, was er aussührlich und möglichst erschöpfend behanzbelt hat, nur der Logis angehörig. Dieser Theil der Philosophie soll mit unsern Vorstellungen und den Mitzteln und Wegen der Ersenntniß sich beschäftigen 3); eben hierüber handelt sein Versuch über den menschlichen Verzstand.

Er geht von bem Gedanken aus, bag wir zuerft unsere Fähigkeit zu erkennen prüfen muffen. Die Borausseyung, daß wir nicht allein gegenwärtig, sondern schlechtshin nur eine beschränkte Erkenntnißkraft haben, wird ohne weitere Untersuchung zum Grunde gelegt und es wird dazu geschritten die Grenzen unseres Verftandes zu bestimmen 4). Dies soll aber nicht durch eine Untersuchung

<sup>1)</sup> Ib. IV, 3, 16; some thoughts conc. education 190; 193.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 3, 26 sq.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 21.

<sup>4)</sup> Ib. pref. p. 7; I, 1, 2 sqq.; 7. I thought that the first step towards satisfying several enquiries the mind of man was

unseres benfenden Geiftes, sonbern burch eine einfache geschichtliche Forschung erreicht werden über die Gedanfen, welche in uns porhanden find, und über ihre Entftebung 1). Db eine geschichtliche Untersuchung so weit tra= gen fonnte über unsere gegenwärtige Erfenntnig binaus unsere Erfenntnigfraft zu beurtheilen; barüber macht lode fich feine Sorge. Sein Empirismus bat von vornherein darüber entschieden, daß wir jede Rraft nur aus ihren Thätigfeiten zu erkennen vermögen; daber will er die Thätigkeiten unseres Geistes zuerst als Phanomene unseres Bewußtseins untersuchen 2). Es schreckt ihn eben so wenig ab, daß er genau genommen nur auf die Untersu= dung feines eigenen bisber entwickelten Berftandes beschränft ift; benn er ift bavon überzeugt, bag ber Berftand anderer Menschen ebenso beschaffen sein werde wie der seinige 3).

Bei der Entstehung unserer Erkenntnisse kommen nun zuerst unsere Ideen in Frage. Unter Idee aber versteht Locke alles, waran der Mensch denkt; sede Borstellung, sedes Bild der Einbildungskraft, seder Begriff führt ihm

very apt to run into, was to take a survey of our own understandings, examine our own powers and see to what things they were adapted.

<sup>1)</sup> Ib. I, 2, 2.

<sup>2)</sup> Ib. pref. p. 11.

<sup>3)</sup> Reply to the bish. of Worc. p. 407. All therefore that I can say of my book, is, that it is a copy of my own mind, in its several ways of operation. And all that I can say for the publishing of it, is, that I think the intellectual faculties are made and operate alike in most man. Der Berstand der Menschen soll denn freilich auch so verschieden wie ihr Geschmack sein. Ess. c. hum. und. pres. p. 8.

biesen Namen; ein Unterschied der Elemente, aus welchen unser Denken sich zusammensetzt, soll damit nicht bezeich= net werden 1). Bei allen Untersuchungen kommt es tar= auf an zu erkennen, woher die ursprünglichen Ideen sind, aus welchen wir nachher in unsern wissenschaftlichen Un= tersuchungen unsere Gedanken zusammensetzen 2).

Bei der Beantwortung dieser Frage glaubt aber Locke vor allen Dingen das Borurtheil beseitigen zu müssen, daß es angeborne Begriffe oder Grundsätze gebe, deren Entstehung also nicht weiter ersorscht zu werden brauche. Er stellt sich hierin den Rationalisten und besonders der Cartesianischen Schule entgegen. Die Beise, wie er die Streitsrage stellt, zeigt die Berwirrung, in welcher sie lag und aus welcher auch Locke sie nicht herauszuziehen gewußt hat. Er glaubt, es handelte sich darum, ob Erstenntnisse von Geburt uns beiwohnten oder ob alle Erstenntnisse erst mit der Zeit uns zuwachsen müßten. In einer so groben Weise hatte man doch selten oder nie die Lehre von den angebornen Begriffen behauptet und Locke ist selbst genöthigt andere weniger grobe Borstellungsweissen der Rationalisten beiläusig zu bestreiten 3). Da Locke

<sup>1)</sup> lb. I, 1, 8. The word idea — — serves but to stand for whatsoever is the object of the understanding, when a man thinks. I have used it to express whatever is meant by phantasm, notion, species. — — Our first inquiry than shall be, how they (sc. the ideas) come into the mind.

<sup>2)</sup> Ib. II, 21, 73.

<sup>3)</sup> So die Lehre, daß angeborne Grundfate duech äußere Eindrücke verdunkelt werden können (ib. 1, 3, 20), daß fie und erst beim Erswachen des wissenschaftlichen Bewußtseins oder der Vernunft bekannt werden (ib. I, 2, 7 sqq.), daß ein Begriff in unserm Geiste sein

es bauptfächlich mit ben Cartesianern zu thun batte, lag ibm obne Zweifel eine andere Auffaffungeweise des Streitpunftes näber. Die Cartesianer batten sich für die angebornen Begriffe auf die Anschauung allgemeiner Wahr= beiten berufen, welche unfern Berftand mit unwiderftehli= der Evidenz erfüllen, sobald wir fie in und entdeden. Auch Lode fand in solchen anschaulichen Erkenntniffen ben bochften Grad der Gewißheit; auch er leugnete nicht, daß fie auf allgemeine Grundfage fich erftreckten, welche unfere Buftimmung erhielten, fobald unfer Berftand fie bachte 1). Zwischen beiben Parteien war also ber Streit nur um die Entstehung folder Anschauungen; Die Cartesianer meinten, daß wir sie im Wesen unseres Berftandes ober in ber und angebornen Erfenntniffraft entbeden fonnten, Lode glaubt annehmen zu muffen, daß sie durch äußere Eindrude in und hineingetragen werden mußten, weil un= fere Seele als ein unbeschriebenes Papier von ibm angefebn wird und baber unser Berftand aus angeborner Rraft nichts in sich entbeden fann 2).

Aber freilich, wenn er die Frage in dieser Weise gestellt hatte, so wurde es ihm nicht so leicht gewesen sein

fönnte, ohne daß er uns zum Bewußtsein gekommen wäre (ib. I, 2, 5; 4, 20. Whatever idea was never perceived by the mind, was never in the mind).

<sup>1)</sup> Ib. IV, 17, 14. Intuitive knowledge which is certain beyond all doubt and needs no probation, nor can have any, this being the highest of all human certainty. In this consists the evidence of all those maxims, which no body has any doubt about, but every man does not, as is said, only assent to, but knows to be true, as soon, as ever they are proposed to his understanding.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1, 2.

feine Gegner zu widerlegen. Denn er nimmt boch man= derlei Angebornes in uns an. Die Bernunft betrachtet er als einen Samen in uns, welcher von Natur angelegt nur ber Ubung zu seiner Entwicklung bedürfe 1). Bu ibr gehört bas Schlufvermögen, welches von ihm gewöhnlich Bernunft in engerem Sinn genannt wird 2). spricht Lode von angebornen Neigungen und geselligen Trieben, von dem angebornen Streben nach Gludfeligfeit, von ber Sprachfähigkeit, welche und von Natur beiwohne; auch unser Gewissen ift ibm etwas Angebornes und unter ben Ideen unseres Berftandes findet er eine natürliche Berbindung, welche sie nicht von einander trennen lasse, welche Gottes Weisheit in fie gelegt baben muffe; er macht bei allen biesen naturlichen Unlagen in uns nur bie Bemerfung geltend, bag fie boch feine Erfenntniffe wären3), als wenn es nicht vielmehr darauf angekommen ware, ob aus ihnen Erfenntniffe berausgezogen werden fönnten. Rach ber Stellung seiner Frage untersucht er nun allein, ob es Grundfage gebe, welche allgemein, nicht nur in der Übung des Denfens, sondern ausbrudlich in ausgesprochenen Sägen anerkannt werden 4). Dag ber= gleichen nicht nachgewiesen werden fonnen, war leicht bar= zuthun. Nach Locke's Meinung wurde alles Ungeborne allgemeine Anerkennung in ausbrücklicher Lehre finden muffen, bei Rindern fogar und beim unwiffenden Bolfe;

<sup>1)</sup> Of the cond. of und. 6 p. 396.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. I, 2, 7 sqq.; IV, 17, 1 sq.

<sup>3)</sup> Ib. I, 3, 3; 5; III, 1, 1; IV, 3, 29.

<sup>4)</sup> Ib. I, 2, 2.

einer solchen erfreut fich aber kein theoretischer und noch weniger ein praktischer Grundsat 1).

Nicht ganz fann sich Locke verhehlen, daß er hiermit nur einen Luftstreich gegen seine Begner geführt bat. Dies seben wir baran, daß er noch andere Grunde ber= beigieht, indem er seinen Gegnern zugiebt, daß es doch in einem gewiffen Sinn allgemein anerkannte Wahrheiten gebe. Er will nur barthun, daß solche Wahrheiten boch nicht angeboren zu sein brauchten 2). Bon folchen Wahrbeiten fann man fagen, daß sie allgemein anerfannt sind, welche als Grundsätze gelten obne eines Beweises zu bedürfen, welche wir zugeben müffen, sobald wir sie verste= ben 3). Es giebt Ideen, welche unserm Geifte febr leicht fich barbieten; sie laffen sich alsbald auch in Sage faffen und finden alsbann allgemeine Anerfennung. Diefe Gate pflegen für angeborne Wahrheiten gehalten zu werden 4). Lode sucht jedoch die Bedeutung dieser Grundsätze berabzusegen. Praftische Gate biefer Art laffen fich nicht leicht zur Evidenz bringen; theoretische Grundsätze aber haben feinen großen Nugen 5). Dahin gehören die logischen

<sup>1)</sup> Ib. I, 2, 5. For, first 'tis evident, that all children and idiots have not the least apprehension or thought of them; and the want of that is enough to destroy that universal assent, which must needs be the necessary concomitant of all innate truths. Ib. 24. If they are innate, they must needs have universal assent. For that a truth should be innate and yet not assented to, is to me as unintelligible as for a man to know a truth and be ignorant of it at the same time. Ib. 3, 1 sq.

<sup>2)</sup> Ib. I, 1, 3.

<sup>3)</sup> Ib. I, 2, 10; 3, 4.

<sup>4)</sup> Ib. I, 4, 22.

<sup>5)</sup> Ib. I, 4, 21.

Sane bes Wiberfpruche und ber Ubereinstimmung, von welchen er fagt, daß wenn von ihnen gezeigt werden fonnte, daß fie nicht angeboren waren, gewiß fein andes rer theoretischer Grundsag bierauf wurde Unspruch machen fonnen 1). So wie die ganze alte Logit schienen fie ibm von geringer Bedeutung; Die Erfenntnig besonderer Babrbeiten, auf welche es anfommt, bangt von ihnen nicht ab; er ift geneigt vieles von diesen logischen Lehren zu ben identischen Sägen zu rechnen, welche er spielende Sage (trifling propositions) nennt 2). Freilich nicht fo leicht fann Lode die Wichtigfeit anderer allgemeiner Grundfate leugnen; es geboren dabin die Axiome ber Mathematif, die Grundsätze ber Physif und ber Moral 3). Nur burch bie Bemerfung, welche gegen alle allgemeine Gape gerichtet ift, schwächt er ihren Werth, bag fie immer nur Mögliches und zeigen, warend alle Erfenntnig bes Birtlichen von ben Sinnen ausgehe 4). Und man wird fagen fonnen, daß er erft bierdurch auf ben mabren Grund feines Streites und feiner Überzeugungen fommt. Frage nach ber Entstehung ber allgemeinen Grundfage, meint er, wurde fich leicht entscheiden laffen, wenn man auf eine Analyse unserer Gedanken eingehen wollte. macht babei mit ben Cartesianern geltenb, bag Wahrheit und Kalscheit nur den Urtheilen beigelegt werden durften, Ideen aber nur übertragungsweise mabr ober falich ge-

<sup>1)</sup> Ib. I, 2, 28.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 7, 10; 8, 1 sq.; of the cond. of the und. 40.

<sup>3)</sup> Of the cond. of the und. 42.

<sup>4)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 7, 14.

nannt murben. Grundfage aber maren Urtheile und alfo so wie diese aus Ideen zusammengesett; die Frage, ob es angeborne Grundfäte gebe, fame baber auf die Frage zurud, ob es angeborne Ideen gebe 1). Run scheint ihm aber die Erfahrung zu beweisen, daß wir feine Ideen mit und zur Welt bringen, sondern alle erft burch Erfahrung und Beobachtung erhalten. Um ersten fonnte man annehmen, daß uns die Idee Gottes angeboren mare; aber die Erfahrung zeigt, daß nicht alle Menschen fie baben, und so möchte wohl noch viel weniger von andern Begriffen behauptet werden können, daß sie und ursprünglich beiwohnen 2). Um wenigsten dürfte von den allgemeinen Begriffen, welche in ben Grundsätzen ber Wiffenschaften mit einander verbunden werden, anzunehmen fein, daß sie ein ursprünglicher Besit ber Seele maren; benn bie Erfenntniß muffe vom Besondern zum Allgemeinen auffteiaen 3).

Wie wenig nun bieser Streit gegen die angebornen Begriffe und Grundsäße auf ein entscheidendes Ergebniß führt, werden wir nicht nöthig haben auseinanderzusetzen. Es hängt alles davon ab, ob Locke im Stande sein werde

<sup>1)</sup> Ib. 1, 4, 1. Had those who would persuade us that there are innate principles, not taken them together in gross, but considered separately the parts out of which those propositions are made, they would not, perhaps, have been so forward to believe they were innate. Since if the ideas which made up those truth were not, it was impossible that the propositions made up of them should be innate, or our knowledge of them be born with us. Ib. I, 4, 19; II, 32, 1; IV, 5, 2.

<sup>2)</sup> lb. I, 4, 2; 7 sqq.; 17.

<sup>3)</sup> lb. I, 2, 19 sq.; 4, 2; ll, 1, 23; IV, 6, 7; 16; 7, 9.

seine Behauptung zu rechtfertigen, daß die Begriffe, aus welchen unsere Urtheile sich zusammensetzen, von unten auf aus der besondern Erfahrung und ohne Beihülfe allgemeiner Grundsätze sich bilden 1). Nur die Richtigkeit der Analyse unseres Denkens, welche er unternommen hat, kann als die wahre Grundlage und als der Beweis der Richtigkeit seiner Erkenntnißlehre angesehn werden.

Er geht in berselben von der richtigen Bemerkung aus, daß wir Ideen haben mussen, wenn wir über sie nachdenken wollen. Daran knüpft sich die Frage an, wie wir zu ihnen kommen 2). Die Antwort ist, durch die Ersahrung. Diese beruht auf Beobachtung, welche entweder auf sinnliche Gegenstände außer uns oder auf uns selbst gerichtet ist. In jenem Fall erhalten wir den Stoff für unser Nachdenken durch den äußern, in diesem Fall durch den innern Sinn, welcher auch die Reslection heißt. Diese beiden Arten des Sinnes werden die einzigen Fenster genannt, durch welche Ideen in uns kommen 3). Sie entsprechen der erstere der äußern Körperwelt, der andere unserm Geiste, den beiden Arten des Seins, welche Locke mit den Cartesianern unterscheidet. Bei der Untersuchung aber über die Entstehung unserer Begriffe kommt ihm zus

<sup>1)</sup> lb. IV, 7, 6; 9.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1, 1.

<sup>3)</sup> Ib. II, 1, 2. Whence has it (sc. the mind) all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, from experience. — Our observation employed either about external sensible objects, or about the internal operations of our minds, perceived and reflected on by ourselves, is that which supplies our understandings with all the material of thinking. Ib. 3 sq.; 11, 17.

erst der äußere Sinn in Betracht, weil von ihm die Ressection abhängig sein soll; denn zuerst müßten wir Besgriffe durch den Sinn empfangen haben, ehe wir auf sie, wie sie unserer Seele beiwohnen, und auf die Thätigkeisten unserer Seele in der Behandlung solcher Begriffe ressectiven könnten 1). Daher heißt es auch, wir könnten keine Idee von etwas haben, was wir nicht sinnlich empfunden hätten und die sinnliche Empfindung führe alle Gedanken in uns ein 2).

Bei ber Untersuchung bes außern Sinnes beabsichtigt Lode nicht in die Fragen über die Entstehung der finnliden Empfindung einzugehn, welche besonders von der Cartesianischen Schule lebhaft betrieben worden waren. Er zweifelt nicht baran, daß äußere Begenstände Empfinbungen in und erregen; benn wir verhalten und im Empfinden leidend und es ift nicht in unserer Gewalt zu empfinden oder nicht zu empfinden; ähnlich wie Geulincr behauptet er, wenn die Seele dabei thätig ware, so wurde fie es wissen 3). Er nimmt daber auch nicht einmal eine Reaction ber Seele gegen ben sinnlichen Eindruck, noch weniger eine Thätigkeit der Aufmerksamkeit in der Auffaffung bes Reizes an, burch welche bie Empfindung zu unferm Bewußtsein gebracht wurde, vielmehr betrachtet er die Aufmerksamkeit nur als eine spätere Thätigkeit ber Reflection auf in uns vorhandene Ideen 4). Er ift zwar

<sup>1)</sup> Ib. II, 1, 8; 24.

<sup>2)</sup> Ib. II. 2, 2; 9, 1; 15. Perception is the first operation of all our intellectual faculties and the inlet of all knowledge into our minds.

<sup>3)</sup> Ib. II, 1, 25; 12, 1; 21, 72; 22, 2.

<sup>4)</sup> lb. II, 19, 3.

geneigt die Empfindung als eine Bewegung zu betrachten, welche von unserm Sinnenorgane auf unser Seelenorgan sich fortgepflanzt habe 1), und möchte in dieser physischen Erklärung an die Hypothese der Corpuscularphilosophie sich anschließen; aber er gesteht auch die Schwierigkeiten ein, welche in der Lehre von der Verbindung zwischen Körper und Geist liegen; wie eine Bewegung im Körper eine Empfindung und Vorstellung in der Seele herpvordringen könnte, vermöchten wir nicht einzusehn 2); dasher hält er sich nur an die Erfahrung, daß wir leidend uns verhalten, indem wir durch die Empfindung Vorstelslungen empfangen.

In seiner Analyse unseres Denkens muß er nun aber darauf ausgehn die einfachen Empfindungen oder Borsfellungen aufzusuchen. Er betrachtet sie als die Grenzen unseres Denkens, über welche wir nicht hinausdringen tonsnen 3). Es erinnert an Cartesianische Lehren, daß er in ihnen die klaren und deutlichen oder adäquaten Gedanken sieht, welche und nicht täuschen könnten 4). Nur schwach wehrt er sich dabei gegen die Cartesianische Schule, welche die Berworrenheit aller sinnlichen Eindrücke behauptet hatte, indem er meint, wir hätten dabei ganz abzusehn von dem, was die Vorstellungen außer und bedeuteten. Wir könnten und benken, daß Gott an die Bewegungen sehr zusammengesetzter Körper Vorstellungen fnüpste, welche

<sup>1)</sup> Ib. II, 9, 1; 3.

Ib. II, 8, 12; IV, 3, 13; an exam. of P. Malebr. opinion
 430 sqq.

<sup>3)</sup> Ess. c. hum. und. II, 23, 29.

<sup>4)</sup> Ib. II, 31, 2; 7; 12; 32, 14.

mit ihnen burchaus feine Abnlichfeit batten; ibrer gegenftändlichen Bedeutung nach wurden fie alebann zwar febr aufammengesetter Natur fein; aber fie wurden beswegen boch nicht aufboren einfache Borftellungen zu fein 1). In unferm Erfennen haben wir und nur an unfere Ideen gu balten, beren Übereinstimmung ober Nichtübereinstimmung wir beurtbeilen fonnen 2). Man wurde vielleicht geneigt fein mit biefer rein subjectiven Betrachtung unferer einfaden Borffellungen fich zufrieden zu geben, wenn nicht Lode selbst ihnen doch eine objective Bedeutung zu gewinnen suchte. Er will nicht zugeben, daß sie nur Ginbilbungen find; sie follen Dinge außer uns in ihrer objectiven Ratur barstellen 3). Hierauf beruht es, daß sie als abägnate Borftellungen betrachtet werden dürfen. Daber fordert Lode, daß die einfachen finnlichen Empfindungen genau ben Rraften ber Dinge entsprechen, welche sie in und ber-

<sup>1)</sup> Ib. II, 8, 7. To discover the nature of our ideas the better, — — it will be convenient to distinguish them as they are ideas or perceptions in our minds, and as they are modifications of matters in the bodies that cause such perceptions in us; that so we may not think (as perhaps usually is done) that they are exactly the images and resemblances of something inherent in the subject; most of those of sensation being in the mind no more the likeness of something existing without us, than the names that stand for them are the likeness of our ideas. Ib. 13.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 1, 1 sq.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 4, 1 sqq. It matters not what men's fancies are, 'tis knowledge of things that is only to be prized. — — 'tis evident, the mind knows not things immediately, but only by the intervention of ideas it has of them. Our knowledge therefore is real, only so far as there is a conformity between our ideas and the reality of things.

worbringen. Nur sollen wir uns davor hüten anzunehmen, daß solche Empfindungen Eigenschaften der Dinge
selbst darstellten, da sie vielmehr nur die Dinge als Ursachen unserer Empfindungen bezeichnen, was sie nicht sein würden, wenn nicht unsere empfindende und mit Empfindungsorganen begabte Seele wäre 1). Man sollte nun glauben, die Ideen könnten nicht einsach sein, wenn sie nicht auch einsache Objecte darstellten. Daß Locke hierauf nicht weiter eingeht, läßt unstreitig eine Zweideutigkeit in seinem Begriffe der einsachen Borstellungen zurück.

Aber überdies giebt auch alles, was Locke über die einfachen Ideen uns sagt, uns nur Zweisel an die Hand über ihre Einfachheit. Bacon hatte von unmittelbaren Wahrnehmungen in seiner Induction ausgehn wollen; diese unmittelbaren Wahrnehmungen, des Warmen, des Kalten, des Weißen, des Schwarzen, sind auch die einfachen Ideen Locke's; aber Bacon hatte auch die viel seinern Empsindungen, welche in diesen sinnlichen Vorstellungen sich mischen, von den Wahrnehmungen unterschieden. Locke dagegen giebt zwar zu, daß mehrere sinnliche Eindrücke uns zu gleicher Zeit in Unspruch nehmen könnten; aber er behauptet sie mischten sich nicht mit einander, sondern die verschiedenen Arten der Eindrücke blieben von einander gesondert 2). Dies beruht nur darauf, daß er

<sup>1)</sup> Ib. II, 30, 2; 31, 2. There would yet be no more light or heat in the world, than there would be pain, if there were no sensible creature to feel it. Ib. II, 31, 7; 32, 14; IV, 4, 4.

<sup>2)</sup> Ib. II, 2, 1. And there is nothing can be plainer to a man, than the clear and distinct perception he has of those simple ideas, which being each in itself uncompounded, con-

ausschließlich auf die verschiedenen Beschaffenheiten unserer sinnlichen Wahrnehmungen, aber nicht auf ihre Bestandtbeile und Grade in seinen Untersuchungen Rücksicht nimmt, sonft wurde ibm schwerlich baben entgeben können, daß die Ideen, welche er als einfache ansieht, nur gewisse abstracte Arten von Wahrnehmungen bezeichnen, welche eine große Mannigfaltigkeit in sich umfassen und beswegen nicht wohl als einfach angesehn werden können. Er zählt zu ihnen z. B. auch Ausdehnung und Dauer und muß doch eingestehn, daß beide nicht ohne Theile und Zusammensetzung gedacht werden fonnen. Seine Bemerfung, daß die einfachen Ideen nur dadurch von den zusammengesetzten sich unterscheiben, daß biese Berschiedenartiges. jene nur Gleichartiges unter fich befassen 1), giebt zu, baß eben nur Arten ber Wahrnehmungen, welche in unserer Vorstellung zusammengeflossen find, von ihm zur Grundlage alles unseres Erfennens gemacht werden sollen.

Eben so wenig wie bei den einfachen Ideen, welche aus dem äußern Sinn entspringen sollen, die Analyse des Stoffes, aus welchem unsere Erkenntniß gezogen wird, auf die einfachsten Elemente vordringt, ist dies bei den einfachen Ideen der Reslexion der Fall. Es werden als solche Empfindung oder Denken und Wollen angeführt

tains in it nothing but one uniform appearance or conception in the mind, and is not distinguishable into different ideas.

<sup>1)</sup> Ib. II, 15, 9 c. not. That composition which he (sc. Mr. Locke) designed to exclude in that definition (sc. of simple idea) was a composition of different ideas in the mind, and not a composition of the same kind in a thing whose essence consists in having parts of the same kind.

und von diesen allgemeinsten Arten besondere Weisen des Denkens und des Wollens unterschieden, wie Erinnerung, Unterscheidung, Glauben und dergleichen mehr 1). Es besdarf faum der Bemerkung, daß auch hier nur abstracte Arten, deren Unterschiede überdies dem Zweisel unterworsen sein dürften, an die Stelle der einfachen Wahrnehsmungen treten.

Diefer Mangel in feiner Unficht über bie einfachen Begriffe ift um fo bedenklicher, je weniger Locke und ge= ftatten will über biefe Begriffe als die Grundlagen unserer Erfenntnig irgendwie hinauszustreben. Der Berftand fann feinen berselben erfinden, feinen von sich ablebnen ober vernichten. Er verhält sich zu ihnen wie unsere praftische Thätigfeit zur Materie; er fann biesen ibm gegebenen Stoff wohl umbilden, aber ibm nichts zuseken und nichts von ihm wegnehmen 2). Die Erscheinungen fommen aber unwillfürlich in unfer Bewußtfein; wir em= pfangen fie leidend und alle einfache Borftellungen, welche wir haben, muffen daber auch als ein reines Leiden in unserer Seele angesehn werden, über welches wir uns feine weitere Rechenschaft geben können 3). Besonders werden Begriffserflärungen ber einfachen Borftellungen abgelehnt, in ähnlicher Beise wie unter ben Cartesianern vorzugsweise Beulincr die Erflärung ber einfachen Un=

<sup>1)</sup> Ib. II, 1, 4; 6, 1 sq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 2. 2.

<sup>3) 1</sup>b. II, 1, 7; 9, 1 sq.; 12, 1; 22, 2. Doch ift auch dar= über Locke schwankend, daß er bald behauptet, wir verhielten uns nur, bald wir verhielten uns größtentheils leidend in unfern einfachen Borsftellungen.

schauungen unseres Geistes für unmöglich und für unnöthig hielt. Erfahrung, Sinn oder Ressection lehren sie uns kennen; das Bemühn sie zu definiren würde nichts anderes sein, als wenn wir einen Blinden über die Farbe belehren wollten 1).

Lode fucht nun an einer Reihe von Begriffen zu zeigen, baß ber Stoff, welchen wir in unsern Denfen verarbeiten, ohne Ausnahme burch äußern Sinn und Reflection uns gegeben wird. Die Rachweisung fann nicht erschöpfend sein, wie er selbst anerkennt, weil die einfachen Ideen ungablig find und meiftens gar feine Namen haben. Er muß fich daber barauf beschränken solche einfache Ideen anzuführen, welche ibm für seine Untersuchung besonders wichtig zu sein scheinen 2). In seiner Wahl befolgt er feinen allgemeinen Grundsag. Über die meiften biefer Ibeen erflärt er sich auch sehr furz, indem er nur zeigen will, daß ein Theil biefer Begriffe nur von einem äußern, andere von mehrern äußern Sinnen, noch andere nur von ber Reflection ober vom äußern Sinn und ber Reflection berstammen 3). Es würde wohl der Frage werth gewesen fein, wie einfache Begriffe aus Ginbruden mehrerer Ginne zusammenfließen fonnen; aber auch über diese für feine

<sup>1)</sup> Ib. II, 4, 6. The simple ideas we have, are such as experience teaches us; but if beyond that we endeavour by words to make them clearer in the mind, we shall succeed no better, then if we went about to clear up the darkness of a blind man's mind by talking, and to discourse into him the ideas of light and colours.

<sup>2)</sup> Ib. II, 3, 2.

<sup>3)</sup> Ib. II, 3, 1.

Theorie sehr bedenkliche Frage sest sich Locke ohne Weisteres hinweg.

Die größte Schwierigfeit aber in feiner Erflärung unseres Denkens beruht auf seinem Begriff von ber Reflection. Ein Doppelsinn in bemselben ift nicht zu verfennen. Wenn er fie als innern Sinn betrachtet, erblicht er in ihr nur ein leidendes Bermögen zur Aufnahme ber Borftellungen, welche unfere Seele empfängt 1). Es ergiebt sich baraus ber Schluß, daß alles unser Erfennen nur auf einem leidenden Empfangen ber Eindrücke von außen oder von innen beruht. 3mar fpricht Lode bierbei auch wohl von einer Thätigkeit bes Geistes, aber er ift hierin so unbestimmt, daß er erklärt, er verstebe unter Thätigfeiten bes Geistes nach gemeinem Sprachgebrauch nicht allein Actionen, sondern auch Passionen 2), und ohne alle Beschränfung soll baber unser Erfennen etwas fein, was ohne alle Willfür und ebenso nothwendig vollzogen wird wie die Wahrnehmung. Hiervon werden sogar die Erkenntniffe nicht ausgeschlossen, welche eine weitläuftige Bergleichung verlangen. 3war bie Freiheit wird uns zugestanden unser Denken zu unterbrechen; aber boch bleibt es dabei, daß jedes Denken und Vergleichen nur eine Erscheinung ift, welche in unserm Beifte fich ereignet 3).

<sup>1)</sup> Ib. II, 1, 24. The first of human intellect is that the mind is fitted to receive the impressions made on it, either thro' the senses by outward objects, or by its own operation when it reflects on them.

<sup>2)</sup> Ib. II, 2, 4; 21, 72.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 20, 16. As knowledge is no more arbitrary than perception, so, I think, assent is no more in our power than knowledge. When the agreement of any two ideas appears to

Der Verstand ift baber auch nur eine Art des Wahrneh= mens oder ber Reflection 1). Wenn wir auf mehrere Borftellungen reflectiren, ihre libereinstimmung oder Berschiedenheit mahrnehmen, so ift das nichts weiter als ein unwillfürlicher Eindruck, welchen unser Beift obne unser weiteres Buthun in uns aufnimmt 2). Die Erfenntniß ber Übereinstimmung, bes Unterschieds und ber Berhalt= nisse der Ideen untereinander beruht nur auf der innern Unschauung ber und , mitgetheilten Ibeen 3). Diese fom= men durch einen naturlichen Proces in uns, bleiben eben fo in unserm Gedächtniß haften und bewirken alsbann, baß sie unter einander verglichen werden; wenn nicht unser Wille dabei thätig ift, so bangt alles dies von feiner Thätigkeit unseres Geiftes ab; unser Berftand verhält fich dabei ganz leidend 4). Diese Auffassungsweise hängt unftreitig am besten mit Lode's Bestreitung aller eingebornen Erfenntniß zusammen, indem badurch abgeschnitten wird, daß irgend ein allgemeines Gefetz uns ursprünglich bei=

our minds, whether immediately or by the assistence of reason, I can no more refuse to perceive, no more avoid knowing it, than I can avoid seeing those objects I turn my eyes to.

<sup>1)</sup> Ib. II, 21, 5. The power of perception is that which we call the understanding.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 1, 2. When we know that white is not black, what do we use but perceive that those two ideas do not agree? When we possess our selves with the utmost security of the demonstration that the tree angles of a triangle are equal to the two right ones, what do we more but perceive, that equality to two right ones does necessarily agree to and is inseparable from the three angles of a triangle.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 2, 1.

<sup>4)</sup> Ib. II, 10, 7.

wohnen könnte, von welchem die Ordnung oder Korm unserer Gedanken abbinge. Ihr zufolge wird ber Berstand nur als eine Weise ber innern Wahrnehmung ober Reflection angesehn und unserer eigenen Thätigfeit im Erkennen bleibt nichts überlaffen. Aber Locke fann biefe Unsicht doch nicht folgerichtig durchführen. Er findet in der Weise, wie zusammengesetzte Ideen sich bilden, eine Art geistiger Freiheit 1). Nicht selten zwar verbinden sich einfache Begriffe in uns unwillfürlich mit einander, in Erinnerung und Gedächtniß, und Lode ift baber auch geneigt Mängel und Vorzüge des Gedächtnisses auf förperliche Beschaffenheiten zurückzuführen 2); aber es wird babei auch eine freie Thätigfeit bes Willens zugegeben; ber Beift foll willfürlich Ideen in sich zurückrufen und mit einander vergleichen können 3). Der praktische Gesichtspunkt, welcher Locke's Gedanken leitet, bestärft ibn in diefer Unnahme. In der geistigen Welt wirken wir in gang ähnlicher Beise wie in der materiellen Welt, ohne etwas Neues zu schaffen ober etwas Vorhandenes zu vernichten, nur burch Bereinigung, Rebeneinanderstellung ober Trennung. fönnen drei Hauptarten der Thätigkeit unterscheiden, welche unser Geist im Denken ausübt, bas Verbinden mehrerer einfacher Ideen zu einer neuen Idee, die Busammenftellung zweier Ideen, welche von einander unterschieden mer-

<sup>1)</sup> lb. ll, 12, 2; 30, 3. The mind of man uses some kind of liberty in forming those complex ideas.

<sup>2)</sup> Ib. II, 10, 5.

<sup>3)</sup> Ib. II, 10, 7; 21, 72. But to be able to bring into view ideas out of sight at one's own choice and to compare which of them one thinks fit, this is an active power.

ben, zur Vergleichung mit einander, woraus uns der Gestanke eines Verhältnisses entspringt, und die Absonderung einer Idee von einer andern, welche mit ihr verbunden war, durch Abstraction 1). So wird von Locke eine freie Thätigkeit unseres Verstandes in der Bildung unserer Gestanken doch nicht geleugnet.

Die Thätigkeit des Verstandes wird besonders darin gesunden, daß er Ideen, welche sonst nur zerstreut vorstommen, mit einander verbindet 2). Dagegen vernachlässigt Locke die andere Seite der Verstandesthätigkeit, die Unterscheidung, indem er in Folge seiner Lehre von den einsachen Begriffen nicht darauf eingehn kann die Elesmente auszusuchen, aus welchen unsere Vorstellungen sich zusammensepen 3). Die verbindende Thätigkeit des Bersstandes hängt ihm zusammen mit der Bildung der Worte, welche anzeigen, daß eine durch das Wort bezeichnete Berseinigung der Vorstellungen getroffen worden, so wie denn der Verstand solche Verbindungen einsacher Gedanken nur deswegen vollzieht um in der Sprache kurz den Vorrath

<sup>1)</sup> Ib. II, 12, 1. This shews man's power and its way of operation to be much-what the same in the material and intellectual world. For the materials in both being such as he has no power over, either to make or destroy, all that men can do is either to unite them together, or to set them by one another, or wholly separate them.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1, 5; 22, 1 sq.

<sup>3)</sup> Er legt beswegen zwar Gewicht auf die Distinction der von Natur verschiedenen Sachen, aber nicht auf die Eintheilung, welche von Natur Verbundenes unterscheidet. Of the cond. of the underst. 30. Dies hängt übrigens auch mit seiner Polemik gegen die Classisiscation zusammen.

feiner Gebanken ausbruden zu fonnen 4). Dem Berfiande wird alsbann auch bas Berständniß ber Sprache jugeschrieben 5), und da Locke großes Gewicht auf die Sprache legt, so gestattet er auch dem Berstande eine große Freibeit in ber Bilbung jusammengesetter Gedanken. Richt ohne Verlegenheit ift er jedoch barüber, wie unser Verstand eine Vereinigung mehrerer Vorstellungen bewirken fonne, weil seine Lehre bas Denken nur als eine zeitliche Folge von Erscheinungen in unserer Seele betrachtet. Es scheint hieraus zu folgen, daß wir immer nur eine Bor= stellung ober ein Object unseres Denkens gegenwärtig haben ober wirklich benken, also nur zu einer Aufeinanberfolge, aber nicht zu einer mahren Ginigung mehrerer Gedanken gelangen konnen. Aus diefer Berlegenheit weiß er sich nur durch eine Unterscheidung zu ziehn, welche der scholastischen Philosophie entnommen ift, aber auf ben vorliegenden Kall sehr unpaffend angewendet wird. Er meint, wir fonnten immer nur eine wirkliche, aber wohl au gleicher Zeit mehrere habituelle Erkenntniffe haben 3). Hierauf gründet er benn auch die Möglichkeit allgemeine und ewige Wahrheiten zu erfennen, welche er bei feiner Berehrung für die Mathematif nicht leugnen mag. 3war zweifelt er baran, ob die Erinnerung an früher erfannte Wahrheiten uns eine sichere Stütze biete und nicht bloß einen Glauben, aber fein Wiffen gewähre; aber er fest

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. II, 22, 4 sq. Es ist hier vorzüglich von ben mixed modes die Rede, aber nicht ausschließlich, wie man aus §. 9 sieht.

<sup>2)</sup> Ib. II, 21, 5.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 1. 8.

sich auch über dieses Bedenken hinweg, weil es sonst gar keinen wissenschaftlichen Beweis geben könnte, und verstraut deswegen auch der Berbindung mehrerer Gedanken in einer Erkenntniß 1).

Wenn nun lode über bie einzelnen Thatigfeiten bes Berftandes fo wenig im Reinen ift, fo noch weniger über bas allgemeine Wesen besselben. Kast wider seinen Willen wird er dazu gedrungen ibm mehr als eine bloß lei= bende Rolle in unserm Erkennen einzuräumen 2). Es handelt sich darum, ob wir Freiheit in unserm Denken und beizulegen baben. Weitläuftig und wiederholt bat Lode biesen Punkt besprochen. Die Anderungen, welche er seiner Lehrweise über ibn gab, zeigen ibn im Gedränge zwischen entgegengesetten Denfarten; seine Untersuchungen über ibn halt er selbst nicht für abgeschlossen 3). Freiheit ber Seele beizulegen ift er geneigt; in ihr glaubt er so= gar ein unterscheidendes Merfmal zwischen Beift und Rorper zu finden, weil dieser nur ein leidendes, jener auch ein thätiges Bermögen besitze, wie wenig er auch begrei= fen zu fonnen eingesteht, daß der Beift eine Bewegung anfangen fönnte 4). Und boch beruht ihm hierauf ber wahre Begriff der Freiheit, welchen er entschieden genug barin fest, daß eine Substanz aus eigener Rraft in sich ober in andern Dingen eine Bewegung ober Beränderung anfängt ober aufhebt. Geht bagegen ber Unfang ber Bewegung ober der Rube von einer andern Substanz

<sup>1)</sup> Ib. IV, 1, 9.

<sup>2)</sup> lb. II, 21, 5.

<sup>3)</sup> Ib. II, 21, 72.

<sup>4)</sup> Ib. II, 23, 28.

Gefch. d. Philos. x1.

aus, so feblt bie eigene wahrhaft thatige Rraft, obne welche die Freiheit nicht sein fann 1). Lode gesteht nun ein, daß ohne Denken und Wollen feine Freiheit bestehn fonne; aber er bedenft auch die Beweggrunde, melde gu beiben antreiben und fann baber in ihnen feinen Beginn ber Sandlung erbliden 2). Seine Unterscheidung zwischen Begebren und Wollen, auf welche er Gewicht legt 3), ift boch nicht geeignet ibn aus ber Berlegenheit zu ziehn. Seine Erflärung über bie Entftehung unseres Denfens läßt ibn im Erfennen nur eine leidende Entwicklung un= feres Geistes seben. In der That bat er damit die allgemeine Lösung ber Frage sich abgeschnitten. Nur wo eine Wahl unter ben sich darbietenden Borstellungen, ein willfürliches Aufmerken oder Ablenken unfrer Aufmerksam= feit stattfindet, will er Freiheit in und verspuren 4). Man fiebt, ibm febit ber allgemeine und mabre Begriff ber Reflection, ber auf das thätige Subject gurudgebenden und es zur Beränderung bestimmenden Thatigfeit, fonft wurde er einen viel allgemeinern Begriff der Freiheit ge= funden baben.

Andern Schwierigkeiten in dieser Untersuchung beugt Locke vor, nicht ohne eine Ahndung bes Richtigen, aber boch ohne Sicherheit. Den Gegensatz zwischen Nothwen-

<sup>1)</sup> Ib. II, 21, 12; 72. Sometimes the substance or agent puts itself into action by its own power, and this is properly active power. — So that the active power of motion is in no substance which can not begin motion in itself or in another substance, when at rest.

<sup>2)</sup> Ib. II, 11, 8 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 21, 30; fam. lett. p. 650.

<sup>4)</sup> Ess. c. hum. und. II, 21, 5; 12; 72.

bigem und Kreiem verwirft er 1), giebt aber auch wieder zu Freiheit und Rothwendigfeit fonnten nicht mit einander bestehn 2). Ebenso schwanfend ift er über die Schwierig= feiten bes Determinismus. Die Indifferenz bes Willens verwirft er; bie Unluft über ben gegenwärtigen Buftand balt er für ben Beweggrund aller unserer Sandlungen und seine Außerungen lauten nun fehr beterministisch 3); aber er möchte auch ben Streit amischen Indifferentismus und Determinismus als mußig ansehn, weil er von bem lettern Gefar für die sittliche Schätzung unserer Sandlungen fürchtet. Er will, wir follen den Unterschied zwi= ichen Berftand und Billen bier nicht einmischen; die ver= schiedenen sogenannten Seelenfrafte find überhaupt nicht als reale Wefen zu betrachten 4). Nicht die Freiheit des Willens ober bes Berftandes, sondern der Person batten wir zu behaupten; auf die Frage, mas den Willen zur Sandlung bestimme, gebure fich nur die Antwort, ber Geift 5). Aber man wurde fich irren, wenn man ihn nun ben Locfungen bes Determinismus entgangen glauben wollte. Seiner Lehre vom Erfennen ift die Unterscheibung ber Seelenvermögen zu tief eingeprägt; mitten in

<sup>1)</sup> Ib. II, 21, 11.

<sup>2)</sup> Ib. 23.

<sup>3)</sup> Ib. 23; 29; 31; 35; 71.

<sup>4)</sup> Ib. 6. Yet I suspect, I say, that this way of speaking of faculties, has misled many in a confused notion of so many agents in us, which had their several provinces and authorities and did command, obey, and perform several actions, as so many distinct beings, which has been no small occasion of wrangling, obscurity and uncertainty in questions relating to them.

<sup>5)</sup> Ib. 10; 29; fam. lett. p. 654; 663.

ben Bersuchen ben Unterschied zwischen Willen und Berfand in die Einheit der Person aufzulösen, entschlüpft ibm eine noch feltsamere Unterscheidung awischen bem Bermögen der Freiheit und bem Bermogen des Willens 1). Und bavon fann er nun boch nicht lostommen, daß ber Wille vom Berftande bestimmt wird, welcher die Gedanken ber Glückseligfeit und ber Unluft, bes Gegenwärtigen und bes Künftigen abwägt 2). In abnlicher Beife wie Sobbes findet er nun, daß nicht ber Gedanke bes einzelnen Gutes, sondern die Abwägung ber Gedanfen, welche uns verschiedene Güter barftellen, wenn sie zu einem Abschluß gelangt, unfern Willen bestimmt 3). Der Wille wird vom Berftande geleitet und der Berftand ift bas lette Ent= scheibende im Menschen 4). Daß es unser eigener Berfand ift, welcher uns leitet, damit glaubt er unsere Freibeit gerettet zu haben, obwohl er auch daran nicht zwei= felt, daß die Entscheidung bes Berftandes über Wahres und Kalfches, Gutes und Bofes ebenso wenig frei ift, als bie Entscheidung bes Sinnes über bas Licht ber Sonne 5).

Nach diesen zweifelhaften Überlegungen, welche boch tein gunftiges Endergebniß fur die Freiheit bringen, wird

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. II, 21, 15 sq. 'Tis plain then, that the will is nothing but one power or ability, and freedom another power or ability.

<sup>2)</sup> Ib. 31 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. 71. The result of our judgment upon that examination, is what ultimately determines the man, who would not be free, if his will were determined by any thing, but by his own desire guided by his own judgment.

<sup>4)</sup> Of the cond. of the und. 1.

<sup>5)</sup> Fam. lett. p. 665.

man fragen muffen, warum Locke bie Freiheit bes Gei= ftes bartnäckig vertbeidigt. Er führt bafur zwei Grunde an, die Erfahrung und die sittliche Beurtheilung unserer Sandlungen, welche aufgehoben werden wurde, wenn unfere Freiheit dahinfiele 1). Der erfte Grund hängt mit Locke's Erkenntniglehre genau zusammen; wir würden baber großes Gewicht auf ibn zu legen baben, wenn er nur irgend wie gezeigt batte, daß wir die Freiheit unferes Willens innerlich mahrnehmen könnten. Aber unter ben Begriffen der Reflection finden wir die Freiheit nicht aufgezählt und eben so wenig zeigt locke, wie unsere Schluffe aus Reflectionsbegriffen uns bazu ermächtigen fonnten die Abwesenheit zwingender Beweggrunde für unsere Entschlüsse zu ersehn. Wir muffen baber wohl annehmen, daß ber zweite Grund für ihn eine größere Stärfe bat. hierzu berechtigt und überdies bie praftische haltung feiner Denfweise, welche überall in Rirche, in Staat, in der Erziehung auf Freiheit bringt, und die Bergleichung, durch welche er überall unfere Freiheit im Denfen sich zu veranschaulichen sucht, indem er sie mit unserer Freiheit in der Bearbeitung der materiellen Welt ausammenstellt. In der That beruht hierauf das Endergebniß aller feiner Überlegungen über unsere Macht in

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. I, 3, 14. By denying freedom to mankind and thereby making men no other then bare machines, they take away — — all moral rules whatsoever. Ib. II, 21, 7. Every one, I think, finds in himself a power to beginn or forbear, continue or put an end to several actions in himself. From the consideration of the extent of this power of the mind over the actions of the man, which every one finds in himself, arise the ideas of liberty and necessity.

Bildung der Gedanken. Wir können die einfachen Borsfellungen, welche wir leidend empfangen haben, zurüchalsten und hervorziehn, mit einander vereinigen und wieder von einander absondern; darin sind wir frei; alsdann aber ergiebt sich uns das Urtheil über ihr Berhältniß zu einander mit Nothwendigkeit 1).

Für die Beurtheilung ber Locischen Erfenntniglebre ift dieser Punkt von Entscheidung. Bon ihm aus lofen fich daher auch die meisten ber Zweifel, welche und bei ber Ungenauigfeit seiner Gate gurudbleiben mußten. Man bat gewöhnlich nicht genug barauf geachtet, daß Locke vom Standpunfte bes praftischen Denfens ausgebend nichts weiter festzuhalten sucht, als was biesem Standpunfte unentbehrlich ift, baber auch die Bildung unserer Gebanken gang nach ber Analogie unseres praktischen Verfahrens beurtheilt. Wie für biefes, so find auch für unser theoretisches Verfahren alle Materialien uns gegeben; in unserer Gewalt ift nur die gegebenen einfachen Borftellungen zu sammeln, zusammenzustellen, zu verglei= den; alebann aber, wie es auch bei unserm praftischen Berfahren ift, ergeben fich von felbft alle weitern Folgen; die Beurtheilung der Übereinstimmung ober Nichtübereinftimmung ber Ideen fließt nach einem nothwendigen Gefete aus ihrer Zusammenstellung.

Man würde nun erwarten dürfen, daß Lode an seine Überlegungen über die Erkenntnifquellen Untersuchungen über die Methode unseres Denkens angeschlossen hätte, um zu zeigen, wie wir praktisch verfahren mußten in der

<sup>1)</sup> Fam. lett. p. 665; ess. c. hum. und. II, 12, 1.

Busammenftellung und Absonderung ber Ideen; er fpringt aber in feiner Schrift über ben menschlichen Berftand über biesen Punkt weg um sogleich bie Gegenstände unseres Erfennens in bas Auge zu faffen. Auch an zerftreuten Stellen biefer Schrift finden wir nur wenig Austunft über die Methode des Denkens, obwohl er die Wichtig= feit der Untersuchung über sie nicht in Abrede ftellen mochte, wie seine Abhandlung über die Leitung bes Berftandes zeigt. Sie enthüllt und aber auch die Grunde feiner Ab= neigung gegen die Methodenlehre. Den Beweisen burch Schlüsse vertraut er wenig; ebenso wenig ber Induction; er verachtet die Classification der Begriffe, um dagegen auf die Analogie um so größeres Gewicht zu legen 1). Ihm kommt es wesentlich barauf an alles unser Erfennen auf das Anschauliche ber ursprünglichen Ideen zurückzu= führen, welche wir durch Sinn und Reflection empfangen baben 2). Das wissenschaftliche Berfahren scheint ihm boch nur eine geringere Gewißbeit zu geben, als bie unmittelbare Bergleichung, weil Ahnlichfeit und Unähnlich= feit ber Ideen babei weniger in bas Auge springt 3). Er überläßt es daber ber Praris unseres Denfens, ber gesunden Übung des gesunden Verstandes nach ihrer Will= für oder vom Tact geleitet die fruchtbaren Berfnüpfungen unserer Vorstellungen zu finden. Man wird ihm nicht Unrecht thun, wenn man annimmt, daß er zulett doch der Indifferenz des Willens die Freiheit gelaffen babe unfere Vorstellungen zusammenzustellen.

<sup>1)</sup> Of the cond. of the und. 30; 39.

<sup>2)</sup> Ess. conc. hum. und. II, 21, 73; III, 11, 19.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 2, 2 sqq.

Die praftische Richtung feiner Forschungen muß nun in feinen Untersuchungen über bas Gein, welches wir er= fennen, fich ausbruden. Im Allgemeinen werben wir bemerfen fonnen, daß er in diesem Theile seiner Lebre von ben Voraussenungen seiner Zeit und besonders ber Cartesianischen Schule nicht unabhängig ift, bag er aber auch durch die Schwierigkeiten seiner Erfenntniglebre ge= gen dieselben zu einer sfeptischen Polemit beständig angereat wird. Hieraus wird man bas Schwanfende in vie-Ien feiner Außerungen fich erklären tonnen. Wie bei ben Cartesianern spielt bei ibm ber Gegensat zwischen Gubstanz und Accidens die Hauptrolle; ihm sest er nur noch ben Begriff bes Berhältniffes zu 1). Die Wichtigkeit bes Begriffes der Substanz wird badurch nicht geschmälert. In der Erfenntniß der Dinge ift dieser Begriff der erfte und hauptsächlichfte; wir fonnen uns fein Accidens, feine Beise des Seins benken obne Substang; sie ift ber Träger der Accidenzen 2). Diefer Begriff bringt aber auch feine Erfenntnifflehre in Bedrangniß. Locke muß eingeftebn, daß wir von ber Substanz weder burch Sinn noch durch Reflection wiffen; er möchte nun zweifeln, ob wir überhaupt einen Begriff von ihr haben, und ba er boch nicht leugnen fann, daß ein solcher Begriff wirklich in unferm Beifte fich findet und bag er feine leere Ginbildung ift, sondern etwas Wahres bedeutet, so behauptet er wenigstens, bag wir feine flare Idee von ber Gub= stanz baben, sondern nur die dunfle Borstellung eines

<sup>1)</sup> Ib. II, 12, 3.

<sup>2)</sup> Ib. II, 12, 6; 23, 2.

und völlig unbefannten Tragers, welcher verschiedenen Beisen bes Seins zum gemeinsamen Grunde bient 1). Ubnliche Unnichten von ber Subftanz baben wir ichon bei Campanella, Sarpi und Gaffendi gefunden; an ben lete tern besonders ichlof fich Lode an, beffen Lebre über die Substanz bem Sensualismus entsprach und weitere Erörterungen zur Folge haben follte. Gewisse einfache Borftellungen finden wir regelmäßig in Bergesellschaftung, wir perbinden fie aledann in den Gedanten eines Gubjects und bezeichnen fie burch ein Wort, indem wir voraussetzen, daß fie auf daffelbe Ding fich beziehen; wir ge= wöhnen uns barauf ein gewisses Substrat, einen Träger jener Borftellungen vorauszuseten, bem wir die Gigen= schaften beilegen, welche burch jene Borftellungen ausge= brudt werden; boch find wir weit bavon entfernt ben ges meinsamen Träger solcher Eigenschaften zu fennen 2).

<sup>1)</sup> Ib. I, 4, 18. I confess, there is an other idea, which would be of general use for mankind to have, as it is of general talk, as if they had it; and that is the idea of substance, which we neither have, nor can have by sensation or reflection.

— We have no such clear idea at all and therefore signify nothing by the word substance, but only an uncertain supposition of we know not what, i. e. of some thing whereof we have no particular distinct positive idea, which we take to be the substratum or support of those ideas we do know.

<sup>2)</sup> Ib. II, 23, 1. The mind — takes notice also, that a certain numbre of these simple ideas go constantly together, which being presumed to belong to one thing and words being suited to common apprehensions and made use of for quick dispatch, are called, so united in one subject, by one name. — We accostom ourselves to suppose some substratum, wherein they do subsist.

Unter ber Substanz bes Golbes z. B. verstehn wir, baf es ein schlagbarer, schmelzbarer Rörper ift, von gelber Karbe, von größerer Schwere, als jeder andere Rörper. Alle diese Prädicate bezeichnen Eigenschaften, welche wir zusammenfinden ohne ihren nothwendigen Zusammenbang einzusebn; wir segen ibn nur voraus in unserer bunkeln Borftellung ber Substang 1). Es flingt, als wollte Locke burch seine ffeptischen Bemerfungen über bie Erfennbarfeit ber Substang ben Begriff ber Substang beseitigen; gleichsam als verschwände er, wenn er auf eine verworrene, boch nach ben Gefeten unseres Denkens nothwendige Auffassungsweise zurudgeführt wirb. Doch barf er seinem Stepticismus nicht völlig freien Lauf laffen. Das Streben feiner Zeit nach Erfenntniß ber Sachen ober ber Rafur fest fich entgegen. Er geftebt, bag bem Golbe eine mabre Substanz beimobne, wenn sie und auch nicht er= fennbar sein sollte 2). Er will nicht einmal behaupten, baß wir ichlechtbin feine Substanz erfennen; unsere Erkenntniß ber Substanzen im Allgemeinen möchte nur sehr gering fein 3).

Eine völlige Unerkennbarkeit der Substanzen konnte er nicht annehmen, da er Arten der Substanzen unterscheidet. Mit den Cartesianern nimmt er zwei Hauptarten an, die körperliche und die geistige Substanz, von welchen jene durch den Sinn, diese durch die Reslection erkannt wird <sup>4</sup>). Die Cartesianische Unterscheidung begleitet er nur mit eis

<sup>1)</sup> Ib. IV, 6, 8.

<sup>2)</sup> lb. III, 6, 6.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 6, 6.

<sup>4)</sup> Ib. II, 23, 29.

nigen fritischen Bemerfungen. Dem Rörper fommt Ausbebnung zu: aber sein Wesen besteht nicht allein in Ausbebnung; man muß ihr Undurchdringlichfeit ober Raumerfüllung (solidity) zufügen 1). Hieraus folgt auch, daß nicht feber Raum erfüllt fein muffe; es fann einen leeren Raum geben 1). Die wesentlichen Eigenschaften bes Bei= ftes fiebt Locke im Denken und im Wollen 3). Doch ftreitet er auch bagegen, bag fie bas Wefen bes Geiftes ausmachten, weil fie nur Thätigkeiten find, benen bas Wefen zum Grunde liegen muffe; ja er glaubt annehmen zu muffen, daß unsere Seele ohne Denken sein fonnte, 3. B. im Schlafe 4). Dies bangt mit seinen Zweifeln gegen bie Erkennbarkeit ber Substang jusammen. Denn ba er ein= geftebt, daß Bewußtsein und Denfen unzertrennlich find und daß unser Gelbft nur im Bewußtsein beftebt 5), murbe er genöthigt fein mit ber Stetigfeit unseres Denfens auch die Stetigkeit unserer Person aufzugeben, wenn er nicht unsere Person von unserer Substanz unterschiede. feinem praftischen Standpunfte aber wird er bazu gedrängt die Identität der Person zu behaupten, obgleich ihn dies in große Schwierigkeiten, in Untersuchungen über bie Berbindung zwischen Körper und Geift, in Sypothesen, benen er felbst faum vertrauen fann, und in 3weifel über Die Identität der lebendigen Wesen überhaupt verwickelt 6).

<sup>1)</sup> Ib. II, 4; 13, 11; 23, 17.

<sup>2)</sup> Ib. II, 13, 21 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 23, 18.

<sup>4)</sup> Ib. II, 1, 10 sqq.

<sup>5)</sup> lb. 11, 27, 9; 23.

<sup>6)</sup> Ib. II, 27.

Aber noch von einer andern Seite werden seine Zweifel gegen die Erfennbarfeit ber Substanz bei ben Untersuchungen über ben Beift rege. Den Cartesianern fann er nicht zugestehn, bag ber Beift feinen Ort im Raum habe 1). Er äußert die Meinung, Gott fonne auch wohl mit ber Materie Denffraft vereinigt baben 2). Genug er ift feinesweges fo fest, wie die Cartesianer, von ber wesentli= den Verschiedenheit der förperlichen und der geistigen Substanz überzeugt, er glaubt vielmehr annehmen zu musfen, daß die Thätigfeit bes Beiftes ohne leidende Materie bei geschaffenen Wesen nicht vorkommen könnte 3). Dies bat ibn in den Verdacht des Materialismus gebracht, den er boch von sich abzuwenden eifrigst bemüht ift. Bon bem Unterschiede zwischen forperlicher und geiftiger Gubstanz ift er ohne Zweifel überzeugt, und wenn er auch eingesteht, daß er die Immaterialität der Seele nur febr mabricheinlich finde, und glaubt die Lebren der Theologie berbeiziehen zu muffen um fie beweisen zu fonnen 4), so giebt es boch in seinen Unfichten Saltpunkte genug um feine Überzeugung über biefen Punkt wirksam zu unterftu-Ben. Die Materie betrachtet er als eine Substanz, welche obne eigene Thätigfeit ift und nichts hervorbringen fann; er muß baraus schliegen, bag auch bas Denfen feine Wirfung der empfindungslosen Materie fein und die Be-

CONTRACTOR OF THE

HELL STREET

<sup>1)</sup> Ib. II, 23, 21.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 3, 6.

<sup>3)</sup> Ib. II. 23, 28.

<sup>4)</sup> Lett. to the bish. of Worc. p. 357. Auch die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele wird damit verbunden. , Reply to the bish. of Worc. p. 431.

wegung nicht von der Materie, sondern nur vom Geiste fommen könne 1). Dies würde unstreitig genügen ihm die wesentliche Verschiedenheit des Körperlichen und des Geistigen zu beweisen, wenn er nur nicht durchdrungen wäre von dem allgemeinen Gedanken, daß wir über das Wesen keiner Substanz entscheiden könnten. Es trifft dies Körper wie Geist. Beide Vegriffe sind uns durch unsere Erfahrung an die Hand gegeben; aber beide sind auch gleich unklar; wir verstehn unter beiden nur ein Etwas, was wir nicht begreisen können 2).

Locke, welcher an die gewöhnliche Vorstellungsweise im Allgemeinen sich anschließt, läßt auch noch in einem weitern Umfange die Unterscheidbarkeit der Substanzen zu, versäumt aber auch nicht daneben seine skeptischen Bemerstungen geltend zu machen. Sie richten sich gegen die Classissication der Dinge, gegen Arts und Gattungsbegriffe, gegen Begriffserslärungen. Er hängt dem Rominalismus der neuern Zeit an. Alles was außer unserm Verstande ist, gehört den einzelnen Dingen an; die allgemeinen Begriffe sind nur Abstractionen unseres Verstandes; da Locke schon die besondern Substanzen nur als Sammlungen verschiedener Beisen des Seins ansieht, fällt es ihm um so leichter Arten und Gattungen nur als größere Sammlungen zu betrachten, die wir unserer Bequemlichkeit wegen

<sup>1)</sup> Ess. c. hum. und. II, 23, 25; IV, 10, 10; of educ. 192.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. II, 23, 4 sqq. We have as clear a notion of the substance of spirit, as we have of body. ——
'Tis plain then, that the idea of corporal substance in matter, is as remote from our conceptions and apprehensions, as that of spiritual substance or spirit.

mit einem Namen bezeichnet baben. Golde Namen follen zwar nicht ganz willfürlich fein, aber boch nur bem Ge= setze ber bequemern Mittheilung folgen 1). Sogar von ber Einheit der Welt wird in feinem andern Ginne geredet, als wie wir von einem Saufen von Dingen reden 2). So ift es mit allen unsern Begriffserklärungen, welche burch Gattung und Unterschied gegeben werden. Beffer wurden wir jedes Ding durch die besondern Ideen erflä= ren, welche wir in seinen Begriff jusammengefaßt baben; bies ift aber unbequem und um die Beitschweifigfeit gu vermeiden haben wir allgemeine Ramen erfunden 3). Alle allgemeine Erfenntniß trifft baber nur Worte und läuft auf fpielende Cape binaus 4). Darüber, meint Locke, wurde man wohl einverftanden fein, daß jede Definition nur Worterklärung ware 5); bas reale Wefen ber Dinge, welches durch die Realerflärung ausgedrückt werden follte, ift uns unbefannt; seine Annahme ift unnug 6). Man glaubt die Urbilder, nach welchen Gott die Dinge geschaf= fen bat, in ben Art= und Gattungsbegriffen ausbruden gu können; aber wie weit sind wir bavon entfernt; von ben Individuen, welche doch die mahren Dinge find, wiffen wir ihre innere Gestaltung nicht anzugeben; nur Gott ber

<sup>1)</sup> Ib. III, 3, 6 sqq.; 11 sq.; 5, 7.

<sup>2)</sup> lb. II, 24.

<sup>3)</sup> Ib. III, 3, 10; 4, 4.

<sup>4)</sup> Ib. IV, 6, 16; 8, 13.

<sup>5)</sup> Ib. III, 4, 6. I think, it is agreed that a definition is nothing else, but the shewing the meaning of one word by several other not synonymous terms. Aur Berhältnißbegriffe maschen eine Ausnahme; davon später.

<sup>6)</sup> Ib. III. 3, 17.

Schöpfer kann das wahre Wesen der Dinge durchdringen 1). Unsere Erkenntniß dagegen hat seine Weisheit den Besdürsnissen unseres Lebens angepaßt; er hat uns die tiessere Einsicht versagt, welche wir nicht würden gebrauchen können 2). Die Weisheit Gottes soll alles, wie die Lehre Locke's, nur auf den praktischen Nußen berechnen.

Doch selbst das praktische Bedürsniß und noch mehr das Bestreben seiner Zeit die Natur der Dinge zu ersorsschen sühren auch zu Beschränfungen seiner Zweisel. Er will doch nicht leugnen, daß die Berbindungen der Eigensschaften in den Substanzen, welche wir annehmen, der Wahrheit der Dinge entsprechen, auch die Unterschiede der Arten und Gattungen sollen in der Natur wirklich bestehn, wie sie von uns gesetzt werden; nur unsere Gedanken sollen sie nicht erreichen können 3). Die Ühnlichkeit der Dinge, welche wir sinden, soll von der Natur herrühren; sie soll die Individuen in einer gewissen Gleichförmigkeit hervorbringen, welche wir in unsern Arts und Gattungsbegriffen ausdrücken. Es wird daher auch gefordert, daß wir nach wissenschaftlicher Methode die Naturgeschichte bes

<sup>1)</sup> lb. III, 6, 3 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 23, 11.

<sup>3)</sup> Fam. lett. p. 509. There are real constitutions in things from whence these simple ideas flow, which we observed combined in them. — There are real distinctions and differences in those real constitutions one from another, whereby they are distinguished one from another, whether we think of them, or name them or no. But that that, whereby we distinguish and rank particular substances into sorts or genera and species, is not those real essences or internal constitutions, but such combinations or simple ideas, as we observe in them, this I designed to shew in lib. III c. 6.

treiben und die leitenden Merfmale für die Classification ber Dinge auffuchen follen 1). In Diesem Sinne fpricht er von einer naturlichen Bermandtichaft ber Dinge; aber er benimmt und auch ben Glauben, bag mir biefe Ordnung ber Natur burch unsere fünftliche Klaffeneintheilungen ausbruden fonnten 2). Wir bemerfen, Lode ift ge= wohnt mit ber einen Sand zu geben, mit ber andern zu nebmen, und so werden wir uns denn auch barüber nicht wundern, daß er seinen Stepticismus fo weit treibt fogar bie Regelmäßigfeit ber Natur anzugreifen. Er gablt gu ben Vorurtbeilen bie Voraussetzung, baf bie Natur immer nach bemfelben Gefete bervorbringe; er findet es annebmbar, bag Individuen berfelben Urt nicht weniger verschieden von einander sind als von Individuen einer andern Art, und behauptet nicht allein, daß wir das Wefen ber Dinge in unsern Art= und Gattungsbegriffen nicht er= fennen, fondern auch daß es überhaupt folche Wefen in der Natur der Dinge nicht gebe 3).

<sup>4)</sup> Ess. c. hum. und. 111, 11, 19 sqq.

<sup>5)</sup> Ib. III, 3, 13; 6, 36 sq. Nature makes many particular things which do agree one with another, in many sensible qualities, and probably too in their internal frame and constitution; but 'tis not this real essence that distinguishes them into species, 'tis men, who, taking occasion from the qualities, ——range them into sorts, in order to their naming.

<sup>3)</sup> Ib. III, 10, 20. That which, I think, very much disposes men to substitute their names for the real essences of species, is the supposition before mentioned, that nature works regularly in the production of things. Ib. 21. There are these false suppositions contained, First, that there are certain precise essences, according to which nature makes all particular things, — Secondly, this tacitly also insinuates, as if we had ideas of these proposed essences.

Wir haben hierin den äußersten Punkt seiner Zweisel erreicht. Er kann ihnen nicht getreu bleiben; wenn er die Hoffnungen auf Naturerkenntniß nicht ganz abschneiden will, muß er einlenken. Da betrachtet er denn doch die Substanzen, welche wir voraussehen, als Einheiten der Natur und in ihrer Bezeichnung durch Namen sollen wir nicht willkürlich versahren dürfen 1), und nun schreitet er auch dazu durch eine Untersuchung über die Weisen des Seins eine objective Erkenntniß der Dinge zu gewinnen; er will ihre wahren von ihren scheinbaren Eigenschaften unterscheisden lernen. Gelänge dies so würde er wohl unstreitig ihre Substanz erkannt haben. Aber der Weg zu dieser Erkenntniß ist weit und schwierig.

Zunächst, bemerkt Locke, ist das, was wir Eigenschaften der Dinge zu nennen pflegen, nichts als die Kraft derselben eine Idee in uns hervorzubringen 2) vermittelst der Wirfung nemlich, welche sie auf unsere Sinne ausüben. Hiermit stimmt es überein, daß wir den Begriff der Kraft nicht allein durch unsere Reslexion auf unsere freie Thätigfeit, sondern auch durch die äußern Sinne erkennen sollen, indem diese uns beständig zeigen, daß ein Körper auf den andern eine Wirfung ausübt 3). Er unterscheibet

<sup>1)</sup> Ib. III, 6, 28 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 8, 8. The power to produce any idea in our mind, I call quality of the subject wherein that power is.

<sup>3)</sup> Ib. II, 7, 8; 22, 11. Es liegt hierin, daß auch der Begriff bes ursachlichen Berhältnisses unmittelbar von uns wahrgenommen wird; darüber aussührlich ib. II, 26, 1 sqq. Obgleich Locke einsieht, daß der Begriff der Kraft etwas Relatives enthalte und daß er nicht eigentlich ein einsacher Begriff ist, will er ihn als einen einsachen Besgriff boch betrachtet wissen. Ib. II, 21, 3; 23, 7.

Gefch. d. Philof. xi.

bierbei noch folde Eigenschaften ber Rorper, welche unmittelbar in finnlicher Wahrnebmung an ihnen fich uns zu erfennen geben, und andere, die nur durch ihre Birfungen auf äußere Rörper fich verrathen 1). Beibe baben mit einander gemein, daß fie nur auf unferer sinnlichen Wahrnehmung berubn und ben Körpern nicht an fich, fondern nur in ihrem Berbältniffe zu einander und zu unsern Sinnen zufommen. Daber muffen wir auch erfennen, daß fie feine Abnlichfeit mit den Dingen haben, fo wie unsere Ideen, welche wir von ben Dingen em= pfangen, feine Copien ber Dinge find. Go ift die Karbe nichts in ben Dingen, sondern nur ein Berhaltniß ber Dinge zu unserm Muge, fo ift die Barme ber Sonne, burch welche bas Wachs schmilzt, nichts ber Sonne an fich Bufommendes, sondern nur eine Wirfung, welche wir fie auf etwas Underes ausüben feben. Solche Eigenschaften ben Dingen beizulegen, murbe ein Jrrthum fein; fie murben alle verschwinden, wenn unsere Sinne icharf genug waren in die feinften Busammensetzungen ber Körper einzudringen 2). Doch zweifelt locke nicht, daß diesen icheinbaren Gigenschaften mabre Eigenschaften ber Rorper zum Grunde liegen; er nennt daber jene secundare ober abgeleitete, biefe ursprüngliche ober primare Eigenschaften 3). Dbne 3weifel hat ihn das Bestreben der Physit über die offenbaren Erscheinungen der Natur auf ihre Gründe vorzubringen biese Unterscheidung an bie Sand gegeben. Bon

<sup>1)</sup> Ib. II, 8, 23.

<sup>2)</sup> Ib. II, 8, 24; 21, 73; 23, 11.

<sup>3)</sup> Ib. II, 8, 9 sq.

ihm geleitet hofft er die ursprünglichen Eigenschaften der Rörper zu entdecken. Daß diese Hoffnung mit seiner Erstenntnißlehre nicht in Einklang steht, offenbart sich darin, daß er sie unsinnliche Eigenschaften nennt und als etwas detrachtet, was den Körpern beiwohnen würde, möchten wir sie wahrnehmen oder nicht, weswegen sie auch reale Eigenschaften heißen 1). Sie sollen etwas ausdrücken, dessen Ühnlichkeit in den Körpern sich wiedersindet, dessen Borbild in den Körpern enthalten ist; in keiner Weise sollen sie von dem Körper getrennt werden können; in welchem Justande er auch sein möge, in jedem Theile desselben sollen sie sich sinden 2). Zu diesen ursprünglichen Eigenschaften zählt Locke die Undurchdringlichkeit, die Außsbehnung, die Figur, die Beweglichkeit, die Jahl 3).

Daß diese Lehre vorherschend der Physis ihren Ursfprung verdankt, ersieht man daraus, daß die ursprüngslichen Eigenschaften des Geistes nur nebenbei und sehr flüchtig berücksichtigt werden. Das Vermögen der Wahrs

<sup>1)</sup> Ib. II, 8, 23. Those are in them, whether we perceive them or no. — Insensible primary qualities. — Real, original, or primary qualities. Unter dem Unsinnlichen versteht er freilich nur das, was von so geringer Größe ist, daß es unsern Sinsen entgeht. Ib. II, 8, 9 sqq.; IV, 3, 11.

<sup>2)</sup> Ib. II, 8, 9. Qualities thus considered in body are first, such as are utterly inseparable from the body, in what estate soever it be, — — and such as sense constantly finds in every particle of matter. Ib. 15. The ideas of primary qualities of bodies are resemblances of them and their patterns do realy exist in the bodies themselves. Ib. 17, 23. We have by these an idea of the thing as it is in itself.

<sup>3)</sup> Ib. II, 8, 9.

nehmung balt lode für bie ursprüngliche Gigenschaft, durch welche lebendige Befen von der leblosen Ratur fich unterscheiben 1), ibm fügt er bei bas Bermogen gu bewegen. Dasein, Dauer und Babl fommen auch als urfprungliche Eigenschaften bem Beifte zu 2), find aber auch bem Körper nicht abzusprechen. Daß ber Babl vor allen übrigen ursprünglichen Begriffen ein Borzug eingeräumt wird, weil die Einheit ober ber Grund ber Bahl bas Einfachste sei 3), beweist den Ginfluß, welchen auch bei Lode die mathematischen Begriffe über seine wissenschaft= liche Dentweise ausüben. Charafteristisch aber ift es, wie Lode bei der Untersuchung der Eigenschaften des Beiftes auf feine Bebauptung gurudfehrt, bag bie Gubftangen von und nicht erfannt werden fonnten. Biele pflege ten zu fragen, mas ber benfenbe Beift fei; bie Frage aber, was ber Raum erfüllende Rorper fei, mare nicht weniger julaffig. Denn im erften Kalle mußten wir nicht ju fagen, wie ber Beift benfe, im andern nicht, wie ber Rörper im Raum zu undurchbringlicher Bereinigung feiner Theile zusammenbange 4). Man sieht hieran, er möchte in der Substanz ber Dinge den letten Grund

<sup>1)</sup> Ib. II, 9, 11 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 21, 73.

<sup>3)</sup> Ib. II, 16, 1.

<sup>4)</sup> Ib. II, 23, 23. If any one says, he knows not what 'tis thinks in him; he means, he know not what the substance is of that thinking thing: No more, say I, knows he what the substance is of that solid thing. Farther, if he says, he knows not how he thinks; I answer, Neither knows he how he is extended, how the solid parts of body are united, or cohere together to make extension.

entbecken, aus welchem er ihre Eigenschaften und Erscheinungsweisen erklären könnte. Hierzu kann er freilich auf seinem sensualistischem Wege nicht gelangen, ja er giebt schon bei Weitem zu viel nach, wenn er annimmt, daß wir auf diesem Wege zu den ursprünglichen Eigenschaften der Dinge vordringen könnten.

Der Einfluß ber Physit auf biese Unnahmen verrath fich noch ftarker in feiner Reigung zur Corpuscularphilo= sophie. Sie läßt ibn annehmen, daß wir alle abgeleitete Eigenschaften ber Rorper zu erflären im Stande fein wurden, wenn wir nur, ausgeruftet mit icharfern Ginnen, tief genug eindringen konnten in die feine Busammense= gung ber Körper und ihrer innern Bewegungen; benn er ift davon überzeugt, daß die fleinen unfinnlichen Körper= den, aus welchen die größern Rörper zusammengeset find, burch ihre Bewegung unsere sinnliche Empfindung bervorbringen 1). Er benft burch biefe Unnahme bie finnlichen Beschaffenbeiten ber Körper zu entfernen und alles in ber Natur auf mechanische Bewegung ber raumerfül= lenden Materie gurudzuführen; er bemerft aber nicht, daß er dadurch in eine Sypothese sich verwickelt, welche seiner Behauptung widerspricht, daß wir über die Substanz ber Dinge nichts bestimmen fonnten, welche überdies den Urfprung ber Bewegung nicht erflart, weil er eingesteht, daß wir nicht einsehn, wie die Materie eine bewegende Kraft ausüben fonne, moge fie nun durch Stoß ober burch Schwer-

<sup>1)</sup> Ib. II, 21, 73. — if we had but faculties acute enough to perceive the severally modified extensions and motions of these minute bodies, which produce those several sensations in us. Ib. II, 23, 11.

fraft bervorgebracht werden 1), welche endlich auch feiner Überzeugung nach von gar feinem Gebrauch fur unfere wissenschaftlichen Untersuchungen ift, weil wir feine Berbindung zwischen den abgeleiteten und den ursprünglichen Eigenschaften ber Dinge entbeden und nicht begreifen fonnten, wie burch biese Eigenschaften irgend eine Empfin= bung ober eine Ibee hervorgebracht werde 2). Es ift begreiflich, wie diese Meinung mit feiner ffeptischen Reigung ausammenhängt und wie sie aus feinen Grundfägen fließt, welche Sinn und Reflection, Körper und Geift getrennt balten; aber schwerer wurde es zu begreifen sein, wie er bennoch bei ber Unficht beharren fann, daß die finnli= den Eigenschaften ber Dinge von ben allgemeinen und ursprünglichen Eigenschaften abbangen und bervorgebracht werden, wenn es nicht beutlich mare, daß feine Unfichten über bie Ratur fein eigenes Erzeugniß feines Beiftes, fondern nur ein Borurtheil find, welches feine wiffenschaft= lichen Untersuchungen begleitet.

Zuversichtlicher als über die Substanzen und ihre Eisgenschaften erklärt sich Locke über die Berhältnisse. Sonst will er alle Begriffserklärungen nur für Namenerklärunsgen gelten lassen; eine Ausnahme macht er bei den gemischten Weisen des Seins, d. h. bei den Berhältnissen

<sup>1)</sup> Ib. II, 23, 28; sec. reply to the bish. of Worc. p. 560; of educ. 192.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 3, 12. There is no discoverable connection between any secondary quality and those primary qualities, which it depends on. Ib. 13. We can by no means onceive how any size, figure, or motion of any particles can possibly produce in us the idea of any colour, taste or sound whatsoever.

zusammengesetzter Ibeen. Wir sollen ihr Wesen erkennen, eine Sacherklärung von ihnen geben können, weil sie nur Werke des menschlichen Geistes sind 1). Der Geist besitzt das Vermögen die verschiedensten Ideen zu verbinden; in ihm bildet er sich Gedanken, über welche er Macht hat 2). Es liegen ihm dabei keine Driginale vor, welche er gestreu nachbilden müßte; sondern seine Gedanken sind selbst die Driginale und unsere Erkenntniß derselben kann nur adäquat sein 3). Unsere Erkenntniß veicht daher am weistesten über Verhältnisse und ein Irrthum über dieselben kann sich nur auf ihre sprachliche Bezeichnung beziehen 4). Aber freilich unsere Erkenntniß der Verhältnisse kann auch nicht behaupten, daß Gegenstände außer unserm Verstande vorhanden sein müßten, welche ihr entsprächen 5).

An dieses Bekenntniß schließt Locke eine Betrachtung an, welche einen tiefern Blick in seine Unsicht von der menschlichen Wissenschaft verstattet. Seine Beispiele von Berhältnißbegriffen sind meistens von der Mathematik und von der Moral hergenommen. Die Gewisheit der erstern ist ihm keinem Zweisel unterworsen; bei seinem praktischen Bestreben kann er die wichtige Bedeutung der letztern nicht leugnen; er hofft sie mathematisch beweisen zu können. Aber dennoch meint er, die Lehren beider Bissenschaften hätten nur mit Berstandesdingen zu thun.

<sup>1)</sup> Ib. III, 11, 15. The real essence of each species is to be known, they being not of nature's, but man's making.

<sup>2)</sup> Ib. II, 24, 3.

<sup>3)</sup> Ib. II, 31, 3; 14; IV, 4, 5.

<sup>4)</sup> Ib. II, 31, 4; IV, 3, 18; 29.

<sup>5)</sup> Ib. IV, 4, 8.

Wenn die Mathematif die Eigenschaften bes Rreises lebre, fo brauche fein Kreis in ber außern Welt zu fein; mas Cicero von den Pflichten lebre, bleibe mabr, follte auch niemand in ber Belt biefe Pflichten üben. Run wundert er fich felbft barüber, daß er fo große Sorge um Dinge trage, welche gar fein Dasein in ber wirklichen Belt baben; aber fo ift es nun einmal mit unferer Wiffenschaft; ber Streit, welchen er ichlichten mochte, brebt fich um allgemeine Sate, benen nichts Begenftanbliches entspricht 1). Seine Unficht von ber menschlichen Wiffenschaft fommt bem Nominalismus bes Hobbes febr nabe. Doch lebnt er auch bier wieder ab, was er fo eben zugestanden batte. Er will nicht, daß feine Lehren um bas Dafein ber Dinge sich nicht fümmerten. Und unftreitig bat es hiermit feine Richtigfeit. Denn wenn er etwas tiefer barüber nachge= bacht hatte, warum wir bie Mathematif und bie Moral suchen, so wurde es ibm nicht entgangen sein, daß es ge= schehe um Gesetze ober Mittel zur Erfenntnig von Gese= Ben für die wirklich vorhandenen Dinge der Welt ju finben. Wenn es aber fo ift, fo batte auch wohl Locke fich nicht bamit beruhigen follen, bag bie Berhältniffe nicht falich gedacht werden fonnten, weil ihre Begriffe nur in unserm Berftande nach Willfur gebildet wurden.

<sup>1)</sup> L. l. Nor let it be wondered, that I place the certainty of our knowledge in the consideration of our ideas, with so little care and regard (as it may seem) to the real existence of things, since most of those discourses, which take up the thoughts, and engage the discourse of those who pretend to make it their business to enquire after truth and certainty, will, I presume, upon examination be found to be general propositions and notions in which existence is not at all concerned.

Wie sehr es ihm um Erkenntniß des wirklichen Dasseins zu thun ist, darüber geben seine Untersuchungen Zeugniß, welche zu erforschen suchen, wie wir zur Erkenntniß der Dinge gelangen. Er schließt sich auch in ihnen an die Eintheilungen der Cartesianischen Schule an. Unser Ich, die äußerliche Körperwelt und Gott sind die Gegenstände unseres Denkens.

Mit den Cartesianern hält er es für das Leichteste von dem Dasein unseres Ich und zu überzeugen. Bon unserm Sein haben wir eine anschauliche Erkenntniß. Wenn wir denken, Lust und Schmerz fühlen, sa wenn wir zweiseln, können wir nicht zweiseln, daß wir sind 1). Daran knüpst sich die Erkenntniß der geistigen Substanz und Locke nimmt eben so leicht, wie Descartes, die unmittelbare Erkenntniß unseres Ich an, obgleich seine Zweisel gegen die Identität der lebendigen Wesen ihn hätte darauf ausmerksam machen können, daß wir nur die gegenwärtige Lebensthätigkeiten anschauen. Nur bei andern Dingen, aber nicht bei unserm Ich macht er die Erkenntniß der Coexistenz oder des nothswendigen Zusammenhangs zur Bedingung für die Erkenntniß der Substanz 2).

Bei weitem schwieriger scheint ihm die Erkenntniß des Daseins der Außenwelt. Die finnliche Empfindung ge-

<sup>1)</sup> lb. IV, 3, 21. We have an intuitive knowledge of our own existence. Ib. 9, 2 sq.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 1, 6 sq. Daß Ibentität und Coeriftenz boch nur zu ben Berhältniffen gehören (ib. 7), scheint ihm bas hinweggehen über bie Schwierigkeiten zu erleichtern.

nugt nicht zum Beweise; benn fie gebt boch immer nur in und por; ein allgemeiner Grundfat fehlt ibm, aus welchem man von unserer Empfindung aus auf bas Da= fein ber Außenwelt ichließen fonnte; mit Descartes fich auf die Wahrhaftigfeit Gottes zu berufen verschmäht er. Aber auch die Täuschungen des Traums und der Einbil= bungefraft berechtigen nicht zum Zweifel an bem Dafein ber Außenwelt. 3wischen ben Bildern ber Ginbilbungs= fraft, meint er, und ber gegenwärtigen Empfindung ift boch ein merklicher Unterschied, wohl eben so groß, wie zwischen zwei ganz verschiedenen Ideen. Er glaubt mabrnehmen zu fonnen, wie von ben außern Dingen bie Em= pfindungen in und eingehn, und beruft fich beswegen auf eine sinnliche Evidenz, welche und die Empfindung gewähre und durch welche uns bas Dasein ber Außenwelt binreichend beglaubigt werde. Sie erstreckt sich nur auf bie gegenwärtige Empfindung; ob bas, was wir noch eben mabrnahmen, fortbauert zu fein, konnen wir nicht wiffen, sondern nur muthmagen. Diese Uberzeugung aus finnlicher Evidenz haben wir dem Stepticismus entgegen= aufegen, welcher unfer Denken nur für Traum ober Gin= bildung balt. Dem Grade nach fann lode fie zwar nicht ber Überzeugung gleichseten, welche bie Anschauung unseres Innern ober ber Beweis gewährt; er meint aber boch fie gehe über ben Grad ber Gewißheit, welche man bem Glauben zuschreibe. Daber will er die finnliche Evidenz als eine britte Art ber Erfenntnig neben ber Erfenntnig burch Anschauung und Beweis anerkannt wiffen. Wenn fie auch nicht gang überzeuge, so entspreche fie boch unserer Lage oder der Gewißheit, deren wir zum Sandeln bedurfen 1).

Dbgleich nun Lode alle unsere Erfenntniße von außerem und innerm Sinn ableitet und wir weder burch ben einen noch burch ben andern Gott erfennen follen, meint er boch einen Beweis fur bas Sein Gottes führen gu fonnen. Sein Beweis ift so loder angelegt, wie wir es bei seinen Beweisen gewohnt sind. Bom Sein unseres 3d ausgebend, voraussegend, daß es nicht von Ewigfeit ift, beruft er fich auf die allgemeinen Gage, bag aus nichts nichts werde und daß unser Denken nicht von der Materie bervorgebracht werden fonne, um bieraus zu fchliefen, baf ein ewiges benfenbes Befen als unfer Schöpfer angesehn werden muffe. Es macht ibm nun ebenso menia Schwieriafeit biefes benfende Wefen mit Allmacht und Allwiffenheit auszustatten, als es ibm Bedenken erreat batte zu feinem Beweise allgemeine Grundfage zu gebrauden, welche feiner Lehre nach boch nur fur Berftandes= binge gelten und feine Anwendung auf wirkliches Gein gestatten follten 2). Gein ganger Beweis fann nur gum Beispiele bienen, wie fahrlässig er in ber Begründung

<sup>1)</sup> Ib. IV, 2, 14. We as plainly find the difference there is between any idea revived in our mind by our own memory, and actually coming into our minds by our senses, as we do between any two distinct ideas. — So that, I think, we may add to the two former sorts of knowledge this also, of the existence of particular external objects, by that perception and conciousness we have of actual entrance of ideas from them, and allow these three degrees of knowledge, viz. intuitive, demonstrative and sensitive. Ib. IV, 3, 21; 11, 8 sq.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 10.

solcher Lehren verfährt, welche er für seine praktische Dentweise nicht entbehren zu können glaubt. Der Begriff,
welchen wir von Gott haben sollen, ist dann auch undestimmt genug. Er soll aus der Restection entsprungen
sein. Aus einsachen Begriffen der Restection setzen wir
uns die Begriffe immaterieller Geister zusammen; wenn
wir einen solchen Begriff zur Unendlichkeit erweitern, haben wir den Begriff Gottes; daher mag Gott wohl an
sich einsach sein; wir aber haben von seinem Besen seinen Begriff, sondern denken ihn nur durch Zusammensezung 1). Der Gedanke des Unendlichen entspringt überhaupt nach Lockes Ansicht nur durch Zusaß in das Unbestimmte fort und wird daher mit der Borstellung des Unbestimmten verwechselt 2).

Unsere Erkenntniß bes wirklichen Daseins findet nun Locke überaus beschränkt, nicht allein für jest, sondern für immer 3). Nicht einmal für unser praktisches Denken reicht sie aus, welches doch ohne Zweisel eine Erkenntniß der Substanz der Dinge fordern würde. Daher müssen wir zu niedern Graden der Überzeugung unsere Zuflucht nehmen. Es ist gewiß nicht zu tadeln, daß Locke diese in Untersuchung nimmt und die verschiedenen Grade der Wahrscheinlichkeit, des profanen und des religiösen Glausbens zu bestimmen sucht 4). Nur eine Gesar scheint er dabei nicht genug beachtet zu haben. Er sest wissenschaftliche Erkenntniß und Meinung oder Glauben einans

<sup>1)</sup> Ib. II, 23, 23 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 13, 4; 17, 1; 3; 5; 22.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 3, 6.

<sup>4)</sup> Ib. IV, 16.

ber entgegen und scheint fie ganglich von einander getrennt balten zu wollen; sie follen nichts mit einander gemein baben und die Wiffenschaft weder in ben Glauben, noch ber Glaube in die Wiffenschaft eingreifen 1). Locke scheint nicht zu bedenken, daß jeder Glaube und jede Wahrschein= lichfeit in der Erkenntniß der Wahrheit ihre Unknupfungspunfte haben muß. Es wird dadurch beabsichtigt einen Glauben, eine praftische Wahrscheinlichfeit einzuführen, welche unabhängig ift von ben schwankenben Grundlagen ber Wiffenschaft. Je mehr Lode in ber Beurtheilung unferer Erkenntniffe eine Neigung jum Stepticismus verrathen hatte, um so nöthiger mochte es ibm scheinen für bas praftische Leben, welches fester Grundfage bedarf, eine Grundlage ju fuchen, welche bem Stepticiomus feine Bloke barbote. Doch fonnen wir bies mit ben Unsichten, welche Lode sonft besonders über den religiösen Glauben äußert, nicht in Übereinstimmung finden. Er erklärt fich gegen ben Enthusiasmus, welcher ber Phantasie bie Bügel Schießen läßt, und will überall bie Regel ber Bernunft gur Beurtheilung des religiofen Glaubens berbeiziehn 2). Sonft hatte er es ja auch auf eine wissenschaftliche Dloral abgefebn. Natürlich fann fich nun feine Lebre über

<sup>1)</sup> Reply to the bish. of Worc. p. 410. To talk of the certainty of faith, seems all one to me, as to talk of the know-ledge of believing, a way of speaking not easy to me to understand. —— Faith stands by itself and upon grounds of its own, nor can be removed of them and placed on those of knowledge. Their grounds are so far from being the same, or having any thing common, that when it is brought to certainty, faith is destroyed, 'tis knowledge then and faith no longer.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. IV, 16, 14; 17, 24; 19, 7; 13; 16.

Wahrscheinlichfeit und Glauben zu feiner Berechnung ber Grade der Wahrscheinlichkeit ausbilden.

Dag Lode mit biefen Untersuchungen über bas Ber= hältniß zwischen Erfenntnig und Glauben seinen Bersuch über den menschlichen Berftand ichließt, bezeichnet ben praftischen Charafter seiner Denfweise. Unsere Wiffenschaft kann er nicht boch anschlagen; wir sollen uns in unsere Lage ergeben, welche und auf die Babricheinlich= feiten unseres praktischen Denkens angewiesen bat. follen wir bem gefunden Menschenverstande folgen. Wenn man seine Denkweise beurtheilen will, barf man nun nicht überseben, zu welchen Ergebniffen über bas praktische Leben er gekommen ift. 3war eine wiffenschaftliche Ethik hat er nicht entworfen; aber in ber Beise ber neuern Philosophie hat er einzelne Theile der praktischen Philosophie beleuchtet. Bei dem bedeutenden Ginfluffe, welchen seine Lebren gehabt baben, wird es sich der Mube verlobnen auch in diefen Untersuchungen ibm zu folgen.

Daß Loke seine Moral nach mathematischer Methode nicht zur Aussührung gebracht hat, davon liegt der Grund wohl hauptsächlich darin, daß seine allgemeinen Grundssätze über das Handeln zu wenig unter einander im Einstlang standen, als daß ihm ein Werk dieser Art auch nur annäherungsweise hätte gelingen sollen. Er geht von eisner sehr sinnlichen Glückseligkeitslehre aus. Was unser Verlangen bewegt, ist unsere Glückseligkeit, welche in försperlicher und geistiger Lust gefunden wird 1). Was wir gut nennen, ist nichts anderes als unsere Lust; was böse

<sup>1)</sup> Ib. II, 41.

beift, nichts anderes als unfer Schmerz. Die Beweggrunde unseres Willens liegen in der Unbehaglichfeit, in ber Unluft über die Abwesenheit eines Dinges 1). Mit feinem Senfualismus ftimmt bies gut zusammen. Aber Lode ift doch nicht so selbstsüchtig gesinnt, daß er diesen eigennütigen Grundsäten nicht noch etwas anderes unterzuschieben geneigt fein follte. Er will bas Gute und Bofe auch auf die Übereinstimmung mit dem Gefete gu= rudführen, obne zu bemerken, daß er dadurch den eigen= nütigen Willen des Individuums einer allgemeinen Macht unterwirft 2). Die Unverträglichfeit biefer Grundfage verbirgt er fich badurch, daß er zwischen Glückseligfeit und Gesetmäßigkeit Lohn und Strafe als Mittelglied ein= schiebt. Das gesegmäßige Sandeln foll nun nicht an fic gut, das gesetwidrige Sandeln an sich nicht bose fein, sondern nur weil Lohn oder Strafe ihm folgen. Ebenso wenig ift er mit fich einig über ben Begriff ber Tugend, bie er zuweilen als eine Bollfommenheit unserer Natur gelten läßt, wärend er sonst die Unterscheidung von Tu= gend und Lafter von dem Gefete ber öffentlichen Meinung abhängig macht. Die Lehren Montaigne's flingen bei ihm nach, wenn er geneigt ift biefes Wefen als eine Sache ber Übereinfunft zu betrachten, welche bei verschiedenen Bölfern in verschiedener Beise sich bilde 3). Man wird fich nicht darüber wundern, daß diese nur loder gufammenbängenden Bedanfen ibn gegen die selbstsüchtigen

<sup>1)</sup> Ib. II, 20, 2; 21, 61; 28, 5.

<sup>2)</sup> lb. II, 28, 5 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 28, 10 sqq.

Grundsähe ber Glückseligkeitstheorie nicht schützen können. Er will Achtung vor der Tugend lehren; aber er kann die Tugend nur empfehlen, weil sie der beste, vortheils hafteste Handel ift, welchen wir machen können 1).

Etwas genauer, als in die Grundfage ber Moral, geht Lode in die Untersuchungen über die Zusammenses gung ber menschlichen Gesellschaft ein. Er legt hierbei ben Unterschied zum Grunde zwischen ber Familie, bem Staate und ber Kirche, deren Gebiete von einander abzuscheiden hauptsächlich sein Bestreben ift.

Auf bas Kamilienleben beziehen fich seine Borschriften für die Erziehung. Gie haben einen besondern praftischen 3wed, indem fie nur die Erziehung eines Englanders aus den höbern Ständen berudfichtigen. Dennoch wird man finden, daß seine Ratbichlage mit Montaigne's und Charron's Grundsägen febr nabe übereinfommen und die nächsten Borläufer für bie Padagogif Rouffeau's abgeben. Der Bug ber Zeit waltet in Dieser geistigen Berwandt= schaft. Auf wiffenschaftliche Grundsäge läßt Lode wenig fich ein; er vertraut der Erfahrung. Der öffentlichen Er= ziehung ift er abgeneigt, weil er sie mit Borurtheilen überladen findet. Die Erziehung foll nur ein Beschäft ber Familie fein. Wenn auch die öffentliche Erziehung mehr Renntniffe zuführen möchte, fo bringt fie boch bie größere Gefar ber allgemein verbreiteten Unftedung. Gin Sauslehrer wird die Mängel der häuslichen Erziehung erganzen können 2). Hauptsache ift die Erziehung zur Tu-

<sup>1)</sup> The reasonableness of Christianity p. 537.

<sup>2)</sup> Of educ. 70; 90 sqq.

gend. Doch will er forverliche Buchtmittel bazu nicht empfehlen, weil fie bem freien Ginn ichaben, nur gegen Sartnäckigfeit sollen sie boch angewendet werden 1). Lob und Anspornung des Ehraeizes scheinen ibm beffere Mittel; obwohl sie der Tugend nicht angehören, steben sie boch ber Tugend zunächst, weil sie auf dem allgemeinen Urtheil beruhn, welches über Tugend und Lafter entscheidet. Die Liebe zum Lobe foll daber zur haupttriebfeder der Erziehung gemacht werden 2). Der Tugend bient auch die Religion; man foll baber ben Kindern Berehrung gegen Gott einflößen, ohne sie weitläuftig über bas Unbegreifliche belehren zu wollen 3). Außer der Tugend bat aber die Erziehung auch für den Unterricht in nüplichen Kenntniffen zu forgen, obwohl berselbe nur ein untergeordneter 3weck ift. Sierbei eifert nun lode gegen die unnute Qualerei ber Kinder mit den alten Sprachen und ihrer Grammatif, welche für ben gegenwärtigen Berkehr ber Menschen boch nur wenig nüten. Gelehrte zu erziehen ift nicht sein 3med. Den Sprachunterricht will er zwar nicht gang beseitigen; er soll aber mit dem Unterrichte in den Sachen verbunden werden und der lettere, die Erkenntniß der Natur und ber Menschen, wird von Lode als ber 3wed alles Unterrichts angesehn 4). So wie er Sprach= und Sachunterricht zu trennen nicht für nöthig balt, fo empfielt er auch die Vermischung des Spieles und der Arbeit. 3mar ift er gegen Bergärtelung und will zur Arbeit an-

<sup>1)</sup> lb. 47 sqq.; 78; 131.

<sup>2)</sup> lb. 56; 61; 200.

<sup>3)</sup> Ib. 134.

<sup>4)</sup> Ib. 147 sqq.; 168 sqq.

Gefch. d. Philos. xi.

gebalten wiffen, wenn fie auch nur zur Erfüllung ber Muße bienen sollte; auch ber Bornehme soll ein Sandwerf lernen 1); aber bas Lernen foll zum Spiele gemacht und allerlei Spiele sollen erfunden werden um nüpliche Rennt= nisse beizubringen 2). Locke legt auf bas Spiel großes Gewicht; weil er Zwang und stlavische Erziehung scheut. 3war ganglich fann ber 3wang nicht vermieben, aber bie Rinder sollen allmälig zu größerer Freiheit geführt werben 3). Bu biesem Zweck soll man ihre eigenthümlichen Neigungen erforschen und sie zu bem anleiten, was ihre Natur erstrebt, so wie überhaupt die Natur als die erste Grundlage bes Sittlichen zu achten ift. Auch zur Erforschung ber Eigenthümlichfeit bient besonders bas Spiel ber Rinder 4). Mit richtigem Blick erfennt Locke, daß es nur ein gewisser Grad ber sittlichen Entwicklung ift, zu welchem die Erziehung führen fann. Er wird badurch bezeichnet, daß die Rinder freigelaffen werden können, weil fie in ber Erfenntnig bes Naturgesetzes und ber Gesetze ihres Landes fich felbst zu leiten im Stande find 5). Daß es hierbei besonders auf die Erfenntniß bes Naturgesetzes

<sup>1)</sup> Ib. 4 sqq.; 201.

<sup>2)</sup> Ib. 73; 128; 148 sqq.

<sup>3)</sup> lb. 108.

<sup>4)</sup> Ib. 100 sqq.

<sup>5)</sup> Ib. 186; of civil government II, 170. Parental power is nothing but that which parents have over their children, to govern them, — — till they come to the use of reason, or of a state of knowledge, wherein they may be supposed capable to understand that rule, whether it be the law of nature, or the municipal law of their country, they are to govern themselves by.

ankommt, sieht man baraus, daß er die Schriften bes Grotius und seines Nachfolgers, Pufendorf's, zur Vollenstung der Erziehung empsielt und auf die Lehren dieser Männer seine Politik gründet.

Er bestreitet in ihr den fanatischen Vertheidiger der patrimonialen Staatsberschaft Robert Kilmer, indem er ben Unterschied zwischen Staat und Familie auseinander= fett. Wir muffen die verschiedenen Berhaltniffe in ber menschlichen Gesellschaft forgfältig unterscheiben, wenn fie auch oft in benselben Versonen zusammenfallen. Die Berhältnisse zwischen Obrigfeit und Unterthan, zwischen El= tern und Rindern, zwischen Mann und Frau, zwischen Berrn und Knecht find nicht dieselben 1). Die elterliche Gewalt vertritt die Natur; die politische Gewalt beruht auf Bertrag 2). Die elterliche Gewalt erstreckt sich nicht über das ganze Leben 3). Zwischen Eltern und unerwach= fenen Rindern findet feine Gleichheit des Bernunftgebrauchs ftatt, aber wohl zwischen Obrigfeit und Unterthanen 4). Obgleich daber Locke zugiebt, daß der Übergang aus der väterlichen in die politische Herrschaft sehr natürlich sei, fann er boch die Staatsgewalt nicht aus den Familien= verhältnissen ableiten 5). Hierauf berubt der wichtigste Fortschritt, welchen seine Politif vor den frühern Lebren voraus hat. Er halt sich dadurch aber auch für berech= tigt jeden natürlichen Grund bes Staates zu leugnen und

<sup>1)</sup> Of civ. governm. II, 2.

<sup>2)</sup> Ib. II, 173.

<sup>3)</sup> Ib. II, 69 sq.

<sup>4)</sup> Ib. II, 54 sqq.

<sup>5)</sup> Ib. II, 74 sqq.

alles auf Bertrag zu bauen. Der Bertrag hur Bereinigung gründet ben Staat; alles übrige wird von ber Mehrheit ber Bereinigten beschloffen 1). Bor bem Staats: vertrage berichen Freiheit und Gleichbeit in Beziehung auf die Freiheit unter allen Einzelnen, so wie fie noch gegenwärtig unter verschiedenen Staaten bestehn, boch nicht Rrieg aller gegen Alle, nicht Willfür, weil das Gefet der Natur ober ber Bernunft bie Menschen anleitet fich als Geschöpfe Gottes zu betrachten und einander gegenseitig zu schüßen 2). Wenn baber auch ber Staatsvertrag als ein willfürlicher Act angesehn wird, so soll er doch gegen bas Naturgesetz nichts vermögen; bieses fann nie aufge= hoben werden 3) und aus ihm fliegen die Bedingungen jedes politischen Bereins. Dem natürlichen Gefete gemäß gebt ber 3med bes Staates auf Erhaltung ber perfonlichen Freiheit, bes Lebens und bes Eigenthums, welches nur als eine Erweiterung ber perfonlichen Freiheit anzusehn ift. Daber geben bem Staate biese Guter über alles 4). Die Kamilie und ihr Eigenthum foll eben als ein eigenes Gebiet bes sittlichen Lebens vom Staate nicht verlett werben. Durch bas Eintreten in ben Staat entsagt man feiner andern Freiheit als nur der sein eigener Richter zu sein; da aber auch der König unter denen ift, welche ben Staatsvertrag schließen, so ift bas absolute Ronig= thum unmöglich, weil in ibm ber König fein eigener

<sup>1)</sup> lb. II, 95.

<sup>2)</sup> Ib. II, 4 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 135.

<sup>4)</sup> lb. II, 23 sq.; 26 sq.; 123; 138.

Richter sein würde 1). Der Staat und die Staatsgewalt kommen nur vom Bolke; die Obrigkeit kann daher kein größeres Recht erhalten haben, als das Volk selbst hatte; da aber niemand ein unbeschränktes Recht, selbst über seine Freiheit und sein Leben hat, so kann auch der Obrigkeit kein unbeschränktes Recht verliehen sein 2).

In der Lehre von der Berfassung des Staats gebt Lode noch wie feine Vorgänger bavon aus, bag von ber Babl berer, welche bie oberfte Gewalt baben, die Staats= form abhänge 3). Aber bies ift nur ein altes Überbleib= fel einer icon balb abgestreiften Lebrweise. Seine Unficht von den Staatsformen bat bereits einen anderen Charafter angenommen. Wie der reinen Monarchie, so ift er überhaupt ben reinen Staatsformen nicht gunftig. Seine Lebre beruht auf ber Unterscheidung ber Staatsgewalten. welche er in den ersten Grundzugen angegeben hat. Er ift hierbei freilich von vorberschender Berudfichtigung ber Englischen Verfassung nicht frei. Er unterscheibet brei Gewalten im Staat, die gesetgebende, die ausführende und die foderative. Die gesetzgebende Macht ift die oberfte im Staate, weil fie ibm Ginbeit, Form und Leben giebt. Sie geht vom Bolke aus und foll beim Bolke bleiben, welches fie auflösen fann, wenn sie verdorben sein sollte, und fie zu erneuern die Macht bat; bas Bolf überträgt fie nur 4). In einer beständigen Übertragung derselben auf dieselben Personen wurde aber Lode eine zu große

<sup>1)</sup> Ib. II, 87 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 135.

<sup>3)</sup> Ib. II, 132.

<sup>4)</sup> Ib. II, 149 sq., 212.

Bersuchung zu Überschreitungen seben, und ba bie Gesethe einmal abgeschloffen werden und nur einer Berbefferung von Beit zu Beit bedürfen, fo foll bie Gesetgebung einer Berfammlung übertragen werben, welche nicht immer zu= sammenbleibt und, wenn sie aufgeloft wird, ibre Macht verliert 1). Um jedoch ben Gesetzen eine beständige Rraft zu verleiben bedarf es einer immer wirtsamen Macht; dies ift die ausübende Gewalt, welche die richterliche in sich schließt. Bu ihr gesellt sich die föderative Macht, welche die äußern Berhältniffe bes Staats vertritt. Lode betrachtet sie als die natürliche Gewalt, weil sie bem Rechte entspricht, welches schon im Naturzustande besteht. Beide Gewalten, die ausübende und die foderative, obaleich dem Begriffe nach verschieden, sollen boch in berfelben Sand fein, weil fie zu ihrer Wirffamkeit ber gan= gen Macht bes Staates bedürfen 2). Lode empfielt nun die beschränfte Monarchie, in welcher die oberfte ausübende und föderative Gewalt bem Könige zufällt, ber auch einen Antheil an ber gesetzgebenden Gewalt haben muffe, weil die Ausübung bes Gesetzes nicht ohne Ginfluß auf bas Gesetz bleiben könne; benn die Mängel ber menschli= den Gesetze muffen in der Ausübung gebeffert werden. hierauf beruhn die Vorrechte ber foniglichen Macht, welche boch nicht immer dieselben bleiben können, weil die weitere Ausbildung ber Gesetgebung immer weniger Beffe: rungen des Gesetzes durch die Ausübung verlangt 3).

<sup>1)</sup> lb. II, 143.

<sup>2)</sup> Ib. II, 144 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 150 sqq.; 159.

Bei allen diesen Vorschriften für die Vertheilung der Gewalten, bleibt aber der Grundsatz, daß die höchste Macht immer beim Volke ist; für den Streit der Gewalten, für ihre sittliche Ausartung, giebt es keine andere Rettung als das Volk selbst. Die gesetzgebende und die königliche Gewalt müssen seinem Richterspruche sich beugen 1). Wenn die Regierung verdorben ist, so ist darum noch nicht die Gesellschaft verdorben. Nur durch äußere Gewalt, meint Locke, könnte das Volk aufgelöst werden 2).

So wie Locke die Familie und den Staat auseinander zu seigen sucht, so auch die Kirche und den Staat. Dieser hat äußere Vortheile des irdischen Lebens, sene himmslische Güter zum Zweck 3). Bon Geburt gehören wir unserm Volke, aber nicht unserer Kirche an; der wir nur durch freiwillige Vereinigung uns anschließen 4). Da nun die bürgerliche Gesellschaft mit den kirchlichen Angeslegenheiten nichts zu thun hat, sollen auch die Gesetze des Staats auf den religiösen Glauben keine Rücksicht nehmen. Von einem christlichen Staate darf keine Rede sein; der Glaube kann nicht vom Recht ausschließen. Für den Staat gilt der Grundsat, daß seder dieselben Rechte genießen soll, welche er andern zugesteht; ihm geziemt es alle Arten des äußern Gottesdienstes zu dulden. Nur was aus salscher Gottesfurcht oder Gottlosigkeit dem

<sup>1)</sup> Ib. II, 149. There remains still in the people a supreme power to remove or alter the legislative. Ib. II, 240. The people shall be judge.

<sup>2)</sup> Ib. II, 211.

<sup>3)</sup> A lett. conc. toleration p. 234 sq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 235.

Staate schädlich werden könnte, wozu Unduldsamkeit und Atheismus gezählt werden, darf auf keine Duldung Anspruch machen. In Aberglauben und Unglauben kann etwas Sündhaftes liegen; aber der Staat hat nur die Sünden zu bestrafen, welche die Rechte Anderer verslegen 1).

Die Kirche bagegen muß sich selbst regeln, weil sie auf freiwilliger Übereinfunft berubt. Die Gorge für seine Seele hat jeder für fich felbst zu übernehmen. Da es je= boch bem Menschen natürlich ift seine Gottesverehrung auch öffentlich an den Tag zu legen, so bilben sich firch= liche Gemeinschaften, welchen zu ihrer Erhaltung bas Recht beiwohnt Glieder in sich aufzunehmen und von sich auszuschließen. Der Glaube kann nicht erzwungen werben und daber ift Belehrung und Ermahnung bas einzige Mittel, durch welches die Kirche fich behaupten fann und Dulbung ber Meinungen ber mabre Charafter ber Rirche 2). Die driftliche Kirche, welche Locke für die mahre balt, wird von ibm besonders betrachtet. Im Wesentlichen schließt er sich benen an, welche bie natürliche Religion empfoblen batten. Wie sie, will er die positive Religion nicht verwerfen, aber vereinfachen, von ben unnugen, parteifüchtigen Streitigfeiten befreien, welche ber arme Mann nicht begreift, welche daber nicht nothwendig zum Beil sein fonnen, welche nur die Unduldsamfeit nabren. Der Theologie will er bas lob ber bochften Wiffenschaft nicht abstreiten; sie foll aber zu feiner Parteifache gemacht

<sup>1)</sup> Ib. p. 237; 243; 245 sqq.; 250 sq.; 253.

<sup>2)</sup> Ib. p. 232; 236 sq.; 240; 243.

werden 1). Unnüte Grübeleien batte fein Bersuch über ben menschlichen Verstand zu beseitigen gesucht: dasselbe will er auch in der Kirchenlehre beobachtet wiffen. in ihr baben wir und an die Bernunft zu balten. Gine Offenbarung gegen die Bernunft ift nicht haltbar; fie foll die natürliche Vernunft bereichern und muß daber mit ber natürlichen Religion stimmen und nur wahrscheinliche Dinge lehren. Bas auf ben Namen einer Offenbarung Unspruch babe, muß von der Bernunft beurtheilt werden. Die Vorschriften ber natürlichen Religion find bas Erfte; fie find flar und jedermann verständlich; die Offenbarung durch Worte ift dagegen zweideutig und fann nur durch Buruckgebn auf die natürliche Religion zur Rlarbeit gebracht werden. Dabei foll aber nicht bestritten werden, daß die überlieferte Offenbarung über die Bernunft binausgeben könne. Lode ift eben so febr gegen ben reinen Naturalismus in ber Religion, als gegen ben Enthusias= mus und die Gebeimnifframerei mit Offenbarungen, Die feiner menschlichen Beurtheilung unterliegen 2). Gegen bie, welche in ben Lehren ber Theologie nur natürliche Wahrheiten gelten laffen wollten, bemerkt er im Sinn seiner steptischen Denfweise, daß wir gewohnt find vieles für unsere eigene Erfindung und für Bewißheit zu halten, was boch nur durch Überlieferung uns zugekommen ift 3).

Den Inhalt der Religionslehren beurtheilt Lode, ins dem er von der Nothwendigfeit der Religion ausgeht.

<sup>1)</sup> On the cond. of the und. 22.

<sup>2)</sup> Ess. c. hum. und. III, 9, 23; IV, 18, 5; 7; 10 sq.; 19, 4; a discourse of miracles p. 454; the reas, of christ. p. 474,

<sup>3)</sup> The reas. of christ. p. 534.

Außer an seinen irdischen Beruf bat ein jeber bie Berpflichtungen an sein fünftiges leben zu benfen; bies führt ibn zur Religion 1). Die Beschränftbeit unserer Erfenntnif über Die Bufunft treibt und an ber Offenbarung zu vertrauen : die Beschränftheit unserer Erfenntniß über die Ratur gestattet und auch Wunder zur Beglaubigung ber Offenbarung anzunehmen. Aber nur von wichtigen Wahrheiten fonnen wir glauben, daß Gott ungewöhnliche Wege ein= geschlagen haben sollte sie uns zufommen zu lassen 2). Die Offenbarung muß bas Beil unserer Geele betreffen; wir baben von ihr die Erlösung zu erwarten, welche wir burch unsere eigenen Rrafte nicht gewinnen fonnen. Denn nur der Rechtschaffene fann gerettet werden; aber recht= schaffen, in allen Puntten dem göttlichen Gefete geborfam fann niemand sein 3). Gott hat und Bernunft und mit ibr ein Befetz gegeben, welches nur ber Bernunft entipreden konnte. Aber unsere Schwachheit hat dieses Weset nicht ertragen können; barüber find wir in Sunde gefallen und von der Gunde ift der Tod gefommen. Run foll zwar niemand für fremde Thaten bestraft werben; aber von dem Tode und von unserer Schwachheit mußten wir erlöft werben. Daber bat und Gott, welcher immer ein mitleidiger und gartlicher Bater ift, einen Erlöser versprochen und gesandt 4). Das ift Christus, ber Messias. Ihm sind wir Glauben und Gehorsam schuldig und durch fie follen wir gerettet werden. Lode fieht,

<sup>1)</sup> On the cond. of the und. 8.

<sup>2)</sup> Diss. of mir. p. 451; 454; the reas. of christ. p. 533.

<sup>3)</sup> The reason, of christ, p. 477.

<sup>4)</sup> Ib. p. 474 sqq.; 540.

wie Sobbes, in der Kirche nur ein Reich, welches wie ber Staat feine Gesetze und feine Berfaffung baben muß; er betrachtet Chriftum als einen Konia, ber uns zum Geborsam vervflichtet, ben Geborsamen Lobn verspricht, die Ungeborsamen mit Strafen bedrobt 1). Die Offenbarung ift wunderbar und geheimnisvoll; unsere Ginsicht in bas Geisterreich gering; boch meint Lode, bag über ben göttlichen Plan in Diesen Dingen ein Licht ber Wahrscheinlichfeit und leuchte 2). Wir wiffen, bag zu Chrifti Zeit bie Leidenschaft das Licht der Vernunft verdunkelt hatte und Polytheismus berichte; ba sprachen die Priefter wenig von Sittlichfeit, die Philosophen wenig von Religion; der äußere Gottesdienst bedurfte einer Umwandlung; bem Bolfe war eine reine Sittenlehre zu verfunden; es beburfte einer öffentlichen Macht um bem Naturgesetze Gesekesfraft zu geben; die moralische Predigt genügt nicht ohne Offenbarung; burch uns felbst fommen wir nicht weit. Darum hat Gott uns ben Erlofer gefandt, melder allen diesen Mängeln und dem Verderben ber menschlichen Natur abbelfen sollte 3). Wir sollen nun Chrifto glauben und gehorchen. Sierin ift aber bas Webeimniß. bag und biefer geschichtliche Glaube auch gur Rechtferti= gung bienen foll. Dem Gefete, welches Chriftus gegeben bat, welches Gelbstverleugnung forbert, fonnen wir boch nicht in allen Studen Gehorsam leiften. Chriftus bat vom natürlichen Befete nichts erlaffen, sondern es nur

<sup>1)</sup> lb. p. 477; 480; 520; 522; 524 sq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 530.

<sup>3)</sup> Ib. p. 530 sqq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 516; 520; 522; 527.

verschärft 4). Um bies Geheimniß zu luften, wendet fich Lode zu bem Trofte ber Religion. Gine völlige Gelbft= verleugnung verlangt fie boch nicht. Sie verspricht Belohnungen bes Gehorsams; burch unsern Eigennut belebt fie unser Streben nach ber Tugend. Es war nicht genua, daß die beidnischen Philosophen die Tugend als ihre eigene Belohnung empfalen und bie Unsterblichfeit ber Seele nur bunfel andeuteten. Wir mußten burch bie Offenbarung bes Lohnes im ewigen leben versichert werben. Dazu fommt alsbann noch eine neue, aber auch bie geheimnisvollste Ermuthigung, bas Bersprechen bes aöttlichen Beiftandes. Wenn wir bas Unfrige thun, ift und die Gulfe bes beiligen Beiftes verheißen. Wie ber beilige Geift in uns wirfen moge, follen wir nicht weiter fragen 1). Dies ift ber Plan Gottes mit ber Menschheit, nicht für gelehrte und tiefe Forschung entworfen, sondern verständlich für bas arme Bolf und für jedermann ein nothwendiger Wegenstand bes Nachbenkens 2).

Schwerlich werben wir fagen fonnen, daß Lode du biefen Gebanken von feinem Senfualismus aus habe

<sup>1)</sup> Ib. p. 536 sq. Interest is come about to her (sc. virtue) and virtue now is visible, to most enriching purchase, and by much the best bargain. — Upon this foundation, and upon this only, morality stands firm and may defy all competition. This makes it more than a name, a substantial good, worthy of all aims and endeavours, and thus the gospel of Jesus Christ has delivered it to us. To these I must add one advantage more by Jesus Christ, and this is the promise of assistance. If we do what we can, he will give us his spirit to help us to do what and how we should.

<sup>2)</sup> Ib. p. 540 sq.

fommen fonnen. Gie überschreiten weit, mas außerer Sinn und Reflection bieten fonnten; es ift ein praktisches Intereffe, mas zur Unnahme biefer Wahrscheinlichkeiten treibt. Dies ift im Allgemeinen der Charafter der Locis fchen Lebre; man muß in ihr zwei Bestandtheile unterscheiden, die Untersuchungen über das menschliche Erfennen und die praktischen Vorschriften für das gesellschaft= liche Leben; man wird aber nicht verkennen, daß die lets= teren die eigentlichen Beweggrunde für die ganze Lehre abgeben. Sein Bersuch über ben menschlichen Berftand war wefentlich barauf berechnet von unfruchtbaren theoretischen Grübeleien uns abzuziehn; er bebt die steptischen Bedenfen gegen die Erfenntniß des Wesens der Dinge bervor um uns auf bas Bebiet bes Wahrscheinlichen und des Glaubens zu verweisen; er betrachtet die Berbindun= gen unserer Gedanken, welche wir in der Theorie treffen, ganz wie die Berbindungen der materiellen Dinge, in welchen wir uns praftisch versuchen. Diese Berschränkung seiner theoretischen mit der praftischen Denkweise barf man nicht aus ben Augen verlieren, wenn man seine Lehre und die Wirfungen seiner Lehre richtig beurtheilen will.

Das Lockere und Unsichere in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen könnte uns sonst leicht zu der Verwunderung verleiten, wie eine solche Lehre, von so schwachem Gehalt, einen so großen Einsluß habe gewinnen können, wie sie ohne Zweisel gehabt hat. Zwar nicht mit Unrecht würde man ihn mit Descartes verzleichen können, welcher auch mehr durch das, was seine Lehren anregten, als was sie zu Stande brachten, gewirft hat; aber wenn die Ansfänge der Untersuchung, welche wir bei ihm sinden, nicht

doch zu einem haltbaren Standpunkte für eine wissenschaftliche Ansicht sich verschlungen hätten, so würden sie nicht im Stande gewesen sein die Überzeugung und die Forschung zu fesseln, wie sie es gethan haben. Die Berschlingung seiner Gedanken aber, meine ich, beruht bei ihm wesentlich auf seiner praktischen Ansicht von unserm Denken und Handeln.

Der Inhalt feines Bersuches über ben menschlichen Berstand bietet in den einzelnen Untersuchungen wohl faum etwas Neues bar und die Zusammenstellung, welche er unternimmt, wird nicht barauf Unspruch machen können als ein sichtender Abschluß zu gelten, welcher burch die Strenge seiner Anordnung bas früher Entwickelte ficherer gestellt batte. Bielmehr die polemische Saltung bes Ganzen, ber Mangel an logischer Berarbeitung, Die Einmischung von Voraussetzungen aus ber Physit, Die Schwanfungen in ber Meinung über unsere Erfenntniß ber Dinge, alles bies läßt bie Anordnung ber Theile nur wie das Werk eines Liebhabers erscheinen, der ohne binreichende übersicht, ohne burchdringenden Beift die Erscheinungen ber Wiffenschaft muftert und weil er ihre tiefern Beweggrunde nicht zu wurdigen weiß, an den Forberungen reiferer Beifter nur Anftog nebmen fann. Um die Lehren des Nationalismus zu beseitigen genügt es ihm ein Misverständniß berfelben zu widerlegen. Er wendet fich dem Sensualismus zu, beffen Lehren schon lange in fortschreitender Ausbildung sich geltend gemacht batten; daß er ihnen eine größere Bollendung gegeben batte, konnen wir nicht fagen. Er unterfucht nicht, wie Bacon die Methode ber Erfahrung; er geht nicht, wie

Sobbes, auf Entstehung und Bedeutung ber finnlichen Empfindung ein. Wenn bei ihm der Wegensat zwischen äußerm und innerm Sinn oder Reflection farfer bervortritt, als bei frübern Sensualisten, so liegt dies nicht darin, daß er ibn beffer zu benuten gewußt batte, als es schon Campanella gethan batte, sondern nur in dem Einflusse, welchen die Cartesianische Philosophie auf die Schärfung bes Wegensages zwischen Rörperlichem und Beifrigem ausgeübt batte. Wenn nur Lode über biefen Gegensat zu größerer Sicherheit gefommen mare. Aber feine Zweifel über die Immaterialität ber Seele, fich anschließend an seine Zweifel über die Erfennbarkeit der Substanz, laffen bie Reigung zum Stepticismus erfennen, welche aus bem Sensualismus hervorgeben follte. : Auch in ihr bat Locke nur bie ersten Schritte gewagt; fein ungewisser Beift zögert weiter vorzuschreiten um nicht mit andern Reigungen seiner Zeit und seiner Denfweise in Streit zu gerathen. Da läßt er fich die Lehre ber Cartesianer gefallen, daß wir von unferer Seele burch unmittelbare Unschauung wiffen um nicht ben Gegenstand seiner psychologischen Untersuchungen über die Entstehung unserer Gedanken zu verlieren. Da vertraut er seinen schwachen Beweisen für bas Sein Gottes, obwohl er feine sinnliche Vorstellung nachweisen fann, welche uns über die finnliche Welt erheben und über Gott unterrich= ten tonnte. Da verläßt er sich auf das leere Borgeben einer finnlichen Evidenz, welche uns von bem Dafein ber Außenwelt unterrichten foll, obwohl er zugestehn muß, daß wir immer nur von unsern Empfindungen wissen. Wir erfennen bierin, wie in andern Zeichen, bag ibn bas

Bertrauen zu ben Wegen ber neuen Naturwiffenschaft weiter zieht, als die Rraft seiner Grundsätze über bas menschliche Erkennen reicht. Sind boch felbft biefe Grund= fage von jener Neigung nicht gang unberührt geblieben. Wenigstens wiffen wir es uns faum anders zu erflären, baß Lode im Gegensatz gegen bie Cartesianische Schule nicht die Reflection, sondern ben äußern Sinn als bas Erste in unserm Denken sest, während er boch eingesteht, daß wir nur von unserer Seele burch unmittelbare Un= schauung wiffen. Aber noch viel entschiedener verfündet sich biese Neigung seiner Zeit in seiner Unterscheidung ber abgeleiteten von ben ursprünglichen Gigenschaften ber Dinge, welche mit der steptischen Richtung seiner Erfennt= niftheorie im ichneidendften Widerspruch ftebt. Go läßt er durch Neigungen sich leiten und wenn wir den Inhalt feines Berfuche über ben menschlichen Berftand gusammenrechnen, finden wir fast nur Meinungen, welche von Reigungen eingegeben find.

Etwas günstiger stellt sich bie Nechnung, wenn wir die allgemeine Anlage seines Hauptwerfes in das Auge sassen. Der Gedanke, welcher ihr zum Grunde liegt, die Sicherheit und den Umfang unserer Erkenntnisse zu prüssen vermittelst einer Untersuchung über die Quellen unserer Erfenntniß, wird auf eine allgemeine Anerkennung rechnen dürsen. Er ist freilich auch nichts Unerhörtes und man wird nicht sagen können, daß die Durchführung desselben nicht sehr bedeutenden Mängeln unterläge, wenn anders unsere frühern Bemerkungen nicht ohne Grund sind. Aber kein anderer Philosoph vor Locke hatte diesen Gedanken vorherschend zum Mittelpunkte seiner Untersus

dungen gemacht ohne ibn boch nur zur Entwicklung einer ffentischen Unficht gebrauchen zu wollen, feiner batte ihn fo ausführlich zur Mufterung aller Gebiete unferes Denkens angewendet. Wir werden ibm nun freilich nicht leicht beiftimmen tonnen, wenn er babei gegen die Grund= fate ber Rationalisten obne Beiteres fich erflärte; aber aus seiner Polemif konnten biese boch wohl die bebergis gungewerthe Lebre gieben, bag man fertige Erfenntniffe nicht als ursprüngliche Grundlagen in der Entwicklung unseres Denfens voraussegen durfe, und von noch größerer Wichtigfeit war es, daß Locke es unternahm nachzuweisen, daß aller Stoff fur unfer Rachdenken uns von ber sinnlichen Empfindung gegeben werbe, wir aber nichts weiter vermöchten, ale biefen Stoff in verschiedenen Berbaltniffen feiner Theile ju ordnen. Es beruht bierauf, daß in seiner Lehre ber Begriff bes Berhaltniffes viel ftarfer bervorgeboben wird, als in den Lebren der Cartefianer, wie febr biefe auch bie matbematischen Berbaltniffe beachtet batten. Bir wurden diefe Auffaffungsweife unferes Denfens für febr beadtenswerth balten, benn fie führt auf bas Ergebniß, bag wir zwar ben Stoff, aber nicht die Form unserer Gedanken von ber finnlichen Empfindung erhalten, wenn nicht die Macht biefes Gedanfens von Lode felbst in boppelter Rudficht gebrochen wurde. Denn auf ber einen Seite fpricht er ben Berbaltnigbegriffen, fo wie ber Erfenntnig bes Allgemeinen, jebe gegenständliche Bedeutung ab, auf ber andern Geite stellt er auch wieder in Zweifel, ob die Anordnung des Stoffes für unsere Gedanten mit Freiheit von und voll zogen werde oder nicht vielmehr ein Werf der unwills Gefch. d. Philof. xi. 34

fürlichen Reflection sei. Wenigstens hat er baran nicht gebacht, daß die Unterscheidung und Verbindung der Stoffe für unser Denken nach Gesetzen des Verstandes oder des freien Nachdenkens von uns vollzogen werden musse um uns Erkenntniß zu gewähren und deswegen ist ihm auch die Fruchtbarkeit seiner Unsicht entgangen. Sie lag nicht im Kreise seines Sensualismus,

Eben bieran wird man erkennen, daß in feine Lehren über ben menschlichen Berftand ein ihnen frembartiges Princip hereingreift. Sein Sensualismus läuft wesentlich barauf hinaus, bag wir im Erfennen und leidend verhal= ten. Die äußern Gegenstände bruden ihre Bilder in un= ferer Empfindung ab, diese Bilder ftellen fich in unferer Reflection bar, rufen zur Bergleichung berfelben untereinander auf, wobei wir benn nicht umbin fonnen Abnlichfeit und Unähnlichfeit unter ihnen zu finden; bei allen biefen Werfen bat ber Verstand feine Freiheit. Aber es giebt feinen wärmern Bertheidiger ber Freiheit als Lode. Er buldigt ihr ale der praktischen Kraft, welche zwar nicht neuen Stoff ichaffen, aber doch in dem gegebenen Stoff die Berhältniffe umgestalten fann, sowohl außer uns, als in und. Diese praftische Dentweise greift nun auch in feine Unficht von unferm wiffenschaftlichen Denten ein. Sie läßt ibn annehmen, daß wir unsere Ideen in neue Berknüpfungen bringen fonnen. Dies wiffenschaftliche Berfahren ift ein Werf menschlicher Runft. Sierin wird bem Berftande boch ein weiter Spielraum ber Freiheit verftattet; nur foll er dabei fein Befeg für fein Benfahren in fich felbst finden; weil der Berftand überhaupt nichts in fich findet. Much durfen wir nicht erwarten, baß wir dadurch die Substanz, die Wahrheit der Dinge entbecken werden. Die Verhältnisse, welche wir in und bilden, bleiben immer nur Verhältnisse in unserm Versstande; von der Natur der Gegenstände verrathen sie nichts; hiervon werden auch die mathematischen Lehren nicht ausgenommen, welchen doch sonst ein hoher Werth zustehen soll. Es wird mit diesen wissenschaftlichen Wersten sein wie mit andern Wersen der Kunst; an ihrem Nußen mussen sie sich bewähren.

So bangt die praftische Denfweise Lode's mit seiner Untersuchung ber menschlichen Wissenschaft eng zusammen; je weniger er biefer versprechen fann, um so ftarter wird er zum praftischen Leben gezogen und sein Beftreben in der Theorie geht daher auch vorherschend darauf aus die Praris von den Feffeln und Borurtheilen der grübelnden Wiffenschaft zu befreien. Seinem Plane murbe er bie Krone aufgesett haben, wenn er die mathematische Beweisführung ber Ethit ausgeführt batte, welche er für möglich hielt. Aber es ift bei leeren Bersprechungen geblieben, welche nur bas blinde Bertrauen seiner Zeit zur mathematischen Methode bezeugen. Sie sollte die Form für alle Wiffenschaft abgeben; daß nicht allein die Rationalisten, sondern auch die Männer, welche den allgemeinen Grundsägen des Berftandes ihr Bertrauen entzogen hatten, fo von ihr bachten, giebt den ftartften Beweis davon ab, wie sehr nach dieser Seite die allgemeine Meinung fich gezogen hatte.

Daß Lode seine Kräfte überschätte, wenn er an eine ftreng wissenschaftliche Aussührung der Ethik dachte, davon haben wir hinlängliche Beweise in dem, was er über das

praftische Leben gelehrt bat. Es entspricht gang bem Charafter, welchen bie Ethif ber neuern Zeiten allmälig entwickeln follte. In ben allgemeinen Grundfägen ift Selbstsucht und Streben nach Genuß vorberschend; boch find fie zu ohnmächtig um entschieden burchgreifen zu fonnen; die Berücksichtigung bes fünftigen Lebens, bie Berehrung der Pflicht und der Tugend, bervorgebend aus bem Gebanken an ein natürliches Gefet, welches bas Individuum an allgemeine Interessen beranziehe, mit ber Menschheit und bem Gangen verbinde, laffen felbft ben Gedanken an Selbstverleugnung noch auffommen. weniger nun die allgemeinen Grundsäte durchgreifen fonnen, um fo leichter gerftreut fich bie sittliche Überlegung in die Betrachtung einzelner Gebiete. Für biefe Gebiete bat Locke Theorien ausgebildet, welche insgesammt ben Charafter von Gesellschaftstheorien angenommen ha= ben; die Gesellschaft ber Kamilie wird in ber Pabagogif bedacht, die Gesellschaft bes Staats in ber Politif, Die Gesellschaft ber Rirche in ber Religionsphilosophie; babei werden auch die Verhältniffe diefer Gefellichaften zu ein= ander berudsichtigt, aber nur um zu zeigen, daß sie alle besondere Gründe und Zwede haben, welche ihre Abson= berung von einander rathsam machen. In ber Theorie baber fällt bas sittliche Leben auseinander und Loce er= blidt in ibm nur eine Reibe von Berbaltniffen, über welche wir mit Freiheit schalten und welche wir baber auch als Werfe unferer Runft begreifen fonnen. Freiheit in diesen Gebieten beruht aber wesentlich barauf, bag feins von ihnen in bas andere eingreifen barf; es ift eine Freiheit, welche nur auf ber Berneinung ber fittlichen Einwirfung eines andern Gebietes beruht. So verlangt Locke Freiheit für die Familie, indem der Staat ihr Eigenthum unbedingt achten soll; so verlangt er Freisheit des Staates und im Staate, indem die politischen Gewalten sich von einander sondern und von der Rirche sich frei machen sollen; so verlangt er Freiheit in der Rirche und Duldung der Meinungen, weil Staat und kirchliche Gewalt sich nicht mischen dürsen. Im Allgemeinen lausen aber diese Forderungen auf persönliche Freisheit hinaus, weil die einzelne Person für sich bestehn und sich für sich behaupten dürse; es ist der Nominalismus der neuern Philosophie, welcher hierin seine praktischen Folgerungen zieht. Die Entwicklung der politischen Freisheit in England hat diese philosophischen Grundsätze gestragen und empfolen.

Es ift eine Bereinigung machtiger Beftrebungen feiner Beit, was der Lodischen Lehre ihre Gesammtwirfung gegeben bat. Im Allgemeinen ift fie mehr ber nüglichen Praxis als ber Theorie, mehr ber Kunft als ber Natur jugemandt. Unfer Schalten und Walten mit bem Borrathe unserer Vorstellungen betrachtet fie nach ber Unalo= gie unseres Schaltens und Waltens mit ben außern Dingen. Dabei barf fie aber natürlich bas Gegebensein biefer Dinge und jener Borftellungen von der Natur nicht antasten. Die Natur in uns und außer uns ift vorban= den und bringt nach ihren Gefegen bervor. Den natur= lichen Trieben, ben Gefeten ber Natur in unsern geselli= gen Reigungen muffen wir folgen; die Natur giebt uns auch ben Vorrath unserer Ideen und vergesellschaftet fie in ben Substanzen, welche wir abnden, ja felbst in Arten

und Gattungen. Da stellen sich nun auch Muthmagungen ein über die Ratur ber Körper, über ihre Busammen= setzung, die Gesetze ihrer Bewegung, ja über ihre ur= iprünglichen Gigenschaften. Aber man fann nicht verfennen, daß bies alles viel buntler gehalten ift als bas, was wir über das Vorkommen der Ideen in und und über ihre Berhältniffe miffen follen. Die Substanzen, das mabre Befen der Dinge, die Grunde ihrer Bemegung, überhaupt die Ratur außer uns fonnen wir boch nicht recht erkennen, wenn wir auch ihr Dasein anerkennen muffen. Die beiben Gebiete bes Seins, bas Bei= stige und das Körperliche, die beiden Gebiete der Wissenschaft, die Wiffenschaft von unsern Gedanken und bie Wiffenschaft ber Außenwelt, fallen aus einander; Gott hat und nur offenbaren wollen, was zu unserm praftischen Leben dient. Bir bedürfen aber für daffelbe nur mahr= scheinlicher Erkenntniffe. Locke begnügt fich baber für die praftische Denfweise, welche er ausbilden will, mit dem Glauben und der Meinung. Seine Philosophie ift die Philosophie des gesunden Menschenverstandes, welche bei ber gemeinen Meinung fich beruhigt. Nichts, was feine Beit zu erkennen fich brangte, weift fie gurud, aber nichts ergründet fie. Wer nichts weiter will als Wahrscheinlich: feit für bas Leben, mag ihr vertrauen. Worauf aber bie Wahrscheinlichfeit berube, worin sie ähnlich sein möge ber Wahrheit, welche wir nicht fennen, barüber muß man feinen Aufschluß bei ibr fuchen.

21. (21.u) and

## Drittes Kapitel.

Shaftesburn.

Der Name Lode's ift ber nachwelt als ein Stolz bes Englischen Bolfes überliefert worden. Die Denfweise jedoch, welche er verbreitete ober anreate, zeigt nur bie eine Seite ber Philosophie, welche bei ben Englanbern fich fortgepflanzt bat. Auch bie Richtung, welche wir bei Berbert, Cudworth und andern Freunden ber Platonischen, ja ber theosophischen Lebren gefunden baben, hat fich erhalten und weiter ausgebildet. Bu Unfange des 18. Jahrhunderts wurde sie von Shaftesbury, von Wilhelm Wollaston und von Samuel Clarke vertreten. Die beiden lettern erwähnen wir nur um die Stimmung zu bezeichnen, in welcher die Meinungen ber Englander jener Zeit waren; man halt ihre Ramen auch gegenwärtig noch in Ehren; aber ohne Zweifel hat ber Behalt der Lehren, welche Shaftesbury mehr andeutete als entwickelte, einen bei weitem tiefern Eindruck auf die Nachwelt binterlaffen. Wollafton und Clarke berücksichtigten wenig ben Ursprung unserer Erfenntniffe und batten über biefen Punft vielleicht mit lode fich vereinigen fonnen, so wie sie auch in andern Punkten mit ibm übereinkamen. Sie waren aber beide weniger zum Sfepticismus geneigt, als Lode, und hatten hierbei ein praktisches Intereffe im Auge, weil fie begriffen, daß wir unter ben Dingen und zu behaupten und zurecht zu finden nicht im Stande fein wurden, wenn wir fie nicht zu erfennen vermöchten. Clarfe murbe hierin überdies durch fein theoretisches Intereffe für die Naturwiffenschaft getrieben, wie

er benn einer ber eifrigften Bertheidiger ber Remtonichen Lebren war. Theoretische und praftische Wahrheit ichienen beiden Männern zusammenzufallen. Ihre Grundfage für das sittliche Leben beruben barauf, daß wir unsere Natur und die Ratur ber Dinge erfennen und alebann jedes Ding feiner Ratur nach behandeln follen. Alle Dinge haben einen 3med und find ichidlich zu etwas in Beziehung auf alle übrige Dinge; bierauf follen mir achten und fie barnach gebrauchen. Die Schidlichkeit ober 3wedmäßigkeit bes Sandelne ift ber Magftab bes Gittlichen. Der oberfte Grundfat für bas Sandeln läuft barauf hinaus, daß alle Dinge ihrer Natur nach bebanbelt werben follen. Das Sandeln nach biefem Gefete ift bas Gute; bas Gegentheil ift bas Bofe; es beruht nur auf einem Berkennen ber Natur ber Dinge und befteht in einem Rechnungsfehler;1). Es ift unverfennbar, wie in

<sup>1)</sup> In ber Musg. v. Sam. Clarke's Berten. Lond. 1738. A disc. conc. the being and attrib. of God p. 575. The true ground and foundation of all eternal moral obligations is this. that the same reasons (viz. the promentioned necessary and eternal different relations which different things bear one to another, and the consequent fitness and unfitness of the application of different things, or different relations one to another, unevoidably arising from that difference of the things themselves, these very same reasons, I say, which always and necessarily do determine the will of God, - - ought also constantly to determine the will of all subordinate intelligent beings. The coincidences of nat. and reveal. relig. p. 612, we Lode's agreements or disagreements mit fitnesses or unfitnesses als gleich= bedeutend zusammengestellt werden. Die Berschiedenheit und das bar= aus hervorgebende Spftem der Dinge wird vorausgefest; durch die Erkenntniß berfelben foll der Bille bestimmt werden; bei Gott geschieht dies unausbleiblich, bei den Menfchen nur, wenn der menfchliche Ber= ftand nicht durch Leidenschaften verblendet wird.

biefer Sittenlehre alles nach dem Maßstabe des natürlischen Systems genommen wird.

Anton Asblen Cooper, ber britte Graf von Shaftesbury, wie ibn die Engländer nennen, um ibn von seinem Grofvater, bem berühmten Staatsmann und erften Grafen von Shaftesbury, zu unterscheiden, murde 1671 zu London im Sause seines Grofvaters geboren, ber auch für seine erfte Erziehung forgte. Go wurden in ibm bie whigiftischen Grundfate und die Reigung von ber gewöhn= lichen Meinung sich frei zu machen frub geweckt. Rach Lode's Rath, ber auf feine Erziehung Ginfluß ausübte, wurde ihm eine weibliche Pflegerin beigegeben, welche Lateinisch und Griechisch sprach und ihm die Renntnig diefer Sprachen burch Übung beibrachte. Die Liebe ber alten Litteratur bat er nachber burch sein ganzes Leben festgehalten; als er aber spater bie Schule zu Winchester besuchte, murbe er ein Begenstand bes Spottes für feine Mitschüler. Man ließ ihn nun nicht weiter ben gewöhn= lichen Lauf einer gelehrten Erziehung verfolgen, sondern fandte ibn auf Reisen. Schon in feinem 19 Jahre murbe ibm ein Sig im Unterhause bestimmt, ben er aber ablebnte. In seinem 20 Jahre Schrieb er eine feiner Saupt= schriften, ben Bersuch über die Tugend, welche in die Bande bes Freibenfers Toland fam und von biefem, wie man fagt, nicht ohne Underungen berausgegeben murbe. Shaftesbury suchte diese Ausgabe zu unterdrücken. In seinem 24 Jahre trat er als Mitglied des Unterhauses auf, in welchem er seine politischen Grundfage mit Fleiß und Freimuthigfeit, ohne stlavische Abhangigfeit von den Wegen seiner Partei vertrat. Der Last ber Geschäfte

war aber fein schwächlicher Rorver nicht gewachsen. Rach bem Schluffe bes Varliamente lebnte er baber eine zweite Wahl ab und ging nach Holland, wo er mit Verleugnung seines Ranges, vorgeblich um Medicin zu ftubiren ben Wiffenschaften lebte. Mit Le Clerc und Bayle pflog er bier freundschaftlichen Umgang. Durch ben Tod feines Baters fam er furt nachher in bas Oberhaus und bewies bier feinen Gifer für bie Politif Bilbelm's III. beim Ausbruche bes Spanischen Erbfolgefrieges. Doch lebnte er es ab eine ehrenvolle Stellung in ber Regierung angunehmen, welche ibm der Konia anbot. Unter der Koni= gin Anna traf ben unabbangigen Staatsmann bie Ungunft ber berichenden Vartei. Ein Umt, welches auf ibn vererbt war, murbe ibm entzogen. Er lebte seitbem seinen wiffenschaftlichen Arbeiten, welche bie öffentlichen Ungelegenheiten und besonders die Bertheidigung ber politischen Grundfage ber Whigs nicht außer Auge ließen. Seiner ichmächli= den Gesundheit suchte er durch eine Reise nach Italien zu Gulfe zu fommen, auf welcher er 1713 zu Reapel farb.

Seine Schriften lassen seinen Charafter deutlich erfennen, indem sie nicht allein der Wissenschaft, sondern auch
der Kunst genügen wollten. Sie bestehn aus Abhandlungen, in welchen er dem Tone der geselligen Unterhaltung
nachahmt. Platon, welchen er vor allen Philosophen
verehrt, ist hierin sein Muster. Seine Kunst, welche er
mit Überlegung betreibt, ist nicht ohne die Schwächen der
Zeit. Ein Berehrer der Alten, schäpt er den Aristoteles
als den ersten Kritifer und dringt mit Eiser auf die fünstlerischen Einheiten, welche er in der zeichnenden wie in
ber redenden Kunst angewendet wissen will. Mit der

Einheit empfielt er die Einfachbeit der Alten; aber wie wenig er fie zu erreichen im Stande fein werbe, läßt seine Berehrung Boileau's ahnden. Im Frangosischen Geschmade fieht er die Wiedererwedung ber alten Ginfachbeit und Shakespeare ift ibm ein verwildertes Genie. Er fampft gegen ben Reim, bas Wortspiel, bas Bunte in Kunft und Mode, wärend seine Nachahmung ber geselligen Unterhaltung und ihres launenhaften Abspringens uns verrath, bag er fur bie verwickelten Berhaltniffe ber vornehmen Welt feine Werfe entwirft. Bei manchen ausgezeichneten Gigenschaften seines Stils und feiner Runft findet man boch zu tabeln, daß sein Wig nicht ungesucht und ungezwungen ftromt, bag bie zierliche Stellung feiner Worte zu viel Gewähltes und zu wenig Natürliches bat. Er verehrt die Natur, welche Dichter und Philosophen nachbilden follen 1); aber es ift die Ratur der Schäferspiele, welche seinen verzärtelten Geschmack gefangen balt. Der Sinn für bas Schone, Gute und Wahre, welcher seine Werfe belebt, trägt viel von den Berschnörkelungen an sich, welche die Mode ber Zeit nicht entbebren fonnte. Er wirft nur sehnsüchtige Blide nach bem Ginfachen und Natürlichen, welches die Berhältniffe feines Lebens ibm versagt baben.

Seine kleinen Abhandlungen find zum Theil Gelegenheitsschriften. Seine erste Schrift, die Untersuchung über Tugend und Berdienst, von Toland zuerst herausgegeben, später von ihm selbst überarbeitet, hatte ihm den Ruf eines Spötters

<sup>1)</sup> Soliloquy III, 3 p. 354 in der 3. Ausg. d. Characteristicks (Lond. 1723), welche ich citire.

über bie Religion zugezogen. In bemfelben Lichte ließ ibn feine zweite Schrift, ber Brief über ben Enthufias= mus, erscheinen, welchen er geschrieben batte, als aus Franfreich vertriebene protestantische Schwärmer, Die Frangöfischen Propheten, in England eine religiofe Aufregung bervorgerufen batten. Man besorgte, bag bie Regierung zu Magregeln ber Unduldsamkeit schreiten wurde, und um bies abzuwenden suchte Shaftesbury zu zeigen, baß religiose Überspannung beffer burch Wig als burch Gewalt befämpft werde. hierin war er nicht ohne Erfolg. gewesen; aber seinen Erfolgen folgte ber Tabel ber Strenggefinnten, welche es für unerlaubt hielten ben Ernft ber Religion ben Spielen ber Laune Preis zu geben. Shaftesbury fab fich baburch veranlagt in andern Auffägen Die Freiheit bes Wiges zu vertheibigen, aber auch zu zeigen, daß er ben Unterschied zwischen echtem und falschen Wige nicht übersebe, ben Ernft zu ichagen wiffe und felbft ben Enthufiasmus ehre, wo er an rechter Stelle fei. Die Philosophie ift selbst eine Urt des Enthusiasmus, eine Leidenschaft für bas Bute und Schone, welche über bas Sinnliche, Rleinliche und Gemeine und erhebt 1). Um die mahre Begeisterung der Philosophie zu schildern unternahm er nun das Werf, welches er selbst am meisten schätte 2), feine Moraliften; fie geben die besten Aufschluffe über seine philosophische Dentweise. Alle diese Abhand= lungen, vermehrt durch Bersuche über afthetische Begen= ftanbe, bat er gulet unter bem Titel Charafterififen ber

<sup>1)</sup> Misc. refl. II, 1 p. 30 sqq.; 37.

<sup>2)</sup> lb. V, 2 p. 284 sq.

Menschen, Sitten, Neigungen, Zeiten zu einem Ganzen zusammenzusassen gesucht, indem er eine neue Schrift (miscellaneous reslections) hinzusügte, welche die einzelnen Abhandlungen bespricht, vertheidigt und ihren Zusammenhang unter einander nachzuweisen sucht. Ein strenger Zusammenhang freilich ist nicht vorhanden. Seine Weise ist abspringend; er verachtet die gelehrte, die pedantische Schulphilosophie; an eine strenge Methode sich zu binden würde ihm gegen den guten Geschmack zu sein scheinen und für die seine Welt nicht passen, welche er nur in flüchtiger Unterhaltung belehren darf. So ist seine Phislosophie ein lockerer Entwurf geblieben.

Es fann babei nicht auffallen, baß ber Ruf eines Spötters an ihm haften geblieben ift, obwohl er gegen ihn häusige Einsprache gethan hat. Dem bittern Feinde ber Heuchelei hat man ben Vorwurf ber Heuchelei zu-rückgegeben. Hat er nicht fortwährend behauptet, daß es erlaubt sein müsse alles, selbst das Ehrwürdigste dem Prüfstein des Lächerlichen zu unterwerfen? Empfielt er nicht die afademische, die untersuchende Philosophie und hält dagegen die dogmatische Philosophie für oberstächzlich? 1). Es hat ihm nichts geholsen, daß er erklärt, das Lächerliche wollte er nur gegen den falschen Enthusiaszmus, gegen die voreilige Leidenschaft gebrauchen, welche auch an die edelsten Bestrebungen des Menschen, auch an seine Religion sich anzusepen pflegten 2); seine Absicht sei nur das Ernste durch das Lachen und das Lächerliche

<sup>1)</sup> The moral. I, 1 p. 199 sq.

<sup>2)</sup> A lett. conc. enth. 2 p. 16; an inquiry conc. virtue and merit II, 1, 3 p. 88.

durch den Ernst zu prüsen und er habe die Überzeugung, daß es etwas Gutes und Schönes gebe, welches gegen alle Zweisel und Versuche es lächerlich zu machen sich beshaupten könne !). Der Ton der Sofratischen Fronie, welchen er sast übermäßig liebt, hat auch solche Säze in Verdacht gebracht. Und doch spricht sein musterhastes Leben für den Ernst seiner Gesinnung und Zweck und Haltung seiner Schriften bezeugen die Aufrichtigkeit seines Vekenntnisses. Troß der starken Mine des Skepticissmus, welche er annimmt, huldigt er einem Dogmatismus, welcher ihm eigen sei und bisher nur wenige Vekenner gesunden habe. Er sei nur genöthigt einzureißen um seinem neuen Bau eine sichere Grundlage zu geben 2).

In seinem Streite gegen die Meinungen, von welchen er die Welt erfüllt sieht, hat er aber eine schwierige Stellung. Sein Wiß verfolgt auf der einen Seite das dogmatische System der Theologie, wie es gewöhnlich genommen wird, und auf der andern Seite die atheistische Philosophie 3). Nicht in ganz gleicher Weise hat er seine Schläge zwischen beiden vertheilt. Das erstere greift er häufiger an und was er ihm zugesteht, ist zweideutiger; seine Schläge gegen die letztere haben dagegen größere Wucht. Die Schwierigseiten seiner Stellung, die Gesaren der Misdeutung, welchen er sich aussetz, verhehlt er sich nicht 4).

<sup>1)</sup> Sens. comm. I, 5 p. 74; IV, 1 p. 128; the moral I, 2 p. 208.

<sup>2)</sup> Misc. refl. III, 1 p. 133 sqq.

<sup>4)</sup> An inqu. c. virt. I, 1, 1 p. 7 sq.

Er freitet fur die Freiheit ber Philosophie und ift Feind aller religiofen Undulbfamfeit. Bergeblich fei es Übereinstimmung der Meinungen unter ben Menschen berporbringen zu wollen; weder Papft, noch Symbol; noch beilige Schrift reichten bazu aus 1). 36m scheint es verderblich die Religion als eine neue Politif zu behandeln 2). Wenn auch der schwache Mensch, welcher nur als Theil eines Gangen fich betrachten barf, ber bobern Dronung fich unterwerfen und in religiöser Ehrfurcht leben soll, so will Shaftesbury doch fein religioses Dogma 3). Denn Die Religion ift eine Sache der freien Reigung und Liebe, ohne Eigennut und ohne iklavische Kurcht 4). Er ift bas bei auf seiner Sut gegen ben Aberglauben, ben er noch mehr fürchtet als ben Unglauben, weil er ben freien Bebrauch des Verstandes mehr als alles andere beschränfe. In diesem Sinn bekennt er fich obne Scheu zu den Freilebern, Freidenfern ober Latitudinariern, deren Ramen nur vom Aberglauben verschrieen wurben 5). Gegen ben Aberglauben fann aber nur Philosophie schügen und von der Philosophie muß die wahre Religion geprüft werden nach dem mahren sittlichen 3weck, von welchem der Werth unseres ganzen Lebens abbangt. Das Gefül des Sittli= den geht der Religion voraus 6). Die Philosophie hat auch zu fragen, ob ein Gott ift, warend die Religion

sor with an to the

<sup>1)</sup> Misc. refl. V, 3 p. 318 sqq.

<sup>2)</sup> A lett. conc. enth. 2 p. 18.

<sup>3)</sup> Misc. refl. IV, 2 p. 224.

<sup>4)</sup> The moral, II, 3 p. 272 sq.; an inqu. conc. virt. 1, 3, 3 54 sqq. 5) Misc. refl. V, 3 p. 305. p. 54 sqq.

The same of the same of 6) Solil. III, 1 p. 297; an inqu. conc. virt. I, 3, 3 p. 53.

bies voraussett 1). Die Religion ift nur eine Meinung ber Menge, welche fich leicht mit Errthum verfett. Das gewöhnliche theologische System scheint ihm biervon auch nicht frei geblieben zu fein; er will es reinigen burch bie Grundsätze ber natürlichen Religion und bierdurch wie burch die Grundsätze ber mabren Sittenlebre die größten, wenn nicht die einzigen Sinderniffe der wahren Religion beseitigen 2). Um meisten macht er ber gewöhnlichen Theologie zum Vorwurf, daß sie mehr die Macht Gottes als feine Gute erhebe. Dies geschieht, wenn man auf die Wunder das größte Gewicht legt, welche überdies die Macht Gottes nur in febr zweideutiger Beise bars thun, weil vielmehr bie Ordnung ber Welt, welche nicht gestört werden barf, ben besten Beweis für die Gute, Beisbeit und Macht Gottes abgiebt. Das mabre Bunber, die mabre Offenbarung Gottes ift die Ordnung ber Welt 3). Bunder fonnten auch bofe Beifter verrichten; bas Gute, welches in ber weisen Weltordnung unausbleiblich nach ewiger Vorsehung liegt, fann nur ber wahre Gott vollbringen. Wer ein nach Willfur handelndes Befen verehrt, welches nicht schlechthin und nothwendig das Beste will, ber verehrt nicht Gott, sondern einen Damon 4). Da erhebt fich nun Shaftesbury gegen die Lehren, welche von einem gornigen Gott reben, unfer Leben ichilbern, als wenn ein bofes Wesen uns beberschte. Man benft ber Religion zu bienen, wenn man bie Tugend verachtet;

<sup>1)</sup> The moral. II, 3 p. 269.

<sup>2)</sup> Ib. II, 3 p. 266; sol. III, 1 p. 281 sq.

<sup>3)</sup> The moral, II, 5 p. 326 sqq.

<sup>4)</sup> An inqu. conc. virt. I, 1, 2 p. 11.

man vergrößert bas Berberben ber menschlichen Ratur; man möchte ihr die Wurzeln bes sittlichen Lebens rauben, als wenn bies jum Preise ber Borsebung bienen fonnte. Nichts ist melancholischer als diese Religion; ihr glaubt Shaftesbury bie gute Laune entgegensegen zu muffen, welche uns alles im Lichte bes Guten erbliden läßt. Das Gute muß felbst seinen Widersachern Gutes thun 1). Noch ein anderer Irrthum der gewöhnlichen Theologie, wenn er auch feinerer Art ift, wird von Shaftesbury als nicht weniger gefärlich getadelt. Durch Bersprechun= gen von Lobn und Androbung von Strafen will man und jum Guten antreiben. Dies beforbert nur ben Gigennutz und ift ber mabren Religion unwürdig. Der Glaube an Lohn und Strafe fann zwar wohlthätig wirfen; er muß aber alsbann die wahren, die sittlichen Guter und übel im Auge haben, welche von felbst im Geleite bes Guten und bes Bofen find 2).

Diese Grundsätze des Theismus leiten sein Urtheil über das Christenthum, dessen Offenbarungen er nicht verswerfen will 3). Doch mussen wir gestehn, daß seine Queberungen über die positive Religion in seinen von ihm berausgegebenen Schriften meistens etwas zweideutig sau-

A lett. conc. enth. 3 p. 22 sqq.; 4 p. 33 sqq.; the moral.
 2 p. 256.

<sup>2)</sup> An inqu. conc. virtue I, 3, 3 p. 71; solil. III, 1 p. 281 sq.; the mor. II, 2 p. 247.

<sup>3)</sup> The moral, I, 2 p. 209. For as averse as I am to the cause of theism, or name of deist, when taken in a sense exclusive of revelation, I consider still that, in strictness, the root of all is theism, and that to be a settled christian, it is necessary to be first of all a good theist.

ten. Das Geschichtliche icheint ibm überall bem 3weifel unterworfen zu fein; die Überlieferung ift immer unsicher und man fann nur in einer Art von paffivem Sfepticismus fich ibr ergeben, wenn man feiner besondern Offenbarung gewürdigt worden ift, wie er von sich gesteben muß 1). Die nun einmal bestehende Religion betrachtet er als eine Art der Sitte, welche man icon ber Gefelligfeit wegen nicht ftoren follte, wenn sie auch nicht burch bas Geset geschützt wurde. Über ihre schwachen Seiten will er binmegfebn; fie ift boch im Ganzen gutlaunig, wenn auch die religiöfen Leiter gur Behauptung ber Bucht zuweilen strengere Saiten aufziehen muffen 2). Bom ge= schichtlichen Standpunfte aus meint er nun wohl bewei= sen zu können, daß die driftliche Lebre und Sitte unter den Beranstaltungen der Borsehung sich verbreitet habe 3). Wenn man diese Außerungen mit andern vertraulichern vergleicht, so möchte man fast meinen, bag er sich gescheut habe seine Anhänglichkeit an bas Christenthum öffentlich zu bekennen. Giner feiner Briefe an feinen Bruber ift erbalten worden, in welchem er ibn baran erinnert, wie sie vor furzem das Abendmal genommen mit wahrhaft frommen Gedanken, welche seine Anbanglichkeit an bie Rirche be-Wir haben andere seiner Briefe an einen jun= zeugen 4).

<sup>1)</sup> Misc. rest. II, 2 p. 73. Even the highest implicit faith is in realty no more than a kind of passive scepticism: a resolution to examine, recollect, consider, or hear, as little as possible to the prejudice of that belief, which having once espoused, we are ever afterwards asraid to lose. Diese Ansicht wird alsdann durch Stellen des Apostels Paulus belegt.

<sup>2)</sup> Ib. II, 3 p. 103; 105; II, 2 p. 70 sqq.; V, 3 p. 315 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. II, 2 p. 77 sq.

<sup>4)</sup> Biograph. brit. (ed. 1789) IV p. 273 not.

gen Geistlichen, welchen er studiren ließ; in ihnen preist er die positiven Gesetze unseres heiligen Gesetzebers, überzeugt davon, daß der wahre Zweck des Evangeliums seine Wahrheit beweist und daß, was der Menge nur durch Wunder erkennbar und durch positive Besehle zu lehren ist, dem Weisen und Tugendhaften durch die Nastur der Dinge bewiesen wird. Im Inhalt der Offenbarung sindet er das Zeugniß ihrer Göttlichseit und Wahrzheit.). Wie sehr er auch Freiheit in der Religion liebt, so möchte er sie doch nicht ohne Lehramt und obrigseitliche Leitung lassen 2).

In diesen Briefen spricht er auch viel entschiedener als in seinen von ihm herausgegebenen Schriften gegen die Freigeister und das Verderbliche ihrer Lehre. Zwei Arten der Atheisten werden von ihm unterschieden, Zweifster und Verwegene, welche Gott leugnen. Jene scheinen ihm nun bemitleidenswerth, diese auch strasbar 3). Die Gründe des Atheismus sindet er vorherschend in der Meisnung, welche die Ordnung der Welt verkennt und alles dem Zusall zuschiebt. Nichts ist melancholischer als eine solche Densweise, die überall nur Wirrwarr, nirgends eisnen Gegenstand beständiger Liebe sindet 4). Doch kennt Shaftesbury auch eine andere Art des Atheismus, welche

<sup>1)</sup> Several letters written by a noble Lord to a young man at the university (Lond. 1716) 3; 6. The very end of the gospel proves its truths. — The very test and proof of the divineness and truth of that revelation is from the excellence of the things revealed.

<sup>2)</sup> Ib. 7.

<sup>3)</sup> The moral, II, 3 p. 260 sq.

<sup>4)</sup> An inqu. conc. virt. I, 1, 2 p. 11; 3, 3 p. 70.

von Fanatismus nicht frei ift, weil sie auf der Verehrung der blinden Göttin Natur beruht 1). Beide Arten des Atheismus schwächen die Beweggründe zur Sittlichseit und genügen der menschlichen Vernunft nicht. Der Glaube an Gott scheint ihm dagegen so natürlich, daß er meint es möchte eben so schwer sein einen reinen Atheisten wie einen völlig Lasterhaften zu sinden 2).

Die Entscheidung aber über biefe Unfichten Chaftesbury's liegt in feinen philosophischen Gedanken. Er wollte in ihnen, wie ichon bemerkt murbe, einen neuen Weg einschlagen. Der alten Schule abgeneigt, empfal er fogar Lode's Bersuch, welcher bas Berbienft babe von ihr abgewendet zu haben 3), obgleich er weder Locke's noch Sobbes Philosophie billigen fann. Er ftreitet vielmehr gegen die eigennütige Moral, gegen die Bermerfung bes Angebornen, welche bas Sittliche nur zu einer Sache der Übereinfunft, der Mode mache, gegen die Unnahme, daß unfere Begriffe nur aus finnlichen Gindruden flöffen 4). Hobbes wird von ibm als ein Berächter aller Moral und Religion, als ein wilder Verfolger des Aberglaubens befämpft 5). Ihm widersteht überhaupt die mechanische Naturlebre ber Neuern. Der Mathematik will er ihren Werth nicht bestreiten, aber bie mabre Ma= thematif ift bescheiden; mit bem, was uns gunachft an= geht, mit der Seele hat sie nicht zu schaffen; die mecha-

<sup>1)</sup> Misc. refl. II. 2 p. 63 sq.

<sup>2)</sup> An inqu. conc. virt. I, 2, 4 p. 39; 3, 3 p. 57; 69 sq.

<sup>3)</sup> Several letters 1.

<sup>4)</sup> Ib. 8; solil. III, 1 p. 299; misc. refl. IV, 2 p. 214 sq. not.

<sup>5)</sup> Sens. comm. II, 1 p. 88 sqq.

nische Erklärung bes Seelenlebens ift eine Thorheit. Die wahre Philosophie besteht in der Erfenntnik unser selbst und unseres mabren Gutes; barüber baben wir unsere Belehrung nicht in der Physit zu suchen 1). Alle Speculation, welche uns nicht beffert, verdient nicht ben Ramen, beffen fie fich anmaßt 2). Wenn Shaftesbury nun frubern Philosophen sich anschließt, so find es die gemäßig= ten Theologen, Cudworth besonders und sogar Beinrich More 3). Seine Lehre bat eine Neigung zu dem gemäfigten Platonismus, welche bie theosophische Richtung auf die Naturerflärung abgeftreift batte 4). Doch bulbet er die neuern Platonifer mehr, als er sie empfielt; bei weitem fräftiger scheint ibm die Nahrung zu sein, welche die alten Philosophen bieten; von ihnen empfielt er bauptsächlich ben Platon, den Kritifer Aristoteles und bie neuern Stoifer, ben Epiftet, ben Arrian und ben Marc Aurel.

Das Angeführte beweist schon seine vorherschende Neigung zur praktischen Philosophie. An der Philosophie der Schule ist es ihm zuwider, daß sie als eine Sache der todten Gelehrsamkeit, des kalten Berstandes betrieben wird; auf Ankeitung zum Guten, auf Weisheit kommt es an, welche mehr Sache des Herzens als des Kopfes ist <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Several lett. 5; solil. III, 1 p. 290; 294.

<sup>2)</sup> Sev. lett. 5.

<sup>3)</sup> The moral. I, 2 p. 103; II, 3 p. 262; misc. refl. II, 2 p. 64 sq.; sev. lett. 9.

<sup>4)</sup> über die Paracelfisten spottet er Solil. III, 1 p. 287. Shaf= tesbury ließ feine Schriften an Leibniz gelangen; es sindet sich aber nicht, daß er mit Leibnizens Philosophie bekannt gewesen wäre.

<sup>5)</sup> Sev. lett. 6. Wisdom is more from the heart than from the head.

Was mich gleichgültig läßt, bewegt mich nicht; nur was Freude oder Abscheu erregt, kann mich zur Handlung treisben; von dieser Art müssen auch die Beweggründe zur Philosophie sein. Die richtige Schätzung der Dinge, dars auf beruht die Philosophie 1). In dieser praktischen Richstung stimmt Shaftesbury mit den Englischen Moralisten seiner Zeit überein; aber seine Forschungen gehen tieser; er giebt zu ersennen, daß die Moral nur aus metaphysischen Grundsäßen erforscht werden könne 1); er will sich nicht dem gesunden oder gemeinen Menschenverstande im gewöhnlichen Sinne des Wortes anvertrauen. Da die verschiedensten Ansichten auf ihn sich berusen, muß man fragen, worin er bestehe 3). Um zur Sicherheit über uns selbst, über unser wahres Wesen und Gut zu gelangen bedarf es einer tiesern Forschung.

Wenn nun Shaftesbury hierbei zunächst auf Selbstersfenntniß dringt, so erinnert dies an den Cartesianischen Grundsatz, ich denke, also bin ich. Darin ist er mit Descartes einig, daß nichts uns gewisser ist als unser Ich, weil wir selbst im Zweisel unser Sein anerkennen müssen. Un der Außenwelt können wir zweiseln, aber nicht an dem, was innerlich in uns vorgeht. Auch daß wir denskende Wesen sind, ist sicher 4). Aber nicht so voreilig wie Descartes schließt er hiermit die Untersuchung über

<sup>1)</sup> Misc. refl. IV, 1 p. 194 sqq.; solil. III, 1 p. 293 sq.

<sup>2)</sup> The moral, II, 1 p. 236.

<sup>3)</sup> Sens. comm. I, 6 p. 78 sqq.

<sup>4)</sup> An inqu. conc. virt. Concl. p. 173; the moral. III, 1 p. 369; misc. refl. IV, 1 p. 192. Auch auf die Bahrhaftigkeit Gotstes beruft sich Shaft. wie Descartes. A lett. c. enth. 5 p. 39.

unfer Befen ab. Daraus, bag wir benfenbe Befen find, folgt noch nicht einmal die Einheit unseres 3ch, die 3den= tität unserer Verson. Selbft bie Erinnerung, welche mir von unserm frühern Denken baben, fann über ben Begriff unserer Substanz nicht entscheiden, weil die Erinnerung täuschen fann 1). Wenn wir und felbst prufen, werben wir finden, daß ein doppeltes Wesen in und ift, daß und vieles anhängt, was wir mit unferm wahren Wefen nicht verwechseln dürfen; ein edleres Selbst und ein trügerisches Nachbild, ein falsches und perdorbenes Gelbft finden fich in unserm Innern vermischt; wüßten wir nicht beibe zu unterscheiben, so wurden wir über unser Wesen im Irrthum bleiben 2). Das Streben nach Selbsterkenntnig berubt auf ber Voraussetzung eines doppelten Wesens, gleichsam einer boppelten Person in une, weil in ibr das eine Besen das andere prufen soll3). Mit den Car= tesianern fann sich nun zwar Shaftesbury leicht verftanbigen, wenn fie ben benfenden Weift von bem ausgedebnten Körper unterscheiben; er bringt noch andere Gründe bafür bei, daß unser wahres Wesen nicht in unserm Leibe bestebe. In der Materie unseres Körpers, welche bestänbig wechselt, welche beute eine andere ift, als sie gestern war, kann unser beständiges Wesen nicht bestehn. Nicht durch die Umgestaltung meines Leibes, sondern durch die Beränderungen meiner Neigungen und Gedanken werbe ich ein anderer 4). Aber in dem benfenden Geifte felbst

<sup>1)</sup> Misc. refl. IV, 1 p. 193 sqq.

<sup>2)</sup> Solil. I, 2 p. 168 sq.; III, 1 p. 279 sqq.; 2 p. 311.

<sup>3)</sup> Ib. I, 2 p. 170.

<sup>4) 1</sup>b. III, 1 p. 283 sq. For 'tis not certainly by virtue of

unterscheibet er das Wesentliche und das Zufällige und geht darauf aus in der Selbsterkenntniß den wahren Charafter zu entdeden, welchen wir unserm Ich zuschreis ben dürfen.

Es liegt in ber Natur ber Sache, baf er bierbei auf ben Menschen und seine Bernunft sein Augenmerf richten muß. Wenn er die Thiere auch nicht als Maschinen betrachtet, so will er ihnen boch nicht Bernunft und Reflection zugestehn, wenigstens nicht in ber Beise ber Menschen 1). Den Borzug bes Menschen findet er darin begründet, daß er fich seines unmittelbaren Berhaltniffes zur allgemeinen Ordnung der Natur und zu ihrem Grunde bewußt ift 2); dies schließt aber die Reflection auf fich und seine Berbaltniffe in fich. Shaftesbury legt ibm baber einen reflectirenden Sinn bei, burch welchen er mit fich ober seinen Neigungen und innern Entwicklungen verfehrt und dadurch eines Wohlgefallens ober Misfallens an sich fähig wird 3). Eben bierdurch ift die Doppelbeit in uns vorhanden. Durch wiederholte Reflectionen, welche fich allmälig und in verschiedenen Graden in und ent= wickeln, gelangen wir zur Erfenntnig unser felbst 4). Un-

our face merely, that we are ourselves. 'Tis not we who change, when our complexion or shape changes. The moral. II, 1 p. 236; III, 1 p. 350.

<sup>1)</sup> An inqu. conc. virt. II, 2, 1 p. 131.

<sup>2)</sup> Misc. refl. IV, 2 p. 224. — to be conscious of this his more immediate relation to the universal system, and principle of order and intelligence.

<sup>3)</sup> An inqu. c. virt. 1, 2, 3 p. 28. Reflected sense.

<sup>4)</sup> lb. II, 2, 1 p. 113.

serer Einheit sett sich ba die Mannigfaltigkeit unserer Gedanken entgegen.

Man wird bemerten können, daß die Zweifel Chaftesbury's über die Einheit unseres Gelbft nicht ohne Rücksicht auf Locke's Lehren gefaßt find. Er übernahm die Zweifel gegen die Erfennbarkeit der Substanz um fie gegen Descartes und gegen Lode felbft zu febren. Die Schwierigkeiten im Begriffe ber Substanz will er jeboch nur so weit untersuchen, als es ben 3meden seiner Philosophie gemäß ift; aber baran glaubt er nicht zweifeln zu dürfen, daß wir in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, welche unsere Sinne uns zeigen, eine Ginbeit und zwar eine bleibende Einheit anzunehmen haben, welche bie Theile jener Mannigfaltigfeit zu einem Gyfteme zusammenfaßt, beherscht und zu einem Ganzen zwedmäßig verbindet 1). Gine folche Einheit glaubt er zunächst in unferm Ich nachweisen zu konnen und beruft fich bier= über auf die sittliche Zurechnung, in welcher wir unsere frübern Sandlungen, wie febr wir uns auch verändert baben mogen, noch immer bemfelben 3ch zuschreiben, ober auf die innere Gewißheit, daß wir unter allen Wechseln unseres Lebens bennoch eine und dieselbe Verson geblieben find. Go fest er die Identität des innern Wesens dem Wechsel ber Erscheinungen entgegen 2). Auf jener glaubt

<sup>1)</sup> The moral, II, 4 p. 285. Whatever things have order, the same have unity of design, and concur in one, are parts constituent of one whole, or are, in themselves, entire systems. Ib. p. 297. Your union is your main support.

<sup>2)</sup> Ib. III, 1 p. 350 sq. 'Tis good fortune if a man be one and the same only for a day or two. A year makes more

er mit viel größerer Gewißheit fußen zu können als auf der überaus unsichern Annahme von der Identität körperlicher Atome, welche mit der unendlichen Theilbarkeit der Materie in Widerspruch stehen. Nicht in der Materie, sondern in der innern Einheit und Identität der Dinge ist das Einfache zu suchen 1).

Die Einheit aber bes Wesens, ber Substang, bes Charafters ober ber Person ift nicht eine äußere, sondern eine innere, die Theile zusammenhaltende und beherschende; über jeden Theil sich erstreckend fann sie nicht aus ben Theilen hervorgehn, sondern muß vom Ganzen beraus in die Theile gelegt werden. Shaftesbury fieht in ihr etwas Geistiges ober Seelenartiges, weil nur Beiftiges über mehreres fich erftreden fann, warend bas Körperliche immer nur Theilbares und Zerstreutes ohne innern Bu= sammenhang barbietet. Jebes Ding, jebe Substanz, welche eine eigene Natur bat, einen besondern Charafter, muß feine Theile ober Erscheinungen burch ein inneres Band aufammenhalten, fie zur Übereinstimmung, jum Ginflang unter fich, zur harmonie und Schönheit verbinden. Wo wir eine folche zwedmäßige Berbindung ber Theile von Natur angelegt finden, find wir berechtigt auf eine Gub-

revolutions than can be numbered. — But tho this may happen to a man, and chiefly to one whose contrary vices set him at odds so often with himself; yet when he comes to suffer, or be punished for those vices, he finds himself, if I mistake not, still one and the same. — You see therefore, there is a strange simplicity in this you and me, that in realty they should be still one and the same, when neither one atom of body, one passion, nor one thought remains the same.

<sup>1)</sup> Ib. p. 351 sq.

stanz zu schließen. In jedem Baume lebt eine solche innere Natur, welche die wechselnden Materientheile seiner
Zusammensetzung sympathetisch verbindet 1). Diese Einheit in der Berbindung der Theile können wir nicht sinnlich wahrnehmen; die Erkenntniß der Übereinstimmung
kommt nicht von außen; was Schönheit ist, ist nicht Gegenstand der Sinne; es wird nicht gelernt, sondern gefült; Thiere kennen die Schönheit nicht; nur durch den
Geist genießen wir sie 2). Das Lernen von Andern und
durch den sinnlichen Eindruck hat überhaupt nur eine untergeordnete Bedeutung; das Beste müssen wir aus uns
selbst schöpsen; sinnliche Menschen können nicht über Geistiges, aber wohl geistige Menschen über Sinnliches urtheilen 3).

Es liegt hierin sein Streit gegen ben Sensualismus Locke's. Seine Gründe gegen diese Lehre sind nicht sehr entwickelt. Wenn Locke die Uneinigseit der Philosophen über die Grundsäße der Wissenschaft geltend gemacht hatte, bemerkt er dagegen, daß dem offenen Streite doch immer eine geheime Übereinstimmung zum Grunde liege <sup>4</sup>). Unter dem Angebornen dürse man nicht, wie Locke, etwas verstehn, was sogleich mit der Geburt fertig wäre. Um

<sup>1)</sup> Ib. p. 347 sqq. Wherever there was such a sympathizing of parts, as we saw here, in our real tree, wherever there was such a plain concurrence in one common end and to the support, nourishment and propagation of so fair a form, we could not be mistaken in saying there was a peculiar nature belonging to this form.

<sup>2)</sup> Ib. III, 2 p. 412 sqq.

<sup>3)</sup> An inqu. conc. virt. II, 2, 1 p. 102 sq.

<sup>4)</sup> The moral. III, 2 p. 415.

biesem Misverständniffe vorzubeugen, will er bie soge= nannten angebornen Begriffe lieber naturliche Beariffe genannt miffen, indem er barauf bringt, bag einer jeden Art der lebendigen Dinge eine Denfart und Sandlungs= weise beiwohne, welche sie nicht von äußern Gindruden entnehme, sondern aus ihrer eigenen Natur ichopfe. Sier= auf berubt auch ber gesunde Menschenverstand, welchen ber Mensch in ber natürlichen und unverdorbenen Entwicklung feines Beiftes früher ober fpater in fich ausbilden werde 1). Seine Gedanken über biesen Punkt geben nicht viel mei= ter als die Lebre Berbert's. Er betrachtet die Entwidlung ber Bernunft in und nach ber Anglogie ber naturlichen Entwicklung; nicht nur von außen wird die Geele gur Geburt ihrer Gebanken gebracht; ber befruchtete Reim, bas Ei, aus welchem fich bas Leben bes Beiftes entwickeln foll, liegt in ihr und bildet sich durch die Rraft der in= wohnenden Natur. Wie Berbert ichlägt baber auch Chaftesbury por, wenn man an dem Ausdruck angeboren fich ftogen follte, bafür Inftinct zu fegen 2). Man wird ichon abgenommen haben, daß Chaftesbury auch bei diesem Streite besonders die praftischen Gedanfen berücksichtigt. Sie fonnen nicht von den Sinnen eingegeben werden,

<sup>1)</sup> Sever. lett. 8; misc. rest. IV, 2 p. 214. not. Die Stelle bes Horaz: dente lupus, cornu taurus petit. Unde, nisi intus monstratum? ist ihm eine hinkängliche Widerlegung des Streits gegen das Angeborne.

<sup>2)</sup> The moral, III, 2 p. 410 sqq. The mind conceiving of itself, can only be — — assisted in the birth. — — Therefore if you dislike the word innate, let us change it, if you will, for instinct, and call instinct, that nature teaches, exclusive of art, culture or discipline.

weil sie auf ein fünftiges Gut geben, von welchem wir noch keine Erfahrung baben. Die Natur giebt und nicht allein Draane, sondern im Inffinct auch eine Unleitung zu ihrem Gebrauch. Wie die Thiere eine vorgängige Einbildung, eine Borempfindung bes Bufunftigen baben, so wohnt dem Menschen etwas Ubnliches in einem noch bobern Grade bei ; ihnen ersett die Bernunft den Instinct und gewährt ihnen ein Borgefül, burch welches fie Schones und Sägliches zu unterscheiden wissen 1). Ein natürlicher Geschmack leitet uns, nach welchem wir billigen und misbilligen; wie er auch verbildet werden möge, mit natürlicher Gewalt bricht er durch alle hindernisse bindurch und führt uns zu unserer natürlichen Bestimmung aurud 2). Mit unsern naturlichen Reigungen ift ein Beful ober ein moralischer Sinn von Recht und Unrecht verbunden, ein natürliches Vorurtheil, welches sich nicht vertilgen läßt 3). Dieser moralische Sinn soll sogar ben Thieren mit den Menschen gemein sein und auf ibm bas Urtheil der Vernunft sich ftugen 4). Wir werden nicht überseben burfen, daß er gegen ben Sensualismus fich nur dadurch behauptet, daß er den groben und auf den Augenblick beschränkten Sinn einen andern höhern und porempfindenden Ginn zur Geite fett.

<sup>1)</sup> Ib. p. 412 sq. Preconceptions or presensations.

<sup>2)</sup> Misc. refl. IV, 2 p. 214. sqq. 'Tis evident however, that the our humour or taste be — — ever so much deprayed, we cannot resist our natural anticipation in behalf of nature, according to whose supposed standard we perpetually approve and disapprove.

<sup>3)</sup> An inqu. conc. virt. I, 3, 1 p. 42 sqq.; solil. III, 1 p. 297 sqq.

<sup>4)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 21; 2 p. 26; 3 p. 28.

Wenn nun aber auch die Grundsätze bes Rationalismus von Shaftesbury nur febr im Allgemeinen entwickelt worden find, fo werden fie von ihm boch zu fuhnen Folgerungen angesvannt. Der Gebanfe ber Ginbeit eines Gangen in ber Berbindung und Übereinstimmung vieler Theile bat fich faum an ber geistigen Ginheit unseres Ich ibm beglaubigt, so wird er auch weiter dazu verwendet eine böbere Einheit geltend zu machen, welche die Individuen zu Arten verbindet. Durch eine gemeinschaftliche Form ber Ratur find fie vereinigt. Das naturliche Busammengehören ber männlichen und ber weiblichen Individuen, das Gefül der Geselligfeit, welches alle Individuen derselben Art zu einander zieht, sie zu gemeinschaft= lichem Nugen und gemeinschaftlicher Ergötzung vereinigt, läßt und in ihnen ein Syftem ber Natur erfennen. So ift auch die bürgerliche Gesellschaft unter ben Menschen nicht ein Werf ber Runft, sondern ber Natur 1). Aber auch weiter fann feine einzelne Art als ein vollständiges Ganges betrachtet werben, weil sie ohne andere Arten nicht fein ober leben fonnte. Es find uns genug Bei= spiele befannt, wie verschiedene Arten mit einander zu einem Systeme bes Lebens verbunden find; aus ihnen folgert Shaftesbury die natürliche Einheit der Gattungen, und in derselben Weise fortsahrend auch die Einheit der

<sup>1)</sup> The moral III, 1 p. 348 sq. A peculiar nature belonging to this form and common to it with others of the same kind. An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 18; sens. comm. III, 2 p. 110 sqq. If any thing be natural in any creature or any kind, 'tis that which is preservative of the kind itself, and conducing to its welfare and support.

höhern Gattungen, bes ganzen thierischen Systems, serner ber Erde und der ganzen Welt 1). Überall hat er dasselbe Geseth im Auge; das Geseth, nach welchem wir Einheit in der Mannigsaltigseit der Erscheinungen sinden; es gilt nicht allein in der Erkenntniß des Ich und der Individuen, sondern geht durch unser ganzes Denken hindurch, welches in allen Kreisen des Daseins Ordnung, Zwecksmäßigkeit und Zusammenhang und suchen läßt. Wo wir dergleichen sinden, haben wir eine herschende Einheit anzunehmen, welche der Grund des Zusammenhangs ist. Wenn von der Welt gesagt werden darf, daß sie Einsist, so müssen wir etwas setzen, was sie zu Einem macht 2).

Wir begegnen hier einer Denkweise, welche ber neuern Philosophie mehr und mehr abhanden gekommen war. Man hatte die Zwecke aus der Naturlehre verbannen wollen; eine sittliche Ansicht der Dinge, welche, wie Shaf-

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 17 sqq.; the moral. If, 4 p. 286. Here then is our main subject, insisted on: That neither man, nor any animal, the ever so compleat a system of parts as to all within, can be allowed in the same manner compleat, as to all without; but must be considered as having a further relation abroad to the system of his kind. So even this system of his kind to the animal system; this to the world (our earth); and this again to the bigger world, and to the universe.

<sup>2)</sup> The moral II, 4 p. 284. Nothing surely is more strongly imprinted on our minds or more closely interwoven with our souls, than the idea or sense of order and proportion. Ib. III, 1 p. 347. If it may indeed be said of the world, that it is simply one, there should be something belonging to it which makes it one.

tesbury's Lehre, bas sittliche Leben im Busammenhang mit ber natur sich bachte, konnte nicht anders, als bie Wahrheit ber Zwecke in ber Natur vertheibigen. Damit aber verbindet sich ihm auch die Lehre von der Realität ber allgemeinen Begriffe, weil die Zweckmäßigkeit ber Dinge am beutlichsten barin fich verfündet, bag eins zum andern sich fügt und die einzelnen Dinge eine wohlgeordnete Einheit bilden, eine Einheit ber Natur, beren Realität wir nicht leugnen durfen. Shaftesbury erflart fich baber, eine Ausnahme unter ben neuern Philosophen, für den Realismus und verwirft ben Nominalismus. Doch bezieht er seinen Realismus vorzugsweise auf die Moral und die Religion 1) wodurch er doch nur die vor= berschende Richtung in seinen Bestrebungen bezeichnet bat. Denn sein Realismus, wie wir ihn entwickelt haben, gründet sich auf der Forschung nach der Ordnung in der Natur und unterscheidet sich eben hierdurch von dem Realismus der Platonifer und des Mittelalters, welcher feine Unfnüpfungspuntte fast ausschließlich in der Logit und in den allgemeinen Aufgaben der Wiffenschaft gefunden hatte. Man wird hierin einen Fortschritt in ber Entwicklung beffelben erblicken, wenn man bedenft, daß bie Claffification ber Dinge, beren objective Wahrheit ber Realismus festhalten will, nur durch Bermittlung ber Natur= wiffenschaft burchgeführt werben fonnte.

Indem Shaftesbury die zwedmäßige Ordnung der Welt behauptete, konnte er die Einwürfe der Gegner nicht unbeachtet lassen. Doch steht ihm die mechanische Natur-

<sup>1)</sup> The moral, II, 2 p. 257; 3 p. 267 sq.

lebre zu fern, als daß er große Rudficht auf fie nehmen follte. Dagegen sucht er bie Ginwurfe zu entfraften, welche von der Erfahrung des Ubels und der icheinbaren Unordnung in der Welt bergenommen zu werden pflegen. Er sieht in ihnen ein altes Problem ber Philosophie, auf welches man nothwendig ftogen muffe und welches zu losen von der größten Wichtigkeit sei 1). Er macht aber auch darauf aufmerksam, daß wir nicht aus der Unvoll= fommenheit und den Lücken in unserer Erkenntnig auf die Unvollfommenbeit und die Luden im Sein ichließen durf= ten 2). Was für ben Theil ein Mangel scheinet, kann für das Ganze eine weise Anordnung sein. Man beflagt sich besonders über die Unvollfommenbeit des Menschen und meint, im Meifterftude ber Schöpfung batte bie bochfte Weisheit ihre Schwäche verrathen. Man muß aber bebenten, daß im Menschen alles auf Bernunft berechnet ift, daß feine Bedürftigfeit ihn zur Entwicklung feiner Bernunft antreibt und zur Gefelligfeit führt und daß also aus ihr die edelsten Früchte seines Lebens bervorgebn 3). Die Ratur bedarf wohl ber Gegensätze zu ihrer Ordnung und Schönheit; Übergänge in der Entwicklung find nothwenbig; das Bollfommenfte fann nicht sogleich sich ergeben; baß barunter auch einzelne Dinge leiden muffen, ift nicht zu bezweifeln; es barf aber beswegen nicht gesagt werden, daß die Natur feble, vielmehr das Edelfte in ber Tugend entspringt nur hieraus, die Entsagung und die Gelbstauf=

<sup>1)</sup> Sever. lett. 6.

<sup>2)</sup> The moral II, 4 p. 288. A mind which sees not infinitly, can see nothing fully. 1b. III, 1 p. 363.

<sup>3)</sup> Ib. II, 4 p. 300 sqq.

opferung ber Gingelnen fur bas Bange 1). Daß wir jeboch mit solchen Bemerfungen über bas Ginzelne zu Enbe fommen follten, hofft Shaftesbury nicht, vielmehr nur durch eine Schlufweise, welche von ber allgemeinen ursachlichen Verbindung ausgeht, hofft er zu seinem Ziele zu gelangen. Die Ratur im Ganzen ift bunkel, aber in einzelnen Theilen berselben fonnen wir 3mede erfennen 2). Wollten wir nun annehmen nur in einem Theile bes All mare Ordnung, bas übrige unendliche Große bagegen läge in Bermirrung, so murbe es nicht ausbleiben fonnen, daß auch der fleine geordnete Theil verwirrt wurde und alles in ein Chaos fante; benn bas unendlich Große muß bas verhältnifmäßig unendlich Kleine alsbald überwältigen. Aus ber Ordnung baber, in welcher ber uns übersebbare Theil ber Belt sich erhalt, burfen wir barauf schließen, daß alles zwedmäßig geordnet ift 3).

Aus der Ordnung des Ganzen schließt nun Shaftesbury auf ein allgemeines Princip aller Dinge. Denn wären zwei oder mehr Principien, so würden sie entweder übereinstimmen oder mit einander streiten; im legtern Fall würde alles in Berwirrung sein bis eins von ihnen siegte; im erstern Fall aber würde ein dritter höherer

<sup>1)</sup> lb. I, 3 p. 213 sqq.; the moral. III, 1 p. 366 sqq.

<sup>2)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 14 sqq.

<sup>3)</sup> The moral, III, 1 p. 362. Being convineed of a consent and correspondence in all we saw of things, I considered it was unreasonable not to allow the same throughout. — — For in the infinite residue, were there no principle of union, it would seem next to impossible, that things within our sphere should be consistent and keep their order. For what was infinite, would be predominant.

Grund ihrer Eintracht angenommen werben muffen und biefer wurde als das oberfte Princip anzusehen fein. Go ift die Ordnung der Dinge nur aus einem allgemeinen Principe zu erflären 1). Wir baben baffelbe als ein geistiges Wesen zu benken. Denn wir saben ichon, bag bie Einheit ber Dinge auf einem innern, nicht sichtbaren und nicht sinnlichen Bande berubt: Die Materie ift trage; nur ber Geift fann Ursprung der Bewegung und der Ordnung fein 2). Ohne Geift ware alles Chaos; Die Materie an fich hat feine Schönheit; die ungeformte Materie wurde Die Säglichfeit felbst sein; alles Geiftlose erregt Abscheu; ber Körper fann fich nicht felbst regieren, sich nicht schön machen, feine Absicht, feinen 3med haben; er empfängt nur die Schönheit durch die Form, Wirfsamfeit und Sand= lung durch das Leben, welches der Geift ihm mittheilt 3). Daber beweift uns die Ordnung bes Ganzen, bag ein Geift die ganze Natur beberscht und als Princip ber Dinge allen Dingen gegenwärtig ift und alles nach ewi= gen Gesegen belebt. Diese über alles verbreitete Geele ift auch unserer Seele unmittelbar gegenwärtig 4). Jeder

<sup>1)</sup> Ib. p. 365.

<sup>2)</sup> Ib. p. 358.

<sup>3)</sup> Ib. III, 1 p. 342 sq.; 2 p. 395 sqq. 'Tis mind alone which forms. All which is void of mind is horrid, and matter formless is deformity itself.

<sup>4)</sup> lb. II, 4 p. 290; III, 1 p. 366 sq. The vital principle is widely shared and infinitely varyed, dispersed throghout, nowhere extinet. All lives. Ib. p. 370. Thee, the alltrue and perfect, who hast thus communicated thyself more immediately to us, so as in some manner to inhabit within our souls, thou who art original soul, diffusive, vital in all, inspiriting the whole!

benkt für sich; für die Welt sollte niemand denken? Man sagt, die Natur sorge für alles; aber was ist sie? Ist sie eine Person, ein Wesen voller Gedanken und Reslection und Bewußtsein? Oder soll sie alles weggegeben, nichts sür sich behalten haben? Soll sie ein Nichts sein? So wie wir ein Ganzes sind, eine Einheit durch unser Selbst, so kann auch die Natur nur dadurch ein Ganzes sein, eine Einheit, daß sie ein Selbst ist, einig in ihrem eigenen Wesen. Unser Selbst, an welchem wir nicht zweizseln können, welches aber entstanden ist, kann nur aus einem Andern seinen Ursprung haben, welches wir nach Analogie mit uns zu denken haben, aus einem ursprüngslichen Selbst. Dem allgemeinen Körper der Welt müssen wir einen allgemeinen Geist der Welt zur Seite segen 1).

Diese Gedanken können ihre Verwandtschaft mit den Lehren der neuern Platoniker, ja selbst der Theosophen nicht verleugnen, nur daß sie der Grenzen des menschlischen Erkennens eingedenk sich zu mäßigen suchen. Sie sind auch eben so unbestimmt wie die Gedanken, in welschen die Lehre Shaftesbury's ihre Vorläuser hat. In der Weise der alten Philosophie werden Gutes und Schönes nicht unterschieden; Gott wird ohne Anstandschön genannt und in Platonischer Weise als Urschönheit

<sup>1)</sup> Ib. III, 1 p. 355 sqq. Being thus, even by scepticism itself, convinced the more still of my own being and of this self of mine, that 'tis a real self, drawn out and copyed from an other principal and original self (the great one of the world), 1 endeavour to be really one with it. — That as there is one general mass, one body of the whole, so to this body there is an order, to this order a mind.

gepriesen 1), obwohl auch die Bemerkung nicht feblt, daß Gott nicht sowohl schon sei, als icon mache 2). Wenn wir einen ftrengen Mafftab anlegen wollten, fo wurden wir freilich fagen muffen, daß die Beweise Shaftesbury's nur auf eine Weltseele, aber nicht auf einen Gott führ= ten. Es febit nicht an Stellen, in welchen er beibe unterscheibet, in welchen er die Natur und die belebende Rraft ber Ratur nur als die Statthalterin ber Borfebung, bie bevollmächtigte Schöpferin, Gott als ben bevollmächtigenden Schöpfer preist 3). Aber weil Shaftesbury sich scheut in die Abgrunde ber Gottheit, welche unsere Ge= banken verschlingen, binabzusteigen, weil er an die Offenbarung Gottes in der Natur sich hält 4), gelangt er auch nicht bazu bas Berhältniß zwischen Gott und ber allgemeinen Naturkraft genauer zu erörtern. Mit seinem Glauben an Gott findet er baber auch wohl bie ftoische Lebre vereinbar, daß die Gestaltung der Welt, welcher wir angehören, nur eine periodische Entwicklung ift, welche ber Weltverbrennung weichen fonnte, wenn Gott alles in sich zurudnehmen und allein alles in allem fein wollte 5). Ihm genügt es mit begeisterten Worten Begeisterung für bie Schönheit ber Belt zu erwecken, bamit wir barin bie Sand bes Schöpfers erbliden, wenn wir

<sup>1)</sup> The moral. III, 2 p. 395; 399; 416.

<sup>2)</sup> Ib. II, 4 p. 295.

<sup>3)</sup> An inqu. c. virt. I, 1, 2 p. 10; the moral. III, 1 p. 345. O mighty nature! wise substitute of providence! impowered creatress! or thou impowering deity, supreme creator!

<sup>4)</sup> The moral. II, 3 p. 274; III, 1 p. 345.

<sup>5)</sup> Ib. III, 1 p. 380 sqq.

mit der edeln Leibenschaft des Enthusiasmus an diese Dinge herantreten 1). So hat er die teleologischen Gründe für das Sein Gottes ausgeschmückt und ohne tieser in die Theorie einzugehn nur den praktischen Zweck seiner Lehre bedacht. Wir sollen nur lernen, daß wir zu Gott gezogen werden, wie zu dem natürlichen Mittelpunkte uns seres Lebens 2).

In Dieser praftischen Richtung bat ibm ber Gebante an Gott nur beswegen einen unerschütterlichen Werth. weil er und einen beständigen Gegenstand unserer Liebe zeigt, Sicherheit in unsern sittlichen Überzeugungen gewährt und bas natürliche Gefül bes Rechts und bes Unrechts in uns verftärft. Wer einen guten und gerechten Gott verebrt, findet in ibm bas Beisviel ber Gute und ber Gerechtigfeit. Er fieht in ibm ben bochften Gegenstand ber Liebe, bas wahrhaft Liebenswürdige, beffentwegen alles andere geliebt werden foll, und gelangt erst hierdurch zur Vollkommenheit ber Tugend 3). Der Gebanke an Gott beftarft und in bem Bedanken an bie ludenlose Ordnung in ber Welt, welche fein Übel, nichts Bofes, feine Störung ber 3wedmäßigfeit auffommen läßt. Denn bie allgemeine Urfache ber Dinge fann nur gut fein, weil alles Bofe auf einem eigennütigen Inter=

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. I, 3, 3 p. 75 sq.

<sup>2)</sup> Ib. III, 1 p. 373. Animated with a sublime celestial spirit, by which we have relation and tendency to thee our heavenly sire, center of souls; to whom these spirits of ours by nature tend, as earthly bodys to their proper center.

<sup>3)</sup> An inqu. c. virt. 1, 3, 2 p. 50; 3, 3 p. 76. The perfection and height of virtue must be owing to the belief of a god.

effe berubt, welches bem Intereffe Underer entgegengesett, für bas Allgemeine aber unmöglich-ift 1). Die allgemeine Natur bes Gangen fann fich nicht ungetreu werben; fie fann nur bas Wohl aller wollen. Dies giebt unserer Seele Zuversicht, welche zum Ganzen geborig auch nothwendig das Wohl des Ganzen will 2). Trop seiner Scheu vor metaphysischen Forschungen sucht Shaftesbury nun boch tiefer in bas Wefen Gottes einzubringen, von bem praftischen Gedanken feiner Gute geleitet. Um Gott ju erkennen muffen wir in und felbft bliden; benn nur in und finden wir das Gute, nach beffen Mage wir Bott und benfen muffen. Wer jum Born geneigt, benkt sich einen zornigen Gott; aber wir haben vielmehr in Gott eine Gute zu verehren, welche felbft ben Unbankbaren Gutes thut. Daber meint Shaftesbury, wenn mir Gott in würdiger Beise benfen wollen, muffen wir alle üble Laune, alles gallsüchtige Wefen von uns thun; in ber beiterften, sanftesten Stimmung unseres Gemuths werben wir Gottes Gute abnlich fein und fie in uns empfinden konnen. Gutes konnen wir nur erfennen, wenn wir gut find, und Gottes Gute werden wir daber in würdiger Beife loben konnen, nur wenn wir felbit Gute üben 3). In Diesem Ginn meint er, bag Weisheit

<sup>1)</sup> Ib. I, 1, 2 p. 11; a lett. c. enth. 5 p. 39. There can be no malice, but where interests are apposed. An universal being can have no interest opposite, and therefore can have no malice.

<sup>2)</sup> The moral. I, 3 p. 211 sqq.; III, 1 p. 359 sq.

<sup>3)</sup> A lett. c. enth. 4 p. 32 sqq.; 5 p. 42 sq. We can have no tolerable notion of goodness, without being tolerably good.
— The praise of goodness from an unsound hollow heart

mehr im herzen als im Kopfe wohne und daß die Zweisfel über das Böse uns nicht mehr beunruhigen werden, wenn das Böse selbst in uns beruhigt ist. Füle Güte, sagt er, und du wirst alle Dinge gut und schön sehen 1).

Man wird nicht überseben, daß erft in biefer Lebre Shaftesbury's bie Gelbsterkenntnig, von welcher er mit Descartes ausgebt, zu ihrem weitesten Biele getrieben wird. In uns follen wir die Tiefen Gottes erforschen. So wie wir zuerst in uns die Einheit und die Sarmonie ber Schönheit finden, so sollen wir fie auch auf bas Ganze und ben Grund bes Ganzen übertragen und barin bas Gute, ben Grund aller Dinge, entbeden. Die Erfenntniß des 3ch wird bierdurch zum wahren Princip aller Erfenntniß gemacht; nach ber Analogie mit ihm haben wir alles zu erfennen, indem Shaftesbury nun auch bas benkende 3ch nicht mehr im Gegensate gegen die forverliche Materie fich benkt, sondern zu dem Gebanken einer geistigen Einheit sich erhebt, welche alles umfaßt und bebericht. Alle Schönheit, alle Übereinftimmung bes Mannigfaltigen zur Ginheit bat ihren Grund nur im Geifte; benn alles, mas obne Geift ift, ift Bufte und Kinfterniß fur bas Auge bes Beiftes. Um bagegen bie göttliche Schönheit zu erblicken muß ber Beift auf bas Göttliche in fich ichauen, welches feiner Betrachtung mehr als alles andere werth ift 2). In der Ausführung

must certainly make the greatest dissonance in the world. The moral, II, 3 p. 267. For how can suppreme goodness be intelligible to those who know not what goodness itself is?

<sup>1)</sup> Several lett. 6.

<sup>2)</sup> The moral. III, 2 p. 426. There is nothing so divine

bieser Ansicht unterscheibet Shaftesbury brei Grabe ber Schönheit, die Schönheit der Körper, des Geistes und Gottes. Die Schönheit der Körper ist nur eine mitgestheilte; sie kommt von der Form, welche der Körper ershält, und sest ein höheres Princip der Schönheit vorsaus, eine formende oder bildende Kraft, welche dem Geiste, dem Principe der Bewegung zukommt. Daher ist auch die Schönheit des Geistes höher als die Schönsheit des Körpers. Noch höher aber steht die Schönheit Gottes, welcher nicht allein die Schönheit der Körperwelt begründet, sondern auch der Ursprung der Geister ist und also die Schönheit der bildenden und der gebildeten Forsmen in ihrem allgemeinen Grunde in sich vereinigt 1).

In Folge dieser Ansicht wendet nun auch Shaftesbury seinen Blick vorherschend auf die Bande, welche alles zur Einheit verbinden, wärend die Unterschiede der besondern Theile, aus welchen das Ganze sich zusammensest, von ihm nur weniger beachtet werden. Am wenigsten wollen sich ihm die Begriffe von einander absondern, welche zur Einheit des Ganzen führen. Tugend und sittliche Bahrheit ist die natürlichste Schönheit; alle

as beauty, which belonging not to body, nor having any principle or existence, except in mind and reason, is allone discovered and acquired by this diviner part, when it inspects itself, the only object worthy of itself. For whatever it void of mind, is void and darkness to the mind's eye.

<sup>1)</sup> Geschichtliche Anknupfungspunkte für diese Lehre lassen sich nicht verkennen. Schon bei Ptotin sinden sich diese drei Grade der Schönsheit. S. meine Gesch, der alten Phil. IV. S. 652 Unm. 3. Die bildenden Formen erinnern an die plastische Form Cudworth's und Herbert's.

Schönbeit ift Wahrheit; mabres Urtheil und Genie ift ohne Harmonie und Tugend nicht möglich 1). Die Er= fenntniß unserer innern Einbeit und Übereinstimmung ift ibm der Mafftab, nach welchem wir alles zu meffen baben und beffen wir uns vor allen Dingen bemeistern muffen. In ber harmonie mit uns besteht unfere Charafterfestigkeit; burch unsere Bernunft, ben Saupttheil unferer Seele, muffen wir alle unsere Leibenschaften zugeln lernen; dann werden wir zur Sicherbeit in unserm Innern gelangen 2). Gutes und Wahres bedeuten ihm baber daffelbe. Es feblen nun freilich auch folde Gebanfen nicht, welche Unterscheidung selbst in ber Einheit unferes Innern fordern, aber zu ficherer Gestaltung wollen fie nicht gelangen. Shaftesbury fest bas Praftische und das Theoretische einander entgegen; indem er jenes in einem Triebe, dieses im Rachdenken über ben Trieb begründet fiebt 3). Wir follen daber auch unferm Tempe= ramente Widerstand leiften fonnen 4). Aber bas ver= nünftige Nachdenken ift ibm boch auch in einem naturli= den Triebe und Ginn fur bas Bute und Schone ge= gründet, und der Ratur zu folgen, welche den Trieb mit Gott und Menschen in Freundschaft zu leben in uns gelegt hat, das ift mahre Freiheit 5). So wird zwar die

<sup>1)</sup> Sens. comm. IV, 3 p. 142; solil. I, 3 p. 208.

<sup>2)</sup> Sens. comm. IV, 1 p. 131; solil. III, 2 p. 322; an inqu. c. virt. I, 2, 3 p. 30 sqq.

<sup>3)</sup> An inqu. c. virt. I, 3, 3 p. 52 sqq. Es hangt bies damit zufammen, baß bie Reflection ben Borzug bes Menschen bilben foll.

<sup>4)</sup> Ib. I, 2, 4 p. 36 sq.

<sup>5)</sup> The moral. III, 3 p. 432 sq.

Möalichfeit eines Misflangs unter ben Elementen unferes Lebens vorausgesett und Shaftesbury geißelt in feiner fatirischen Laune fortwärend bas Unnatürliche. Berbilbete und Gemeine, welches bieraus entspringt; aber woraus der Misklang unter den Neigungen sich ergebe, barüber läßt seine Theorie wenig Licht erblicken. Wenn er auf die Grunde unferes Sandelns jurudgeht, bat er nur bas allgemeine Band im Auge, welches uns mit bem Gangen verbindet, und icheut ben Unblid bes Bofen. Er unterscheidet zwar die freiwilligen Handlungen, welche allein und zugerechnet werden fonnten, weil sie aus eigener Reigung geschehn, von ben unfreiwilligen, in welchen wir nur Maschinen sind 1); worin aber bie Gelbftändigkeit eines handelnden Wefens bestehe und wie sie von den Wirfungen der Natur in ihm sich loslose, darnach frägt er nicht. Auch in ber Gemeinschaft ber Menschen unter einander bebt er fast immer nur ihren natur= lichen Ginklang bervor. Den Krieg aller gegen alle verwirft er; die Geselligfeit, ber Bertrag unter ben Menschen, ift ihm naturlich 2); bas Naturrecht berscht auch außer bem Staate und die bürgerliche Gesellschaft wurde das Recht nicht haben schaffen können, wenn es nicht schon vorher gewesen ware; ber Staat wedt nur ben naturlichen Gemeinsinn 3). Gelbst die Parteisucht fließt aus dem geselligen Triebe und ift nur eine Ausartung beffelben; ber reine Egoist wurde fich feiner Partei ergeben 4). Aber

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. II, 1, 3 p. 86.

<sup>2)</sup> The moral. II, 4 p. 310 sqq.

<sup>3)</sup> Sens. comm. III, 1 p. 108 sqq.

<sup>4)</sup> lb. III, 2.

ebenso wenig als er einen mabren Atheisten, einen mabren Keind ber Tugend fich benken fann, will er auch einen reinen Egoiften zugeben. Dag ber Eigennut bie Belt behersche, ift nicht wahr; viel mächtigere Triebe gefellen die Menschen zusammen und setzen die Gesellschaft in Bewegung 1). Wir find Glieder eines organischen Bangen und daher ift uns nichts natürlicher als im Dienste beffelben zu arbeiten. Im Berhaltniß zu biefem Spfteme muffen wir beurtheilt werden; wenn wir ibm nugen, find wir gut; verhalten wir und gleichgültig gegen baffelbe und ftoren wir hierdurch seine Ordnung, fo find wir bofe; aber dies murbe nur eintreten fonnen, wenn auch zugleich die Ordnung bes Ganzen boje ober unvolltom= men ware 2), also unter einer Voraussetzung, welche ber Lehre von der Bollfommenheit der Welt widerspricht. Wir alle werden, wie die Körper durch ihre Schwere, zu bem Mittelpunfte aller Dinge gezogen. Wir fonnen nichts als gut anerkennen als bas immer Beffandige 3), und ber Bestand aller Dinge ift in Gott gegründet. Daber haben wir dabin zu ftreben mit Gott in Uberein= ftimmung zu ftehn; ihm ähnlich zu werben, bas ift unser 3med. Er ift bas bochfte Gut, bem wir unsere Liebe zuwenden follen 4). Go fällt ber praftische mit dem theo=

<sup>1)</sup> Ib. III, 3 p. 115.

<sup>2)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 16 sqq. Therefore if my being be wholly and really ill, it must be ill with respect to the universal system, and then the system of the universe is ill, or imperfect.

<sup>3)</sup> The moral. II, 1 p. 225.

<sup>4)</sup> Ib. II, 3 p. 270; III, 1 p. 358 sq.

retischen Zwecke zusammen; das Gute haben wir in der Liebe Gottes zu suchen und in dem Gefüle des Guten Gott zu erkennen.

In diesen theoretischen Lehren ist auch seine Moral gegründet. Wenn man seine allgemeinen Grundsäße gestaßt hat, entwickelt sie sich uns einsach und leicht. Doch hat er dabei auch entgegengesetzte Ansichten und den dunskeln Punkt seiner Lehre, die Möglichkeit des Bösen und Unnatürlichen, zu berücksichtigen.

In der sittlichen Beurtheilung kommt alles auf die innern Reigungen an, welche zur handlung bewegen; denn nur auf ihnen beruht das Freie, welches wir zurechnen können; die äußere Handlung dagegen ist von Zufällen abhängig!). Die Neigung ist den verschiedenen Geschöpfen in verschiedener Weise nach ihrer Natur einzepflanzt. Sie geht auf den Vortheil des Dinges, auf sein Gut; aber in der Ordnung der Dinge wird sie auch zugleich auf das System gehen müssen, zu welchem das Ding gehört, weil es nur im Zusammenhang mit seinem Systeme sein Gut erreichen kann<sup>2</sup>).

Durch die zu allgemeine Fassung seiner Gedanken geräth nun aber Shaftesbury bei der Beurtheilung der Neigungen in eine Verlegenheit. Seine allgemeine Ansicht würde ihn dahin treiben nur solche Neigungen anzunehmen, welche der Natur und dem Systeme eines jeden Dinges entsprechen. Das praktische Urtheil dagegen

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 1 p. 21 sq. It is therefore by affection merely that a creature is esteemed good or ill, natural or unnatural.

<sup>2)</sup> lb. p. 15; 20.

über Gutes und Bofes läßt ibn auch andere Arten ber Reigungen einräumen. Er unterscheibet im Menschen drei Arten berfelben, Reigungen, welche auf bas gemein= same Wohl geben, selbstsüchtige Reigungen, welche nur das besondere Wohl des Handelnden bezwecken, und end= lich Reigungen, welche weder bas allgemeine noch bas besondere Wohl zur Absicht haben, sondern im Gegentheil die Ordnung des Ganzen ftoren. Die ersten nennt er natürliche Reigungen, die andern Gelbftneigungen, die britten unnaturliche Reigungen. Die lettere Art ift im= mer feblerhaft und führt zum Bofen, die beiben andern fonnen lafterhaft und tugendhaft fein nach bem Grabe, zu welchem sie sich entwickelt baben 1). Die natürlichen Neigungen beißen auch gesellige Neigungen; er schildert fie als ftarte Rrafte, welche uns zur Selbstverleugnung ziehen, für Rinder, Kamilie, Staat uns forgen laffen und großmuthig über bie Betreibung unferes eigenen Bortheils und erheben 2), alles dies in Übereinstimmung mit feinem porberichenden Streben nach Ginbeit. Aber Die natürlichen Neigungen sollen auch zu schwach in uns wir-

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. II, 1, 3 p. 86 sq. The affections or passions which must influence and govern the animal, are either 1. The natural affections, which lead to the good of the publick. 2. Or the self-affections, which lead only to the good of the private. 3. Or such as are neither of these; nor tending either to any good of the publick or private; but cortrarywise, and which may therefore be justly styled unnatural affections. — The latter sort of these affections, 'tis evident, are wholly vitious. The two former may be vitious or virtuous, according to their degree.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1, 1 p. 77 sqq.

fen können, wenn Selbftliebe ihnen entgegenwirft; fie follen auch zu ftarf werden fonnen, wenn sie ber naturlichen Gelbitliebe Abbruch thun ober wenn eine von ih= nen vorherschend und zum Nachtheil ber andern fich geltend macht, so daß selbst die Religion übermäßig gepflegt werden fann. Bierin bestärkt ibn fein Ginn für Barmonie, obgleich er nicht ohne Unftog ben Bedanken faßt, daß Natürliches in Unnatürliches fich verwandeln fonne 1), und er auch zulett dafür sich entscheidet, daß die geselli= gen Reigungen an sich nie zu ftark, sondern nur zu schwach sein fonnen 2). Den selbstsüchtigen Reigungen können sie doch nicht feindlich sein, weil das Wohl des Gangen nur mit bem Boble bes Theiles und jeder besondern Person bestehn fann 3). Diese Bemerfung zeigt, daß beide Arten der Neigung eigentlich zusammenfallen und in gleicher Weise als natürliche Neigungen angesehn werben muffen. Es ift fogar auffallend, daß Chaftes= bury bei den natürlichen Reigungen nicht zunächst an die Neigungen der Selbstliebe dachte, da ihn die Reigung seiner Zeit und sein eigenes Burudgebn auf unser 3ch in ber Begrundung unserer Erfenntnig babin führen mußte bas Streben nach Selbsterhaltung und Selbstentwicklung als ben ersten und mächtigsten Trieb in unserer Natur anzuerkennen. Aber die Richtung seiner Lehre zog ihn zur Ginheit bes Allgemeinen und baber läßt er bas Streben nach dem Wohle des Ganzen uns als die erfte Wir-

<sup>1)</sup> Ib. II, 1, 3 p. 87 sqq.

<sup>2)</sup> S. feine Eintheilung der Lafter ib. II, 1, 3 p. 97.

<sup>3)</sup> Ib. II, 1, 1 p. 79 sqq.

fung bes natürlichen Triebes erscheinen, ja er ftellt es. absichtlich, möchte man fagen, in einen Gegensat gegen ben felbstfüchtigen Trieb, um feinen Widerspruch gegen Die vorherschende Reigung feiner Zeit zu bezeichnen. Denn Die Übermacht ber felbstsüchtigen Neigungen, welche er bei feinen Zeitgenoffen berichen fieht, icheint ihm ben Busam= menhang ber allgemeinen Lebensordnung zu ftoren 1). Wenn wir nun aber feine Schilderung der Lafter untersuchen, so bemerken wir, bag er unter ber britten Urt der Neigungen, ben unnatürlichen Reigungen auch nur eine übermäßige Steigerung ber felbstsüchtigen Reigungen ver-Er gablt zu ibr Unmenschlichfeit. Bosbeit, Reid, Menschenfeindschaft und andere Leidenschaften, welche am Schaden anderer ihre Freude haben 3). Dag fie von Gelbstsucht ausgehn, giebt er zu erfennen, indem er bemerft, daß fie boch nur genährt werden wegen ber Luft, welche eine, auch nur augenblickliche Befriedigung ber Leidenschaft gewährt 4). Go fann auch dieser Unterschied zwischen den unnatürlichen und den selbstsüchtigen Neigun= gen sich nicht behaupten. Die ganze Gintheilung ift ohne Zweifel verfehlt und nur in der Berlegenheit ergriffen, in welcher seine Theorie sich befand, wenn sie über die sitt= lichen Unterschiede fich erklären follte. 3hr ftammt jeber Trieb und jede Neigung von der Natur und alles Natur=

<sup>1)</sup> Ib. II, 2, 2 p. 139 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. II, 2, 2 p. 162 sq. These selfish passions — — must be the certain means of — — raising in us those horrid and unnatural passions.

<sup>3)</sup> Ib. II, 2, 3 p. 163 sqq.

<sup>4)</sup> Ib. p. 168 sq.

liche ist gut; das Bose kann sie nur als eine Abirrung von der Natur und die unnatürliche Neigung nur als einen Irrthum über das wahre Gut erklären 1).

Unftreitig aber bezeugt jene Gintheilung die Absicht bie geselligen Reigungen als die mabre Quelle bes Guten bervorzuheben und sie gegen die selbstischen Neigungen in den Rampf zu rufen. Daber findet er fich auch in einem beftan-Digen Streite gegen Die Evifurische Sittenlebre. Er nimmt bierin eine Wendung, welche bem feinen Tone seiner Sitte entspricht; er widerspricht nicht geradezu, sondern er will Die Gegner für seine Meinung gewinnen. Es wird und baber nicht irren burfen, wenn manche feiner Auge= rungen ben Schein erregen, als wollte er nur einer feinern Selbstsucht bas Wort reben. Er findet es an fich unbedenklich zu lehren, daß ber Wille auf die Luft ge= richtet fei; benn Wille und Luft find finnverwandt. Aber man muffe fragen, was werth fei unsere Luft zu erregen 2). Luft an eiteln Dingen, am Sinnenkigel, welder Efel gurudläßt, fann fein Berftanbiger für ben rechten Zweck unseres Lebens anseben 3). Sinnliche Luft zu suchen, den sinnlichen Schmerz zu meiden fann zwar nicht verboten sein, da unsere natürliche Neigung bazu treibt; aber unftreitig haben wir als vernünftige Wefen die gei= ftige Luft höher zu achten; fie ift auch reiner und bestänbiger 4); ja Shaftesbury ist geneigt wegen bes bäufigen Misbrauches des Wortes Luft für die geistige Lust einen

<sup>1)</sup> Ib. I, 2, 2.

<sup>2)</sup> The moral. II, 1 p. 266.

<sup>&#</sup>x27;3) Ib. p. 233 sq.; solil. III, 2 p. 308 sq.

<sup>4)</sup> An inqu. c. virt. I, 2, 4 p. 36; II, 2, 1 p. 99 sq. Gesch. d. Philos. x1.

ganz andern Namen zu wählen 1). Die Befriedigung unsferer natürlichen Neigungen und unsere Glückseligkeit in ihr mussen wir aber ohne Zweifel suchen und es ist deswegen von Wichtigkeit den Beweist zu führen, daß sie mit der Tugend bestehen könne.

Sein Beweis berubt auf ber Überzeugung, baß bie mabren geiftigen Bergnugungen in ber Befriedigung ber natürlichen Neigungen ober in den Folgen berfelben Er sucht fie durch eine Reibe von Bei= bestebn 2). ipielen zu veranschaulichen. Der Friede bes Gemuthe, welchen ein gutes Gewiffen gewährt, begleitet unfer Leben, wenn wir unserer Pflicht genügen; wenn es anders ift, läßt die Stimme bes Gewiffens fich wohl übertauben, aber nicht unterbruden 3). Gine woblgeordnete Geele, eine icone That gewährt für unsern Beift ben genußreichften Anblid. Wer ben Genug ber Tugend, ber Freund= schaft, ber Liebe geschmeckt bat, sucht ibn immer wieder. Das bochfte Gut mare gefunden, fonnten wir in einer ununterbrochenen Freundschaft, in einer immerwärenden bochbergigen That leben 4). Und so fann es wirklich sein.

<sup>1)</sup> The moral. 11, 1 p. 232.

<sup>2)</sup> An inqu. c. virt. II, 2, 1 p. 101. The mental enjoyments are either actually the very natural affections themselves in their immediate operation, or they wholly in a manner proceed from them, and are no other than their effects.

<sup>3)</sup> Ib. II, 2, 1 p. 122 sqq.

<sup>4) 1</sup>b. 11, 2, 1 p. 105; 159; the moral. 11, 1 p. 239. Is there any thing you admire, so fair as friendship? or any thing so charming as a generous action? What would it be therefore, if all life were in reality but one continued friendship, and could be made one such intire act? Here surely would be that fixed and constant good you sought.

Denn die Luft am Guten führt nicht zur Sättigung und jum Efel und fest feine vorhergebende Unluft voraus; es fehlt auch nicht ber Gegenstand einer beständigen Liebe. Unser Baterland fonnen wir so lieben, noch mehr Die Menschheit und im bochften Grade die Sarmonie der Natur und ihres Meisters, bem wir eine ewige Liebe und Dankbarkeit ichulbig find 1). Diefen Schilberungen ber Gludfeligfeit, welche bas Gute gewährt, fteben anbere zur Seite, welche das Elend bes Lafters zeigen. Der Streit gegen die geselligen Reigungen gerruttet uns in unserm Innern und muß uns unglücklich machen, inbem er uns mit bem Syfteme entzweit, zu welchem wir gehören 2). Alle diefe einzelnen Bemerfungen beruhn aber auf bem Bedanken ber Ginbeit, in welcher die Gludfeligkeit bes Einzelnen auf der Wirffamfeit beffelben für bas Wohl bes Ganzen gegründet ift. In diesem Sinn ift es ber Tugend nicht zuwider und nicht als Gelbstsucht au tadeln, wenn man ben Genuß bes Guten sucht nur bes Guten wegen und weil unser eigenes Bobl mit bem Wohle des Ganzen verbunden ist 3). Dies ist die weise Einrichtung des Schöpfers 4).

Hiernach durfen wir unsere eigene Glückseligkeit betreiben und wir können sie auch durch unsere eigenen Anstrengungen gewinnen, weil sie nicht von äußern Gütern abhängt, sons dern in der Zufriedenheit mit uns selbst besteht 5). Doch

<sup>1)</sup> An inqu. c. virt. II, 2, 3 p. 168; the moral. II, 1 p. 239 sqq.

<sup>2)</sup> An inqu. c. virt. II, 1, 2; 2, 2.

<sup>3)</sup> Ib. I, 2, 1 p. 15 sq.; 3, 3 p. 65 sqq.

<sup>4)</sup> Ib. concl. p. 175.

<sup>5)</sup> The moral, III, 3 p. 443 sqq.

follen beswegen bie äußern Guter nicht vernachläffigt werden, vielmehr die Rudficht, welche wir auf die übrige Welt, bas Syftem unferer Umgebungen, zu nehmen baben, muß uns auch eine Sulfe von biefem Syfteme er= warten laffen. Deswegen verschmäht Chaftesbury auch Die Tröftungen ber Religion nicht. Seine Gebanken an bas bochfte Gut richten seinen Blid auch auf bas funftige Leben. Unfere Mängel, besonders unsere mangelhafte Einsicht, laffen und noch eine vollfommnere Entwicklung der Ordnung erwarten, in welcher alle Zweifel sich lösen und die Wege der Vorsehung sich und erhellen werden. Shaftesbury's menschenfreundliche Denfart läßt ibn annehmen, daß wer die Luft der Freundschaft und der Liebe gefostet babe, auch begierig fein werde anzunehmen, daß die bier angefnüpften Kaben ber geistigen Gemeinschaft noch weiter sich ausspinnen wurden. Dies hat auch die Beiben geneigt gemacht an Unsterblichfeit ber Seele gu glauben. Jest bedürfen wir noch bes Rampfes um unfere Tugend zu bewähren; einst werden wir eines voll= kommnern Lebens gewürdigt werden 1). Alles aber, was als Lohn ber Tugend uns erwartet, fann nur neue Tugend sein; nichts von anderer Art fann ihr zugefügt werden. Seine Soffnungen vom zufünftigen Leben fpricht er dahin aus, daß es fein werde eine Bingufügung ber Gnade zu Gnade, der Tugend zu Tugend und der Erfenntniß zu Erfenntniß, damit wir mehr und mehr begreifen lernten die bochfte Tugend und Bollfommenbeit, ben Geber und Austheiler aller Dinge 2).

<sup>1)</sup> Ib. II, 3 p. 274 sqq.

<sup>2)</sup> Several lett. 4. Of virtue there can be no reward but

Die Schriften Shaftesbury's enthalten nur ben Ent= wurf eines philosophischen Systems. Schwer halt es freilich barüber zu urtheilen, mas aus ben Reimen feiner Gedanken fich entwickelt baben möchte; boch glauben wir faum annehmen zu burfen, daß wenn ihm ein langeres un= gestörtes Leben geschenft worden ware, er seine Gedanfen viel tiefer und icharfer ausgebilbet haben murbe. Er fpielt mit ihnen und malt fie aus, von ihren Schwächen fie gu befreien feben wir ibn nirgends eine Unftrengung machen. In ihnen liegen wohl bedeutende Reime. Wir gablen bazu fein Burudgebn auf die innere Ginbeit unferes Ich, nach beren Analogie er eine jede Substang und jede Ginbeit in der Welt betrachtet wiffen will, seine realistische Denfweise, welche ben Arten und Gattungen ihre Bedeutung für bas Syftem ber Dinge zu bewahren weiß, ben Gedanken einer allgemeinen, innerlich wirksamen Urfache, welche alles in Ordnung erhalt und felbft die scheinbaren Störungen jum Guten führt. Man wird finden, baß alles bies in gutem Zusammenhange steht und in ben Sfizzen Shaftesbury's wurde man nicht leicht etwas nachweisen können, was nicht mit geringer Rachbulfe in Ginflang mit ber Unlage bes Syftems zu bringen mare. Wenn wir bennoch feben, daß auffallende Unebenheiten in seiner Darstellung ibn zu feiner tiefern Umgestaltung feiner Gedanken antreiben, so muffen wir wohl anneh=

of the same kind with itself; nothing can be superadded to it. And even heaven itself can be no other, than the addition of grace to grace, virtue to virtue, and knowledge to knowledge, by which we may still more and more comprehend the chief virtue, and highest excellence, the giver and dispenser of all.

men, daß seine Auffassungsweise in ihrer Stellung zu ben Bestrebungen seiner Zeit ein hinderniß fand, welches sie nicht zu überwinden wußte.

Shaftesbury's Stellung zu feiner Zeit verrath fich in seiner ftets machen Polemit. Wie febr er auch nach Frieden verlangt, er bleibt ein Mann ber Dpposition. Geine Gegner find doppelter Art. Auf ber einen Geite ftebn die undulbsamen Theologen, auf ber andern Seite bie neugebildete Partei ber Freibenfer, Die materialiftifchen Naturforscher, die selbstfüchtigen Moralisten, endlich die Lodische Schule. Gegen Die erftern macht er Die Gute Gottes geltend, welche nur die beste Welt wollen fonnte, eine Welt ber Ordnung, welche felbft burch bie Gunde nicht geftort werden tonne; in biefem Sinne behauptet er die unverwüftliche Reigung ber Ratur jum Guten und gilt ibm die Lebre von ber Erbfunde für eine Läfterung der göttlichen Gute. Nicht minder bient ibm gegen die andere Seite feiner Begner ber Bebanfe Gottes, beffen Kaffung fich ibm aber anschließt an die Erfenntnig unferes 3th, welche sicherer ift als jede andere Erfenntniß und nach beren Analogie wir alle Dinge zu erfennen baben. Da lägt er uns abnehmen, wie wir bas Beifige für die mabre Substanz, das Rörperliche nur für Erscheis nung zu achten haben, daß unser Ich und eine innere Einheit zeigt, welche auch an größere Rreise uns beranzieht, durch einen angebornen Instinct, welcher mehr 3utrauen verdient als unfere Sinne, daß wir in einer folden Einheit gulet bas Bange und Gottes Beisheit erbliden follen, bag wir biefer bochften Ginbeit angeboren und unfern Dienft nicht entziehen durfen. Sierbei bat

nun Shaftesbury ohne Zweifel eine Ginbeit ber Natur im Sinne und feine Bedanken ftreifen nabe baran an fie mit der Einbeit Gottes zu verwechseln. Daß fein oberstes Princip als ein geistiges Princip gebacht werden muffe, scheint ibm ichon zu genügen. Aber ber Naturfor= schung ift er abgeneigt, weil er das Körperliche viel duntler findet als das Geiftige; er wendet fich den lichtern Gebieten zu, in welchen ibm die Betrachtung des sittli= den Lebens Ginficht in die Ordnung und Schönheit ber weltlichen Dinge verspricht. An der Analogie berselben mit unserm Ich glaubt er einen sichern Leitfaden für diese Untersuchungen gefunden zu haben. Aber wenn er nur tiefer die Gesetze unseres innern lebens erforscht batte. Die logischen Gesetze wenigstens unseres Denkens bat er fast gang vernachlässigt. Seine polemische Stellung zu der alten Theologie und zu Locke ist hierauf wohl gewiß von Ginfluß gewesen. Die alte Logit ichien ihm ein Überbleibsel ber Scholaftif. Die Untersuchungen Locke's über ben Ursprung und die Berbindung unserer Gedanfen schreckten ibn ab, weil er in ihnen die innere Ginheit un= feres Geiftes als Quelle unserer Erfenntnig überfeben fand. Go mar er in biefem Gebiete obne alle Gulfe ei= ner porarbeitenden Überlieferung. Ihm genügt es nun wenigstens auf bas Ursprüngliche in unsern Gedanfen aufmerksam zu machen, zu behaupten, daß wir nicht alles von außen empfangen, daß unser Inftinct uns in ber Erfenntniß ber Dinge leite und aus bem Innern unserer Natur angeborne Begriffe über bas Allgemeine ichöpfen laffe. Größern Kleiß bat er an die Untersuchung der fittlichen Befege gewandt; aber auch in ihr bringen feine

Gebanken nicht weit in bas Ginzelne ein. Um bie ober= ften Grundfäte bat er zu ftreiten, gegen bie Theologen sowohl, welche die Freuden des Lebens verdammen, als gegen die selbstsüchtige Moral, welche eigennützig nur ben Bortheil ber Person und ben sinnlichen Genug bebenft. Da muß er geltend machen, daß wir der Beisheit der Natur zu folgen haben, daß aber unfer natürlicher Trieb wenigstens eben so sehr auf die Erhaltung und das Wohl bes Allgemeinen als bes einzelnen Wesens gebe und bag im Boble bes Gangen eine viel größere und bauerndere Glückseligkeit zu gewinnen sei, als in ber Verfolgung eigennütziger Reigungen. Auch bier baben ibn bie Uberlieferungen ber frühern Zeit verlaffen und gegen bas, was die neuere Zeit gebracht bat, muß er Einspruch thun. Die Sittenlehre einer trübseligen Theotogie, welche bie Welt verachtet, ift ihm eben so verhaßt, wie ber Leicht= finn, welcher bem zeitlichen Genuffe und bem zeitlichen Bortbeil bient.

In diesem seinem Streite gegen die entgegengesetzen Meinungen seiner Zeit stütt er sich aber in logischer wie in ethischer Richtung auf das allgemeine Gesetz der Natur als auf die sicherste Gewähr. Wir werden ihn hierauf blickend gegen den Vorwurf vertheidigen können, daß er doch nur einer seinern Selbstsucht das Wort geredet habe. Auch Aufopferung seiner selbst erkennt er als Pflicht an und seine allgemeine Richtung läßt ihn auf das Individum eher zu wenig, auf das Allgemeine zu großes Geswicht legen. Wenn er dem naturalistischen Zuge folgt, in welchem er das Leben des Weltspstems enthusiastisch zu erheben liebt, dann sest er aus einander, daß Leben

und Tod im Wechsel ber Dinge fich ablösen muffen und der stetige Wandel der Formen dem Ginzelnen feine beständige Dauer gestatte, dann findet er selbst in der Lehre vom Weltbrande nichts, was seiner Unsicht widerspräche 1). In Diefer Richtung feiner Lebre ift er ohne Zweifel nabe baran bas Besondere bem Allgemeinen aufzuopfern. Mit größerm Rechte wurde ibn ber Vorwurf treffen, daß er Bernunft und Natur in unserm sittlichen Leben nicht genug zu sondern gewußt babe. Es ift ohne Zweifel eine auffallende Erscheinung, daß er das Bofe nur unter bem feltsamen Begriff ber unnaturlichen Reigungen un= terzubringen wußte, gleichsam als brange sich in ibm ber Natur etwas auf, mas in ihr feinen Grund finden fonnte. Es leuchtet hieraus bervor, wie schwer es seiner Lebre wurde Raum für die sittlichen Unterschiede zu gewinnen. Man bemerkt bieran, daß sie im Streit gegen die un= bulbsamen Theologen sich gebildet hatte, welche bie Natur für verdorben bielten. Er bagegen findet in ihr nichts als die Gute bes Schöpfers, von beffen alles durchbringendem Leben bas Bestehn ber weltlichen Dinge fich faum ablöft. Das beste Werk des vollkommenen Meisters will nichts Bofes in fich aufnehmen. Wenn nun Shaftesbury auf die Sandlungen ber Menschen sieht und nicht umbin fann in ihnen auch feine Gegner zu beachten, Grrthum und Lafter, bann muß er seine Zuflucht nehmen zu ber Unnahme, bag die Guten ber Natur getreu geblieben, die Bosen von ihr abgewichen find. Es würde ihm schwer geworben fein zu zeigen, wie etwas ben Gefeten feiner

<sup>1)</sup> The moral, III, 1 p. 366 sq.; 380 sq.

Natur fich entziehen fann, und vielleicht liegt es auch im Sintergrunde feiner Gedanfen, daß alles Bofe boch nur aus einer verborgenen Ordnung ber Natur famme und nur ein verborgenes Gutes fei; aber nicht weniger ichwer wurde es ibm fein darzuthun, wie ein natürlicher Trieb bas Bute in und erzeugen fonne, welches mir und als eine freie That unferer Bernunft guschreiben burfen. Sierin liegt die Schwäche seiner Sittenlehre und seiner gangen wiffenschaftlichen Unficht. Wenn Pascal gezeigt batte, baß die Vernunft in ihren Entwicklungen fortschreitend über Die Werfe des Instincts binausgebe, so verratben die all= gemeinen Grundfäße Chaftesbury's hiervon nichts. Die allgemeinen Begriffe bes Berftandes, die Werke bes ge= selligen Lebens, die Tugenden der Menschen sollen nur burch ben Inftinct bervorgetrieben werden. Er folgt bierin ber naturalistischen Neigung seiner Zeit und feine Nachgiebigfeit gegen fie bat es auch veranlaft, daß er ben Gudamonismus nur in febr milben Formen befämpfte und ben Schein nicht abwehrte, als ginge feine Lehre ben Reigungen nach, in welchen bas Individuum nur seine eigene Befriedigung suchen durfe. Selbst fein Begriff Gottes ift von dieser Borliebe für das Natürliche nicht frei; er abnelt in vielen Punften bem Begriffe Spingga's von der naturirenden Natur, indem er eben fo wie diefer ben Webanken der höchsten Ginheit nur in der Schwebe halt zwischen der Welteinheit und ihrem Grunde. Bir überseben bierüber nicht die wesentliche Berschiedenheit zwischen ben Lebren beider Philosophen über diefen Punft. Die Gedanfen Shaftesbury springen nicht wie die Lehren Spingga's fogleich zum Unbedingten auf, sondern halten die Berschiedenheit der Dinge fest; Shaftesbury stellt, von der Einheit des Ich ausgehend, überall das Geistige dem Körperlichen voran und zieht daher auch das Leben und die Entwicklung der Dinge in keinen Zweisel; aber weil er mehr als Spinoza das Geistige erhebt, daraus wird man nicht schließen dürfen, daß er auch das Natürliche weniger beachte, denn in seiner Betrachtung des Geistigen hat er eben die Natur im Geiste vorherschend im Auge.

So behauptete fich in der Englischen Philosophie ber Rationalismus neben bem Senfuglismus lode's. Wärend Diefer eine Neigung zum Materialismus und Egoismus nicht verbergen fonnte, ftutte jener fich auf die geiftigen Bestrebungen und die Forderungen bes sittlichen Lebens. Beibe Lehren hatten es mit einander gemein, daß fie un= ter den Ginfluffen ber Carteffanischen Schule ihren Ausgangopunft vom Selbstbewußtsein nahmen, und fie begunftigten daber die psychologische Auffassungsweife ber philosophischen Aufgaben; aber ber Sensualismus nahm von dem Grundsage, ich benfe, also bin ich, nur die Mannigfaltigfeit ber Borftellungen ober Seelenerscheinun= gen ab, ber Nationalismus bagegen legte bas volle Gewicht auf die Einheit des Ich oder die Substanz der Seele. Dem Shaftesbury wird man bas Berdienft nicht ftreitig machen fonnen diese Seite ber Betrachtung mit Beift und Leben vertreten zu haben. Dies war von um fo größerer Wichtigfeit, je mehr die theologischen Lehren, welche früher in England zur Stüte bes Rationalismus gedient hatten, unter der freien Denfweise der Zeiten an Einfluß verloren hatten. Dabei werden wir aber doch auch nicht überseben durfen, daß die ffigenhafte Ausführung biefes Rationalismus ber fleißigen und ausführlichen Entwicklung, welche Locke bem Senfualismus gegeben batte, nicht gewachsen war. Es ift bies ein äußeres Beichen bavon, bag biefer über jenen bei ben Englandern bie überband gewinnen follte. Das innere Anzeichen biervon liegt in ber Schwäche, mit welcher benn boch nur die Rechte der Bernunft gleichsam schüchtern vertre= ten wurden, wenn die Begriffe des Berftandes als Werfe bes Instincts ihre Bertheidigung fanden. Daber vermochte bieser Rationalismus auch nicht über das dunfle Gefül ber Cinbeit und Allgemeinbeit binguszugebn und bas Spftem ber allgemeinen Begriffe zu entwickeln, berief fich vielmehr gern auf ben Gemeinsinn und suchte mehr im rednerischen Schwunge für sich zu gewinnen ober von ber Wahrscheinlichfeit seiner Meinungen zu überreben, als baß er eine fichere wiffenschaftliche Überzeugung zu begründen gewußt hätte.

the property of the party of the same of t

Göttingen,

Drud der Dieterichschen Universitäts = Buchbruderei. (Fr. B. Raftner).



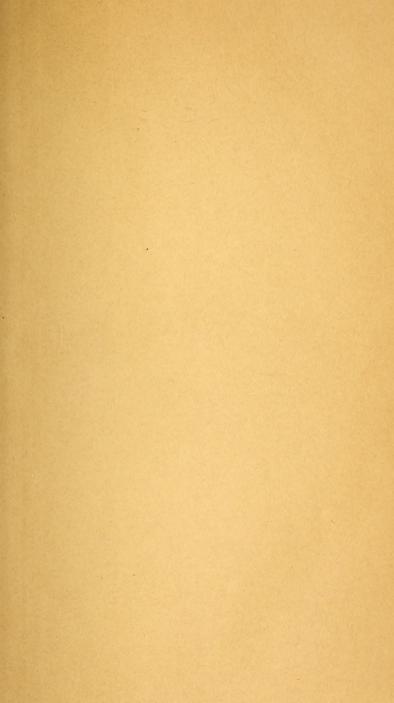





